



# Barvard College Library



BOUGHT FROM THE

ANDREW PRESTON PEABODY FUND

-4-

BEQUEATHED BY

CAROLINE EUSTIS PEABODY

OF CAMBRIDGE







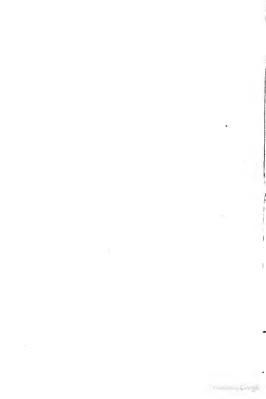

# Militarische Klassiker

des In- und Auslandes.

Mit Einleitungen und Erläuterungen

W. v. Scherff,

Berst und Kommandeur 3, Rheinischen Infanterie-Beriments Nr. 29.

v. Taysen,
Derstlieutenant und Abtheilungschef im Neber
Etat des Großen Generalstabes.

retlieutenant und Rataillons-Kommandeu 1. Westpreufs, Grenadier-Regiment Nr. 6,

Frh. v. d. Golf

und Anderen,

herausgegeben

G. v. Marées,

Oberstlieuterant im Neben-Etat des Großen Generalstabes.

Berlin 1881. Richard Wilhelmi.

# Abriss der Kriegskunst

# Jomini.

Uebersetzt, erläutert und mit Anmerkungen versehen

durch

v. Boguslawski,
Oberstlieutenant und Bataillons-Kommandeur.

Berlin 1881. Bichard Wilhelmi. War 458.81.3

HARWARD CO. I IS LISTARY
FROM THE
ANDREW FOLLOW PEABODY
FUND
February 6,1139

## Inhalts-Verzeichnifs.

(Die mit einem \* bezeichneten Abschnitte sind vom Oberstlientenant v. Bognslawski verfaßt.)

|                                                                    | 26116 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| * Einleitung                                                       | I     |
| * Abrifs der Lebensgeschichte des Generals Baron von Jomini        | VII   |
| Ein Brief an den Kaiser Nikolaus                                   | 1     |
| Vorbemerkung                                                       | 3     |
| Bemerkungen über die gegenwärtige Theorie des Krieges              |       |
| und über ihren Nutzen                                              | 7     |
| Begriffserklärung der Kriegskunst                                  | 22    |
| Erstes Kapitel. Von der Kriegspolitik                              | 23    |
| Artikel 1. Von den Angriffskriegen um Rechte zu bebaupten          | 25    |
| Artikel 2. Von den politisch-defensiven und militärisch-offensiven |       |
| Kriegen                                                            | 26    |
| Artikel 3. Von den Gelegenbeitskriegen                             | 27    |
| Artikel 4. Von den Kriegen mit oder ohne Verbündete                | 27    |
| Artikel 5. Von den Interventionskriegen                            | 28    |
| Artikel 6. Von den Einbruchskriegen aus Eroberungssucht oder       |       |
| aus anderen Ursachen                                               | 32    |
| Artikel 8. Von den Nationalkriegen                                 | 34    |
| Artikel 9. Von den bürgerlichen und Religionskriegen               | 40    |
| Artikel 10. Von den doppelten Kriegen und von der Gefahr, zwei     |       |
| Kriege zugleich zu unternehmen                                     | 41    |
| Zweites Kapitel. Von der militärischen Politik oder der Philo-     |       |
| sophie des Krieges                                                 | 43    |
| Artikel 11. Ueber die Statistik und militärische Geographie        | 44    |
| Artikel 12. Von verschiedenen anderen Ursachen, welche auf den     |       |
|                                                                    | 46    |
| Artikel 13. Von den Heereseinrichtungen                            | 48    |
| Artikel 14. Von dem Befehl über die Armeen und der Oberleitung     |       |
| 1 - Oti                                                            | 5.6   |

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Artikel 15. Ueber den militärischen Geist und die Stimmung eines     |       |
| Heeres                                                               | 65    |
| Drittes Kapitel. Von der Strategie                                   | 70    |
| Begriffserklärung nnd Grundprinzip                                   | 70    |
| Von dem Grundprinzip des Krieges                                     | 75    |
| Von den strategischen Kombinationen                                  | 76    |
| Artikel 16. Vom System der Operationen                               | 76    |
| Artikel 17. Vom Operationsschauplatz                                 | 79    |
| Artikel 18. Von den Operationsbasen                                  | 82    |
| Artikel 19. Von den strategischen Punkten und Linien, von den-       |       |
| Entscheidungspunkten eines Kriegsschauplatzes und von den            |       |
| Operationsobjekten                                                   | 90    |
| Ueber die Objektspunkte                                              | 94    |
| Artikel 20. Von den Operationsfronten, den strategischen Fronten,    |       |
| den Vertheidigungslinien und den strategischen Stellungen            | 98    |
| Von den Vertheidigungslinien                                         | 103   |
| Von den strategischen Stellungen                                     |       |
| * Bemerkungen und Ueberblick zu Artikel 19 und 20                    | 108   |
| Artikel 21. Von den Operationszonen und -Linien                      | 110   |
| Strategische Kombinationen über die Wahl und die Riehtung der        |       |
| Operationslinien                                                     | 111   |
| Betrachtungen üher die Operationslinien in den französischen Revo-   |       |
| lutionskriegen                                                       | 114   |
| Betrachtungen über die inneren Linien und die Angriffe, deren Gegen- |       |
| stand sie gewesen sind                                               | 135   |
| Artikel 22. Von den strategischen Linien                             | 142   |
| * Bemerkungen zu Artikel 21 und 22                                   | 147   |
| Artikel 23. Von den Mitteln, nm die Operationslinien durch vor-      |       |
| länfige Basen oder durch strategische Reserven zu sichern            |       |
| Von den strategischen Reserven                                       | 152   |
| Artikel 24. Von dem alten System der Stellungskriege und von dem     |       |
| gegenwärtigen System der Bewegungskriege                             | 155   |
| Artikel 25. Von den Magazinen und von ihren Beziehungen zu den       |       |
| Märschen                                                             | 162   |
| Artikel 26. Von den Grenzen und ihrer Vertheidigung durch die        |       |
| Festungen und durch verschanzte Linien. Vom Belagerungskriege        | 167   |
| Von den verschanzten Linien                                          | 174   |
| Artikel 27. Von den verschanzten Lagern, den Brückenköpfen und       |       |
| ihrem Verhältnifs zur Strategie                                      | 176   |
| Ueber Brückenköpfe                                                   | 180   |
| Artikel 28. Von den strategischen Operationen im Gebirge             | 181   |
| Artikel 29. Einige Worte über die großen Einbruchskriege und         |       |
| die entfernten Unternehmungen                                        | 189   |
| Düskblick auf die Staatogie                                          | 104   |

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viertes Kapitel. Von der großen Taktik und von deu Schlachten .        | 197   |
| Artikel 30. Von den Stellungen und Vertheidigungssehlachten            | 199   |
| Artikel 31. Von den Angriffsschlachten und den verschiedenen Schlacht- |       |
| ordnungen                                                              | 204   |
| * Schlusbemerkung zu Artikel 31                                        | 223   |
| Artikel 32. Von den Umgehungsmanövern und von den zu ausge-            |       |
| dehnten Bewegungen in den Schlachten                                   | 224   |
| Artikel 33. Zusammenstofs zweier Armeen im Marsche                     | 229   |
| Artikel 34. Die Ueberraschungen von Armeen                             | 231   |
| Artikel 35. Von den gewaltsamen Unternehmungen gegen Plätze, ver-      |       |
| schanzte Lager oder Linien. Von den Haudstreichen im Allge-            |       |
| meinen                                                                 | 233   |
| Von den Handstreichen                                                  | 239   |
| Fünftes Kapitel. Von verschiedeuen gemischten Kriegshandlungen,        |       |
| welche zugleich der Strategie und der Taktik angehören                 | 241   |
| Artikel 36. Von den Diversionen und den großen Entsendungen            | 241   |
| Artikel 37. Von den Strom- und Flufsübergängen                         |       |
| Artikel 38. Von den Rückzügen und den Verfolgungen                     |       |
| Artikel 39. Von den Kantonnirungen und Winterquartieren                |       |
| Artikel 40. Von den Landungen                                          |       |
| Sechstes Kapitel. Ueber die Logistik, oder fiber die Kunst die         | 200   |
| Truppen in Bewegung zu setzen                                          | 271   |
| Art. 41. Einige Worte über die Logistik im Allgemeinen                 |       |
| Art. 42. Von den Erkundungen und von den Mitteln, die Bewegungen       | 211   |
| des Feindes in Erfahrung zu bringen                                    | 0.7   |
|                                                                        | 257   |
| Siebentes Kapitel. Ueber die Gliederung der Truppen zum Gefecht        |       |
| und die einzelne wie vereinte Verwendung der drei Waffen               | 295   |
| Artikel 43. Von der Vertheilung der Truppen in der Schlachtlinie       | 297   |
| Artikel 44. Von der Formation und Verwendung der Infanterie            |       |
| Artikel 45. Von der Reiterei                                           | 319   |
| Artikel 46. Von der Verwendung der Artillerie                          |       |
| Artikel 47. Von der verbuudenen Auwendung der drei Waffen              | 333   |
| Schlufsfolgerung                                                       |       |
| * Schlusbemerkung                                                      |       |
| Nachtrag. Uebersicht der vorzüglichsten überseeischen Unternehmungen   | 339   |
| Erster Anhang zum "Abrifs der Kriegskunst"                             | 355   |
| Strategischer Rückblick. Seiner Kaiserlichen Hoheit am 20. März 1837   |       |
| überreicht                                                             | 366   |
| Ueber die Mittel, sich selbst einen guten strategischen Blick zu er-   |       |
| werben                                                                 |       |
| Zweiter Anhang zum "Abrifs der Kriegskunst"                            | 370   |
| Ueber die Formation der Truppen zum Gefeeht                            | 370   |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dritter Anhang zum "Abrifs der Kriegskunst" des General Jomini           |       |
| bezüglich auf die nothwendigen Aenderungen in Folge der neuen Er-        |       |
| findungen und des letzten Krieges in Böhmen                              | 384   |
| Betrachtungen über den Einflus der neuen Erfindungen auf die Kombi-      |       |
| nationen des Krieges                                                     | 386   |
| * Schlufsbemerkung                                                       | 398   |
| Figuren-Tafel. Verschiedene Gefechtsformen. (Eine Division zu 12 Batail- |       |
| lonen vorausgesetzt)                                                     | 307   |
| Be ilage: Zwei Karten-Skizzen.                                           |       |

#### Berichtigungen.

Einleitung Seite V, Z. 14 v. u. muß es heißen "Zersetzung" anstatt "Erforschung und Ergründung".

- Seite V, Z. 8 v. u. ist hinter "Clausewitz" einzuschalten "alles Andere".
  - "Seite VI, Z. 7 v. u. mnfs es heifsen "Diese Skizze" anstatt "Dieselbe".

# Einleitung.

Die bis jetzt in dieser Sammlung nen erschienenen und kommentirten Schriften tragen die Namen Friedrich, Clausewitz und Napoleon, denen sich jetzt Jomini anreihen soll. Mit Recht können uns diese Namen in enger Verbindung vor das innere Auge treten. —

Friedrich der Große hatte nicht nnr sein Reich, er hatte Europa geistig beherrscht. —

Der König war zu Grabe gegangen, aber die Welt war so friedericianisch gewesen, dafs sie sich, sagt man, an sein Hinscheiden eine Zeitlang gar nicht gewöhnen konnte.

Wenige Jahre nach dem Tode des Könige brach das Unwetter im Westen los. Wenn nun auch die Soldaten der Revolution mit gans andern Mitteln als Friedrich arbeiteten, so waren die erkeunenden und leitenden Geister doch von den einfachen und großen Grundsätzen, die sich in Friedrich's Feltherruthum erkörperten, angeregt und durchdrungen, in diese neue und furchtbare Kriegspeche eingetreten, in der es sich nicht um diese oder jene Grenzprovins, sondern um die Machtstellung, die Existenz der Staaten und um den Kampf der Ideen handelte.—

Der Cäsar des 19. Jahrhunderts, der tiefe Kriegsphilosoph und der methodischste — aber nicht mechanische — Lehrer im Gebiet der Reiche erhaltenden und stürzenden Kunst begannen alle drei ihre Laufbahn und Thätigkeit in jenem Zusammenstoß der nenentfesselten Kräfte mit den alten Gewalten.

Napoleon, Clausewitz und Jomini, — vielleicht wird Manchem diese Zusammenstellung zwischen dem Manne der welterschütternden That und diesen beiden Männern, von deren kriegerischen Erfolgen die Welt als solche nicht viel erfahren hat, befremden. Aber die That mufs wiedertönen in dem in die Welt gesendetem Wort, und wir werden daher leicht den Zusammenhang in der geistigen Kette, welche diese Männer vor der Nachwelt verbindet, darzuthun im Stande sein.

Alle drei kannten die Größes Friedrich's und bewunderten sie. Erklärte doch Napoleon einst, daß die Schlacht bei Leuthen alle in Friedrich unsterblich mache; Clausewitz war als preußsischer Offisier mit friedricianischen Anschauungen getränkt. Er war aber einer von denen, welche auch in der Zeit des Verfalls die Form nicht für den Geist nahmen.

Jomini, Abriss der Kriegskunst.

Jomini wurde nicht durch die Gelebrsamkeit zahlreicher Schrifsteller, die er studirte, sondern durch die Betrachtung der Thaten des siebenjährigen Krieges, insbesondere auch durch die der Schlacht bei Leuthen, zu seinen Grundsätzen geführt, deren Feststellung und Vertheidigung er zur Aufgabe seines Lebensachte. Er fand sie wieder in dem Kriegsaystem Napoleon's, mit dem er in persönliche Beziehungen trat, und er wurde der Historiograph beider großen Feldherrn. Napoleon's Kriegführung stellt sich als die Grundlage der neueren Kriegskunst dar, und daß die beiden berühmten Autoren dem neuen System, jeder in seiner Eigenart, in ihren Betrachtungen eine weite Stelle einräumten ist natürlich.

So wirken der Geist und die Thaten großer Todten auf Erden, als wenn diese selbst noch unter uns wandelten, weit über ihr irdisches Dasein hinaus, und so fühlten auch unsere Führer in einer anderen großen Kriegsepoche diese Kraft in lebendiger Wirksamkeit.

Ich weiß daher dem Herausgeber Dank für die gewählte Reihenfolge, die mir als ein passendes Siunbild der geistigen Fortpflanzung des Gedankens erscheint. Diese zu pflegen, den Funken in größere Kreise zu tragen, den Blick von der Tagesliteratur auf längst feststehende Größen zu lenken, ist hauptsächlich der Zweck dieser Sammlung. —

Wenn ich hier des öfteren auf Clausewitz zurückkomme, so leitet mich hierbei keineswegs der Gedanke, den Kommentator dieses Schriftstellers ergänzen zu wollen. Ich vergleiche nur, weil mir dies zum Studium Jomini's fruchtbringend, is fast unerläßisich erscheint.

Freilich hatte Clausewitz, als ein begabter Offizier, als ein politisch wie militärisch gleich hervorragender Mann erkannt, ebenfalls Gelegenheit Männern nahe zu stehen, welche nicht nur in den Ereignissen eine bedeutende Rolle spielten, sondern ihm auch durch ihren Charakter und Geist zur weiteren Entwickelung Anregung gaben, - ich erinnere nur an Scharnhorst und Gneisenau - was vorzüglich in der Unglücksepoche des deutschen Vaterlandes 1807-1813 der Fall war. Seine hohe politische und militärische Einsicht liefs ihn auch bei verschiedenen Gelegenheiten eine nicht unwichtige Rolle, theils als Unterhändler, theils als Generalstabschef spielen, aber dennoch gewährte ihm das Geschick nicht das Glück eine Stellung einzunehmen, die seinem Charakter und seinen Fähigkeiten entsprochen hätte. Erst nach seinem Tode erstieg er den Gipfel schriftstellerischen Ruhmes. Jomini dagegen trat aus der Dunkelheit mit einem Werke an das Licht, dem "Traité des grandes opérations militaires", welches seinen Namen als Schriftsteller mit einem Schlage berühmt machte und ihn sofort in Verbindung mit dem Kaiser Napoleon selbst und mit dessen vorzüglichsten Generalen brachte, ihm auch die Gelegenheit verschaffte, eine ganze Reihe von Feldzügen, theils im Gefolge Napoleon's, theils als Generalstabschef Nev's mitzumachen, ja bei Anlage und Ausführung mancher der wichtigsten Operationen bedeutsamen Rath zu ertheilen.

Ist die Laurbahn beider insofern verschieden, so besteht doch die Achnlichkeit, daß auch Jomini wie Clausewitz ein seinen Fähigkeiten entsprechendes Kommando niemals erhielt.

Die "Abhandlung über die großen Operationen" gehört in die kritisch ge-

schichtliche Gattung. Das Buch enthält die Geschichte von zwanzig Feldzügen und zwar derjenigen Friedrich's, sedaan der Revolutionsfeldzüge in Vergleich zu dem Kriegssystem Napoleou's gestellt. In einzelnen Kapiteln enthält es die aus dieser Darstellung zu folgernden Grundlehren und ist somit allerdings auch in gewissem Grade ditäktischer Natur.

Die von Jomini vertretenen Grundsätze und die daraus abgeleiteten Lehrsätze sind aber erst im Zusammenhange niedergelegt in dem "Abrifs der Kriegskunst" (Précis de l'art de la guerre) welcher in seiner letzten Gestalt 1837, die letzte Auflage 1855, in Paris erschien. Ueber die Wahl der Werke konnte somit ein Zweifel nicht entstehen. Abgesehen davon, dass eine Neuherausgabe der "Abhandlung über die großen Operationen" sich ihres sehr großen Umfanges wegen von selbst für den hier in's Auge gefalsten Zweck verbot, enthält der "Abrifs der Kriegskunst" die Quintessenz aller Erfahrungen und Ansichten Jomini's. Auch sind ihm die letzten schriftstellerischen Erzeugnisse Jomini's", darunter ein längerer Aufsatz über den Feldzug von 1866 in Böhmen, welchen er im Alter von 88 Jahren schrieb, beigefügt. Der "Abrifs der Kriegskunst" hat seine eigene Geschichte, wie man aus dem von Jomini geschriebenen "Avertissement" ersehen möge. Er ist nicht identisch mit dem "Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre", welche Jomini 1829 hauptsächlich zum Unterricht für den russischen Thronfolger abfaste, wie Clausewitz eine solche Abhandlung auch für den Kronprinzen von Preußen, späteren König Friedrich Wilhelm IV., verfassen musste.

Dies Werk Jomini's, übersetzt 1836 von dem preußischen Oberstlicutenant Wagner, wurde derart verändert und erweitert, daße es als ein neues Werk unter neuem Titel 1837 orschien, und sind von der Wagner'schen Uebersetzung des "Analytischen Abrisses" nur einzelne Bruchstücke von mir zu benutzen gewesen.—

In Clausewitz' Werk "Vom Kriege" und im "Abrils der Kriegskunst" ist also von dem, was Beide erfahren, gedacht, gewollt, Alles, sind die Männer, so zu sagen, selbst enthalten. Man hat Beide und ihre Werke häufig in einen zu schroffen Gegensatz gestellt. Zum Theil trägt Jomini selbst die Schuld daran, da er in seinen Bemerkungen über den gegenwärtiger Zustand der Lehre vom Kriege und ihrer Nätzlichkeit, welche er als Einleitung seinem Buche voranstellt, polemisch gegen das Werk "Vom Kriege" auftritt. Eifrige Anhäuger und Freunde Beider, die gleichfalls ihre Feder rührten, haben deu augeblich absoluten Gegensatz zwischen den Auffassungen Jomini's und Clausewitz' noch mehr verschäft.

Durchdrungen von der Wahrheit der von ihm verfochtenen Grundlehren, deren Anwendung er uns in gewissem Umfange applikatorisch an verschiedenen Kriegstheatern klar macht, sah Jomini die wahrhaft tiefsinnige Zergliederung der Elemente des Krieges durch Clausewitz damals als einen absoluten Zweifel an jed er Theori an, den er bekämpfen zu müssen glaubte. Er vermeinte viele Widersprüche in den einzelnen Theilen des Werkes "Vom Kriege" zu entdecken, die ihm für die Klarheit der Anschauung nieht nützlich erschienen, wenn er auch das Verdienst von Clausewitz nicht in Abrede stellte, vie er denn überbaupt schriftstellerischen Leistungen zwar scharfe Kritik, aber volle Gerechtigkeit widerfahren läst.\*)

Wir meinen in voller Ueberzeugung, daß der Unterschied in der Lehre und in der Anffassung des Krieges dieser beiden erlesenen Geister in der angenommenen Schroffheit gar nicht existirt.

In unseren Anmerkungen und Erläuterungen haben wir Gelegenheit gehabt, auf viele Berfihrungspunkte hinzuweisen und glanben, daß ein anfimerkames Studium und ein Vergleich beider Antoren dieselben in ein helleres Licht stellen mitsen. Wir Kömnen jeden heint anstehen, hervoranheben, daß Clamewitz die Wirkung des Gefechts unmittelbarer in der Strategie in den Vordergrund stellt, als Jomini, bei dem das geometrische Element und die Fornen der Grundlinien der Strategie größere Bericksichtigung erfahren. Es geschiebt dies aber in ganz anderer Weise als bei vielen Schriftstellern des 18. Jahrhunderts, welche die Strategie in eine fast vollkommene Abhängigkeit zur Mathematik setzen.

Wie hätte derjenige, der eine, seiner Hauptwerke schrieb, während Napolon seine Peldätige leitete und seine Schlachten sehlug, davon nicht durchdrungen sein sollen, daße der endgritig maßgebende Paktor das Gefecht sei?
Er betonte nur sehr stark die Seite der Kunst, am richtigen Orte zu
schlagen, was Clausewitz durch sein Hervorheben der entscheidenden Punkte
gleichfalls thut (Kap. 11 Bd. III). — und suchet die Grundsätze von der Leitung
der Massen zu diesen Zweck mit möglichster Klarheit in seinen Kapiteln niederzulegen. Zu diesem Behufe verschulte er es nicht, ein System bestimmter, aber
dem allgemeinen Sprachgebrahmehn nicht widerstrebender Begriffsbezeichnungen
auffanstellen. Die Strömung gegen die pedantische Anwendung und Horazeichung des geometrischen Elements, wie gegen die Aufstellung theoretische
Lehrgebäude war aber eine so starke, daß sie ununterbrochen andauerte und
durch unsere große nenests Kriegespoche häufurch stetig anhielt.

Jetzt aber macht die Praxis hin und wieder den Eindruck, als ob wir etwas über das Ziel hinaus geschossen und in den letzten zehn Jahren ein wenig stark in den Naturalismus hineingerathen wären. Man kann es bei unseren Manövern manchnal recht dentlich erkennen, daß der gewifs richtige Grundsatt, sich bei elen Leitungebefehlen nicht in Vorberbestimmungen aller Art und in Einselnbeiten zu ergeben, manchmal in ein Extrem überzugeben droht, welches einfach dadurch zu charakterisiren ist, daßs man befiehlt: Ich marschire mit meiner Avantgarde auf C. vor. Das Gros folzt. weitere Anordungen werden folgen.

Wir haben gewiß nichts gegen die Kürze des Ausdrucks. Im Gegentheil! Es frägt sich nur, ob die Richtung auf C. die richtige, der gegebenen Lage und dem Zwecke des Vorgehens gemäß ist.

In dem Bestreben, die feinflüche Streitkraft zum Ziel zu nehmen, darf jedoch nicht vergessen werden, die Kichtungen zu senben, in der sie am empfindlichsten zu treffen ist, und die Punkte und Oertlichkeiten, wo die Folgen des Sieges sich am vernichtendsten äußern müssen. Hat man aber die nurichtige Linie genommen und stöfts sodamn auf den Feind, so ist man gewöhnlich gesichtigt,

<sup>\*)</sup> Siehe die Kommentare zu den Bemerkungen Jomini's.

einen Flankenmarsch oder eine Umgehung, Angesichts desselben, zu macheu, um den Stofs richtig ansetzen zu können, wodurch oft im Kriege die größten Verluste während des Anmarsches, vor Allem aber Zeitverlust umd bei Manören unnatürliche Lagen entstehen. — Oder aber der Angriff kommt zur Ausführung, und der Feind wird im Falle des Gelingens in eine nach der Kriegslage für den Angreifer wenig vortheilbafte Richtung zurückgedrängt.

Alles dies wird häufig vermieden werden, wenn man das "Schachbrett" des Operationsfeldes, wie es Jomini neunt, vorher überschauend, .ich über die Richtung der zu nehmenden Anmarschlinie, der angenommenen Lage entsprechend schlüssig macht.—

Wir glauben, dass uns eine etwas größere Beachtung des geometrischen Elements nichts schaden könnte, dessen Existenz im Kriege auch Clausewitz nie absolut geleugnet, nur seine ühertriebene Anwendung bekämpft hat, wie auch sein Kommentator hervorhebt.

Clausewitz erklärt, daß der Krieg selten ein absoluter, d. h. ein solcher sei, der von dem Einfluß der Politik sich ganz frei machen könne.

Jomini behandelt das Thema in gaux demselben Sinne, nur in anderer und unmittelbar in das praktische Leben eingreifender Form. Auch er stellt deengen Zusammenhang der Politik mit der Strategie fest, und führt uns in den Kapiteln "Kriegspolitik" und "militairische Politik" die Begriffe und die Materien vor Augen, über welche ein Feldherr unterrichtet sein nufs.

Der Feidherr braucht kein gelehrter Vielwisser oder gar zünftiger Politiker, aber er mns ein Mann von klarem Verstande und kalter politischer Urtheilskraft und Einsicht sein, was auch Clausewitz mit großer Schärfe hervorhebt.

Abgesehen von dem sehon berührten Punkt über den Gebrauch des Gefechtin der Strategie unterscheiden sich beide Schriftsteller in ihrer Betrachtung der
moralischen Faktoren. Zwar entzieht sich Jomini denselben nicht, aber seinBetrachtung bleibt erheblich hinter der von Clausewitz zurück, welcher sie in
mibertrefflicher Weise nicht nur auf die Trappen, sondern vor Allem auf die
Person des Feldherrn und dessen seelischen Zustand mitten in der Kriegshandlung ausdehnt.

Der Hauptunterschied zwischen beiden Schriftstellern liegt in der Behandlung des Stoffes. Bei Clausewitz die Erforschung und Ergrindung vorherrschend, Alles zum Zwecke der Ergründung, zum Zwecke größerer Klarheit; hei Jomini die genaueste Begriffserklärung und die möglichste Zusammenfassung in ein System, um einen Anhalt für die Ausbung der Kunst zu geben. —

Der Kommentator ist kein Kritiker im eigentlichen Sinne; das aber möchte ich noch bemerken, daß es mir ein falseher Standpunkt zu sein scheint, wenn man glaubt, hei dem Besitze eines Mannes wie Clausewitz aus jener Zeit hei Seite setzen zu können. Mag Jomini die Lineamente in der Strategie vielleicht zu sehr in den Vordergrund gestellt haben, so ist damit doch nicht gesagt, daßs er mit dem Erscheinen von Clausewitz' Werk "Vom Kriege" ein abgethanener Mann geworden sei. Diese Behandlungsweise ist seine Eigenart und er hat Großes darin geleistet.

Eigentlich stehen sich die beiden Schriftsteller nur in ihrer Meinung über Folgendes gegenüber:

Clausewitz erklärt in der Taktik sei die Lehre eine feststehendere, als in der Strategie, Jomini dreht den Satz absolut um.

Wir haben uns darüber in unseren Erläuterungen ausgesprochen. -

Während Clausewitz über die große Taktik nichts in seinem Buche "Vom Kriege" geschrieben, entwickelt Jomini seine Grundsätze und Gedauken über dieselbe sehr genau und bestimmt, wobei ich bemerke, dass er schon 1807 die Zerlegung der Bataillone in kleinere Körper empfahl und in jeder Beziehung zum Mindesten auf der Höhe seiner Zeit stand, wenn nicht derselben voraneilte.—

Bei Uebersetzung des Buches sind nur die Abschnitte fortgelassen worden, der Anseinandersetzungen, von jetzt ganz veränderten Grundlagen ausgehend, das Gedächnits unntta überladen wärden.

Bei den Anmerkungen ist der Zweck im Auge behalten: einzelne geschichtliche Thatsachen, die dem Leeer vielleicht nicht sofort gegenwärtig sind, in's Gedächtnifs zu rufen; Vergleiche mit der Gegenwart behufs Betrachtung des gemachten Portschrittes oder den Veränderungen der Kunst aufunstellen; für einzelnes Stellen nährer Erläuferungen zu geben oder im Erörterung einzutreten.

Ich habe vorgezogen, diese Anmerkungen sogleich auf derselben Seite unten zu geben, anstatt sie hinter dem gesammten Text zusammenzufassen. Es hat Beides seine Vor- und Nachtheile, aber ich halte dafür, daß die Worte des Kommentators sich am besten dicht an die des Autors anschließen.

Viele Stellen in Jomin's Büchern stehen in so lehendigem Zusammenhange mit den Ereignissen in seinem Leben, nehmen so oft auf dasselhe Benug, dafs es fast nothwendig erscheint, von denselben einige Kenntnifs zu haben und wird es hoffentlich zum Verständnifs des Werkes beitragen, wenn ich demselben eine kurze blographische Sküze über den Autor vorangehen lasse.

Die von mir dabei hauptsächlich benutzte Quelle ist das Buch des schweizerischen Obersten Lecomte "Le général Jomini. Sa vie et ses éerite". Doch sind die Angahen desselben, soweit sie die Thätigkeit Jomini's in den weltgeschichtlichen Ereignissen betreffen, durch andere Quellen möglichst konrtollirt. Auch der Sohn des Generals hat mir einige Notizen zukommen lassen,

Dieselbe soll keine awegs eine wenn auch nur kurze Darstellung der geschichtlichen Ereignisse in sich schließen, in welchen Jomini durch Rath und That eine Rolle zu spielen berufen war, sondern nur die in seinem militairischen Leben wichtigen und charakteristischen Momente aus den Ereignissen herzuscheen, und mußes denen, welchen der Zusammenhang der Dinge nicht gegenwärtig ist, überlassen bleiben, die einschläglichen Quellen—an denen es in Berug auf jene Ereignissen inheit mangelt — zur Hand zu nohmen.

Posen, im Dezember 1880.

A. v. Boguslawski.

### Abrifs

der Lebensgeschichte des Generals Baron von Jomini.

Antoine Henry Jomini ist am 6. März 1779 in Payerne im Kanton Waadt in der Schweiz gehoren.

Sein Vater hekleidete das Amt eines Syndikus der Stødt. Die Vorfahren desselben waren italienischen Ursprungs. Das Vermögen seiner Familie war gering. Autoine Henry Jonnit verrieth sehr friih seine militärischen Neigungen und widersetzte sich der Ahsicht, ihn zum Advokaten zu machen, ganz entschieden.

Man versuchte daher, ihn in eine württembergische Militärschule, später in ein Schweizerregiment im französischen Dienst eintreten zu lassen. Die politischen Verhältnisse und die während der Revolntion bewirkte Auflösung der schweizer Soldtruppen in Frankreich vereitelten diese Pläne.

Keine Aussicht für die Verwirklichung seines Lieblingsplanes sehend, erklärte-Jomini, sich dem Kaufmannsstande widmen zu wollen. Er trat in mehrere sehweizer Handlungshäuser, endlich in ein Pariser Bankierhaus ein, wo er 1796 im Alter von erst 17 Jahren durch große Zuverlässigkeit und Gewandtheit zu einem Gehalt von 6000 Franken aufrickte.

Aher mitten in diesen einträglichen Beschäftigungen hörte Jomini auf die Donner des ersten glorreichen Feldzuges Bonaparte's in Italien.

Alle seine alten Neigungen erwachten hei den Nachrichten von Lodi nnd Rivoli.

Wir sehen das sonderbare Schauspiel, daß ein junger Kaufmann, indem er dem militärischen Tagesereignissen mit der gespanntesten Anfmerksankeit folgt, sich mit kritisch-forschendem Geist auf das Studinm der militärischen Schrift, steller und der Feldzüge Friedrich's wirft, welche er mit den Zeitereignissen vergleicht.

Schon jetzt tritt die Ahsicht und der Wunsch in diesen Studien zu Tage, zu ergründen, oh denn diese Kunst des Feldherrn nicht gewissen Regeln und Gesetzen unterworfen sei.

Er fühlt sich unwiderstehlich gedrängt, seinen Beruf zu verlassen, und es gelingt ihm, in dem zu organisirenden Heere der neu gegründeten helvetischen Republik eine Stellung als Bataillonsadjutant zu erhalten. Sehr bald in die Militärverwaltung gezogen, weil der helvetische Kriegsminister Répond ihn wegen seiner Gesehäftskenutniß und Gewandtheit im schriftlichen Verkehr dazu besonders geeignet fand, erlangte er schneil den Rang eines Bataillonscheft, um seinen Anordnungen, den nen errichteten Truppentheilen gegenüber, mehr Nachdruck zu vereiben.

Er leistete in der einheitlichen Organisation der damaligen belvetischen Armee wichtige Dienste, behielt während dieser administrativen Thätigkeit aber immer die eigentliche Knnst im Auge und setzte seine Studien fort.

Im Uebrigen fühlte er, daß auf dem Boden der schweizer Militärverhältnisse eine Entwickelung, wie er sie vor Augen hatte, nicht möglich sei. Auch verleideten ihm Zerwürfnisse mit Männern, welche er vollständig fibersah, seine Stellung.

1801 verliefs er den helvetischen Dienst und war wieder eine knrze Zeit Kaufmann in Paris, ohne seine militärischen Ziele aus den Augen zu verlieren.

Schon damals hatte er eine militärische Schrift verfaßt, die er dem russischen Gesandten d'Oubril in Paris vorlegte; derselbe wies ihn kurz zurück.

Besser gelang es ihm beim Marschall Ney, welchem sein Manuskript gefiel.\*)

Besser gelang es ihm einen sehr richtigen Blick, indem er das Talent dieses jungen

Kaufmanns und schweizer Bataillonschefs ohne jede kriegerische Erfahrung sehr

schnell erkannte. Er nahm ihn als Freiwilligen mit in das Lager von Boulogne,
beschäftigte ihn in seiner Kanzlei und versprach, ihn später zu seinem Adjutanten

zu machen.

Jomini leistete hier dem Marschall einen nicht unwichtigen Dienst durch die schnelle Abänderung einer sehr fehlerhaften, von dem ersten Adjutanten die selben aufgesetzten Disposition für die Abhaltung eines großen Manövers vor Napoleon.

Er begleitete den Marschall daher auch in den Feldzug von 1805, welcher also seine erste praktische Erfahrung wurde.

Er fand hier sogleich Gelegenheit, seinen strategischen Scharfblik zu beweisen. Als die Umzingelnug Mack's in Ulm im Begriff war, sich zu vollziehen, und die Krisis hertannahte, hatte Ney im Allgemeinen den Auftrag erhalten, auf dem linken Ufer der Donan einen Versuch der Oesterreicher, in der Richtung auf Nördlingen oder auf Regensburg durchzubrechen, mit fünf Divisionen zu verhindern.

Ney hatte sich am 9. Oktober der Stadt Güntzburg und der dortigen Brücke bemächtigt. Sein Corps stand rittlings der Donan auf beiden Ufern desrebben. Napoleon hielt zu dieser Zeit einen Abmarsch Mack's in der Richtung auf Tirol für möglich und hatte den Befehl an Ney entsendet, längst der Donau vorzurticken, um sich womöglich Uml's zu bemächtigen.

Murat, welcher das Kommando des ganzen ersten Flügels hatte, erscheint am 10. Oktober in dem Hauptqnartier des Marschalls und verlangte seinen Abmarsch in der Richtung auf die Iller, wodurch die Truppen Ney's sämmtlich

<sup>\*)</sup> Vergleiche, was Jomini in dem Avertissement von diesem Abschnitt seines Lebens und der Entstehung des "Traité des grandes opérations" sagt.



auf das rechte Ufer gezogen worden, und die Strafsen auf dem linken Ufer für den Rückzug der Oesterreicher nach Böhmen frei geblieben wären.

Die Einwendungen des Marschalls sind vergeblich. Jomini, mit welchem der Marschall oft allein arbeitete — da er durchaus nicht mit seinem Generalstabschef im Einwernehmen war — wird gerufen, um die nöthigen Befehle ausunfertigen. Auch er macht Einwendungen, wird von Murat barsch angelassen, erklärt aber fest, daße er als schweizer Offizier blier nur als Freiwilliger und um der Kunst willen anwesend sei, umd daß er einen Befehl, der den Absichten des Kaisers entgegen und nach seiner Ueberzeugung verderblich sei, nicht ausfertigen werde,

Ein anderer Sekretär besorgt die Ausfertigung.

Der Marschall schreibt auf Jomini's Rath an demselben Tage einen Brief an Murat, in welchem er ihm Vorstellungen macht, erfährt jedoch abermals eine rauhe Zurückweisung. Der Abmarsch wird aber am 11. Oktober vertagt.

Als sich nun am 12. die Truppen Ney's wirklich gegen die Iller in Bewegung setzen, ertönt der Kanonendonner vom linken Ufer der Donau her. Die Oesterreicher versuchen in der That in diesem Moment die Richtung nach Nördlingen einzuschlagen, werden aber von der noch am linken Donauufer stehenden Division Dupont angegriffen und festgehalten. Ney setzt sofort seine Truppen auf den Kanonendonner in Marseh und läfet Jonnini auf dem rechten Ufer zurück, um die Kehrt machenden Marsekolonnen zu dirigiren.

Am Abend desselben Tages langte Napoleon selbst im Dorfe Kissendorf an, um die von Murat gemeldete Bewegung des Corps von Ney gegen die Iller zu verhindern. Er trifft auf Jomini und erfährt von diesem, daß dies schon von Ney selbst geschehen ist.

In den nächsten Tagen lieferte Ney die Gefechte von Elchingen, Albeck und Michelsberg, durch welche die Oesterreicher nach Ulm zurückgeworfen wurden, worauf die Kapitulation erfolgte.

Im weiteren Verlaufe des Feldzuges nahm Jomini an den Kämpfen des Noyschen Corps in Triol Theil und wurde im Dezember mit einem Bericht des Marschalls zu Napoleon geschickt, wo er am Morgen nach der Schlacht bei Austerlitz eintraf. Er hatte dem Packet des Marschalls zwei Bände seines Trättid des grandes opferätons\* nebet einem Anschreiben an den Kaiser beigefügt, in welchem er ihu auf einzelne Stellen des Buches besonders aufmerksau machte.

Während des Waffenstillstandes ließ sich der Kaiser in Schönbrunn aus dem Buche durch Maret vorlesen.

Nach den ersten Seiten unterbrach er ihn und sagte: "Da sage man noch, daß das Jahrhundert nicht vorwärts geht! Da haben wir einen jumgen Bataillonschef, noch dazu einen Schweizer, welcher uns lehrt, was niemals unsere Professoren uns gesagt haben."

Und später: "Wie hat Fonché ein solches Buch drucken lassen können! Das heifst, meinen Feinden mein ganzes Kriegssystem lehren! Das Buch muß unterdrückt werden, bevor es sich verbreitet."

Doch schon nach einigen Minuten und nach einigen Einwendungen Maret's

fuhr er fort: "Im ührigen habe ich vielleicht zu große Wichtigkeit hierauf gelegt. Die alten Generale, welche gegen mich befebligen, werden das Buch nicht lesen, und die jungen Lente, welche es lesen, befebligen nicht Indessen für die Zukunft soll man so etwas nicht ohne Erlauhniß drucken."

Der Aufwallung des großen Mannes folgte sogleich der richtige Gedanke. Jomini wurde aher alshald zum Obersten im Generalstabe der französischen

Jomini wurde aher alshald zum Obersten im Generalstabe der französischen Armee und zum ersten Adjutanten des Marschalls Ney ernannt.

Gleich nach diesen seinen Erfolgen trat jedoch im französischen Generalstabe der Neid gegen Jomini in die Schranken. Ein großer Theil dieses Corps war in zünftigem Geiste entrüstet, daß ein nicht in ibrer Schule erzogener Offizier, ein Schweizer, es gewagt hatte, sowohl durch das geschriebene Wort, als anch durch seine Einsicht manchen von ihnen in Schatten zu stellen.

Wie weit und oh dahei die zur Entschiedenheit und zum Selbstvertranen neigende Natur Jomini's mit die Schuld an diesen Verhältnissen und an späteren Zerwürfnissen getragen hat, soll hier nicht untersucht werden, wäre auch unfruebthar und vielleicht numöglich festzustellen.

Sicher ist, daßs schon damals versucht wurde, den Chef des Generalstahes der Armee, Berthier, Fürst von Neufchatel, gegen ihn einzunebmen, und daßs dies auch größstentheils gelang.

Das 6. Corps blieb nebst anderen Heerestheilen der französischen Armee in Deutschland steben. Jomini glauhte an den Krieg mit Preußen auf Grund der politischen Neugestaltung in Deutschland, Ney glaubte nicht daran.

Jomini verfafste in dieser Zeit eine Denksebrift für den Marschall, in welcher er mit merkwürdiger Sicherheit die Operationen Napoleon's, wie sie sich in der That später gegen Preußen vollrogen, anseinandersetzte; ein neuer Beweis, wie sebr er in das Kriegssystem des Kaisers eingedrungen war, und wie richtig er ihn persönlich beurrheitle.

Vierehn Tage später wurde er, als die Truppenhewegungen schon im Gange waren, nach Mainz berufen, um dort die Befehle des Kaisers zu erwarten. Angekommen daselbst, wurde er sofort von Napoleon empfangen, der ihm zuerst seine Anerkennung iher sein Buch anssprach und ihm sodann sagte: "Ich hate Sie hierher herufen, weil Sie die Feldzüge Friedrich's geschreben haben, seine Armee kennen und den Kriegssebanplatz studirt haben. Sie sind daher im Stande, mir diese und jene Auskunft zu geben. Ich glanbe, wir werden mit den Preußen mehr als mit den Oesterreichern zu thum haben."

"Sire, ich denke nicht so. Seit 1763 haben die Preußen keinen glänzenden Feldzug geführt. Sie sind wenig kriegsgewohnt." "Allerdings, aber sie haben die Ueberlieferung und ihre in der Zeit des

"Allerdings, aber sie haben die Ueberlicferung und ihre in der Zeit de großen Königs gebildeten Generale. Nun wir werden ja seben!"

Napoleon erklärte ihm darauf, daß er ihn in seinem Stahe hehalte.

Jomini bat um vier Tage Zeit, nm seine Pferde nachkommen zu lassen, er würde den Kaiser in Bamberg einholen.

Napoleon sah überrascht auf.

"Wer sagt Ihnen, dass ich nach Bamherg gehe?"

"Die Karte, Sire! Ew. Majestät werden gegen den linken Flügel der

Preußen dasselbe Manöver ausführen, wie gegen den rechten von Mack oder gegen den rechten von Melas, und die hierbei zu nehmende Linie führt fiber Bamberg."

Der Kaiser befahl ihm, zu schweigen und ihn in Bamberg wieder zu treffen.\*)

Jomini zeichnet sich bei Jena an der Seite des Marschalls Ney, zu dem er während des Gefechts entsendet wurde, aus. Vierzehn Tage später stand er am Grabe nnd in den Gemächern des großsen Königs, den er so früh bewundern gelernt hatte. —

In dieser Zeit nun, inmitten der ungeheuren Erfolge dieses Rissen an der Spitze Frankreich's, bewahrte sich Jomini einen kühlen politischen Blick. Seine Ueberzeugung war, daße Napoleon gut thäte, Frieden zu machen und Preußen leidliche Bedingungen zm gewähren; er hielt es ans politisch-militärischen Gründen für ungeheur gefährlich über die Weichsel vorzurücken. Was geschah, wenn Oesterreich sich in den Rücken der französischen Armee warf?

Gefährlich schien es ihm auch, sich Preußen zum nnversöhnlichen Feinde zu machen. Die Ereignisse gaben ihm 1807 nicht Recht, aber sie thaten es 1812.

Auf den Rath von Bertrand ließ er eine Denkschrift an den Kaiser gelangen, welche seinem Bedenken Ausdruck gab. Dieser übereilte Schritt brachte hin in eine schieße Lage. Napoleon sagt ihm bei nächster Gelegenheit vor seinem ganzen Stabe im Schlosse von Berlin: "Da sind auch Sie, mein Herr Diplomat! Ich kannto Sie als einem guten Militär, aber ich wufste nicht, daß Sie ein schlecher Politiker sind!"

Sein gutes Glück erhielt hiermit auf lange einen Stofs. Die Wage seiner Neider fing an zu sinken.

Jomini blieb indessen dem Hause des Kaisers attachirt und begleitete denelben sogleich nach Posen, wo er das Kapitel "Die allgemeinen Grundsätze der Kriegskunst", bestimmt, seinen "Traité des grandes opérations" abzuschläiefsen, verfatse, welches so unter dem Wechsel des Krieges und im Feldlager, nicht am grünen Tische, entstanden ist. —

Der Feldzug nahm seinen Fortgang; Jonnin machte die Schlacht bei Eihau im Gefolge des Kaisers, auf dem berühnten Kirchhof stehend, mit. Mehrer Male wurde er vom Kaiser als Adjutant verwendet. Er brachte ihm die Meldung von dem Nahen der russischen Starnkolonne, welche bis auf die nächste Entfernung an den Standort Napoleon's herandrang. Am Abend stand die Saches sehr zweifelhaft, nur ein Bataillon war in Reserve; Ney war mit seinem Corps noch nicht eingetroffen. War die französische Armee gezwungen, den Rückzug annatreten, so war eine Parteinahme Oesterreich's sehr wahrscheinlich.

Jomini hatte alle Phasen der Schlacht mit dem lebhaftesten Antheil und

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Anekdote hier anigenommen, welche Lecomte erzählt; die Hugtpuelle ist Jomini selbst. Lecomte führt jedoch noch andere Quellen an, so den General Montholon, welchem sie Napoleon auf Sct. Helena erzählt haben soll.

mit um so größerer Ruhe verfolgt, als er die nationale Ehre und den Ruhm seines Heimathlandes nicht bedroht fühlte.

Seine Begeisterung für die Kunst hatte ihn auf die französischen Schlachtfelder geführt, nicht die Sache des Vaterlandes.

Er soll sich (nach Lecomte) an jenem Tage derart als Kritiker gefühlt haben, daß ihm der Ausdruck entschläpfte: "Wenn ich nur zwei Stunden lang Benningsen wäre!" Caulaincourt hörte diesen Ausruf und tadelt ihn deßhalb hart.

An demselben Abend hatte Napoleon eine Unterredung mit ihm, in welcher er ihm aufrug, im Falle eines Rückzuges bei dem Marschall Davoust zu bleiben und diesem im Sinne seiner Absichten zur Seite zu stehen.

Eine Stunde später traf indefs Ney auf dem linken französischen Flügel ein, und der Tag war zu Gunsten Napoleon's entschieden. Jomini wohnte der Schlacht bei Friedland ebenfalls bei und nahm nach dem Frieden einen längeren Aufenthalt in Berliu, wo er den 3. und 4. Band seines Traité beendete.

Er blieb, obgleich in der etatmäßigen Stelle als erster Adjutant Ney's stehend, auch ferner dem persönlichen Stabe des Kaisers attachirt und mufste daher längere Zeit seinen Aufenthalt in Paris nehmen,

Der Marschall Ney trug darauf an, ihn zum Chef des Generalstabes seines in Schlesien verbliebenen Corps zu ernennen, da die Stelle in Folge der schweren Verwundung des früheren Chefs unbesetzt war, fand aber bei Berthier entschiedenen Widerstand. Dieser zweifelhafte Zustand dauerte ein volles Jahr, und Jomini entschlofs sich endlich, an den Kaiser zu sehreiben und Ihn auf Grund der ihm gemachten Versprechungen um iene noch immer offene Stelle zu bitten.

Er erhielt hierauf eines Tages ein Brevet als Sous-chef d'état major eines Brigadegenerals. Er schrieb auf der Stelle abermals an den Kaiser und bat um seine Entlassung.

Am nächsten Tage fuhr ihn der Kaiser in Fontainebleau bei der Versammlung vor der Messe an.

"Welchen unverschämten Brief haben Sie mir geschrieben? Mir Ihre Entlassung in's Gesicht geworfen? Glaubt man, daß ich die Leute derart gehen lasse, die mir gut dienen? Ich habe Sie zum Chef des Generalstabes und nicht zum Sous-chef ernannt".

"Aber Sire — jenes Brevet".

"Es war ein Versehen von Berthier" unterbrach ihn der Kaiser. —

Berthier machte Jomini Vorwürfe, sich direkt an den Kaiser gewendet zu haben, das Brevet als Sous-chef sei mifsverständlich an ihn gesendet worden. —

Mag dies nun auf Wahrheit oder nicht bernht haben — von diesem Moment ab begleitete ihn, darüber ist kein Zweifel, die Feindschaft Berthier's seine ganze Laufbahn hindurch.

1808 ging Ney mit dem 6. Corps nach Spanien, wo inzwischen der Krieg begonnen hatte, welcher die chronische Krankheit des ersten Kaiserreichs genannt werden kann. — Gleich zu Anfang des Feldzuges trat eine Entfremdung zwischen dem Marschall und Jomini ein. Der crestere beschnlidigte Ihn eines Uebergriffes. Lecomte behauptet, Jomini's Neider hätten dem Marschall die Meiterbergriffes. Lecomte behauptet, Jomini's Neider hätten dem

nung heigehracht, dass er in den Augen der Welt als ganz von seinem Generalstahschef geleitet erscheine, welche Annahme sehr wahrscheinlich ist.

Jomini wohnte den von Napoleon selhst geführten Schlägen gegen die Spanier bei und machte, nachdem der Kaiser Spanien verlassen hatte, jenen som her bei und machte, nachdem der Kaiser Spanien verlassen hatte, jenen som her nicht nur mit einer regulåren Armen, sondern mit einem fänatäsirten und bestämten volke zut thun hatte, ein Krieg der für alle Zeiten das Muster eines Volkskrieges mit seiner Zugahe von Partiaanwesen und Guerilla-Krieg beihen wird.

Die Erfahrung Jomini's wurde hier wesentlich vergrößert, indem er eine neue Seite des Krieges kennen lernte. —

Man weiß, daß der Mangel an Uebereinstimmung in den französischen Operationen, die Zwistigkeiten unter dem Marchällen und dem König Joseph nicht wenig zur Verschlechterung der Lage beitrugen. Ney wollte sich nicht unter Soult stellen. Jomini wurde von ihm zum Kniser gesendet, der gegen Oesterreich im Felde stand, um die Verhältnisse klar zu legen. Er kam gerade in dem Moment im Hamptquartiere des Kaisers an, als in Folge der Schlacht von Wagram der Friede in sicherer Aussicht war, Jomini helgeliette nach seiner Berichterstattung, welche einen sehr interessanten Meinungsaustausch berheiführte, Napoleon nach Paris, wo hald darauf auch Ney eintraf. Von Napoleon kurz und barsch nach Spanien zurückgesendet und mater die Befehle Soult's gestellt, hat Ney offenbar die Mitnahme Jomini's verweigert, denn letzterer erhielt den Befehl sich zur Verfügung des Kriegsministers zu stellen.

Dafs Jomini seinen Ohliegenheiten in Spanien nicht gewachen gewesen wäre, kann man hieraus nicht schließeu, denn seine späteren Dieuste heweisen seine große praktische Betähigung, sondern es müssen persönliche Konflikte und die gekränkte Eigenliebe des Marschalls die Ursache dieser Zurücksetzung gewesen sein.

Er war eine Zeitlang ohne feste Austellung und hatte immer mehr Gelegenheit dentlich zu fühlen, daß der Prinz von Neufchatel und Wagram ihm nicht wehl wollte. Seine Stimmung wurde eine so verhitterte, daß er im Oktoher 1810 ein Abschledsgesuch an Berthier einreichte, welches aber mehrere Monate ohne Antwort hlieb.

Zu dieser Zeit erhielt er durch den General Czernischeff, welcher in Napoleon's Hauptquartier den Feldzug 1809 gegen Oesterreich mitgemacht hatte, das Anerhieten in die Dienste des damals mit Frankreich verhindeten Kaisers Alexander zu treten. Die Verhandlungen waren fast zum Abschlitt gelängt. Jomini hatte sich nach der Schweiz begehen, woselhst er seinen Abschied aus französischem Dienst und die russischen Patente erwarten wollte, als er zum Kriegsminister nach Paris berufen und ihm ziemlich kategorisch die Wahl zwischen einem Patent als General und — Vincennes gestellt wurde.

Der Kriegsminister Clarke erklärte ihm unverhohlen, dass man ihn für ein

<sup>\*)</sup> Lecomte bringt hierfür viele Indicien bei.

manvaise tête halte, außerdem wisse Napoleon um seine Schritte, es liege dem Kaiser aber daran, ihn dem französischen Dienst zu erhalten.

Jomini entschloß sich unter diesen Umständen halb gezwungen, in Frankrich zu bleiben. Die russischen Patente waren inzwischen in Basel eingetroffen, konnten aber nummehr nicht benutzt werden.

Einige Tage später wurde er zum General de brigade ernannt.

Er erhielt vom Kaiser den Autrag die italienischen Feldzüge von 1796 nud 1802 zu schreiben. Die Geschichte derselben rückte jedoch sehr wenig vorwärts, da er nur sehr mangelhafte Quellen zur Verfügung gestellt erhielt, indem, wie Lecomte behanptet, Berthier selbst eine Geschichte dieser Feldzüge von seinen Offisieren abfassen liefs.

Das Jahr 1811 und den größten Theil von 1812 brachte Jo. mit diesen officiellen Arbeiten und der Vollendung des "Traité des grandes opérations" beschäftigt, in Paris zu.

Inzwischen thürmte sich die schwarze Wolke zusammen, welche sich in dem Zusammenstoß des östlichen und westlichen Kolosses entlud.

Jomini widerstrebte es, einen zn thätigen Anthell am Kampfe gegen den Kaiser zu nehmen, der ihn 1810 hatte in seine Dienste nehmen wollen, zmu mindesten bei einer Invasion in sein Reich. Er erhielt daher anf seine Bitte den Posten eines Gouverneurs von Wilna, später von Smolcnsk.

Noch ehe er in Smolensk eintraf, war der Wendepunkt des Feldzuges eingetreten, und gleich nachdem er das Gouvernement übernommen hatte, erschien schon die im Rückzuge befindliche französische Armee nebst dem kaiserlichen Hauptquartier.

Der Anmarsch der durch den Frieden mit der Türkei frei gewordenen Armee von Tschitschagoff auf Minsk, hauptsächlich die am 21. November erfolgte Wegnahme des Brückenkopfes von Borisow, nöthigte Napoleon mehr nach Norden auszuweichen, die Straße Orza-Bobre-Borisow zu verlassen und einen weiter aufwärts an der Beresins gelegenen Uebergangspunkt zu wählen. Sicher sich dafs Jomini an diesem Entschluße einen bedeutenden Autheil durch seine mündlichen und schriftlichen Auseinandersetzungen hatte, daße er beauftragt war, zusammen mit dem General d'Eblé, den Uebergangspunkt auszuwählen und daßer, an den Anordnungen und den Dispositionen, um den Uebergang bei Studianka Angesichts der Russen zu ermöglichen, bethelligt war. —

Schon an einer Brustfellentzündung schwer erkrankt, wurde er am dritten Tage des furchtbaren Ueberganges von der Krankheit niedergeworfen und entging nur durch mehr oder weniger glückliche Zufälligkeiten den Schrecknissen des weiteren Rfickzuges,

Von längerer Kraukheit noch nicht ganz hergestellt, traf er erst während der Schlacht bei Lützen wieder im französiehen Hauptquartier ein. Da der Chef des Generalstabes des Marschall Ney gefallen war, wurde er sofort ein zweites Mal auf direkten Befel des Kaisers mit diesem Posten betraut, der in diesem Monent um so wichtiger war, als Ney den Befehl erhalten hatte, bei Torgau über die Elbe zu gehen, um gegen Berlin vorzudringen oder sich, falls die Umsände es nöthig machten, wieder zur Hauptdragen oder sich, falls die Umsände es nöthig machten, wieder zur Hauptdragen oder sich, falls die Umsände es nöthig machten, wieder zur Hauptdragen oder sich, falls die Umsände es nöthig machten, wieder zur Hauptdragen oder sich gestellt gestel

armee heranzuziehen. Am 11. Mai öffnete die sächsische Besatzung von Torgau in Folge der nenen Befehle ihres Königs ihre Thore, und Ney passirte die Elbe. Er hatte unter seinem Befehl sein Corps und die von Rernier und Lauriston.

Die Verbündeten hatten jedoch nach kurzem Schwanken beschlossen, ihre Kräfte zusammen zu halten, die Deckung von Berliu nur dem schwachen Corps von Bülow auvertraut und bei Bautzen eine neue Stellung genommen.

Napoleon hatte inzwischen noch das 2. Corps (Bellune) unter Ney's Befehle gestellt und eine Demonstration gegen Berlin befollen. Jomini war der excentrischen Bewegung dieser bedeutendeu Herresathbeilung auf Berlin an und für sich abgeneigt, well er sie uicht nur den Grundsätzen der Kunst zuwider hielt, sondern auch nicht an die Trennung der Verbündeten glauben.

In Luckau angekommen, wollte Ney mit dem 3. Corps denen von Reynier und Bellune, welche letzteren mit der Demonstration gegen Berlin beauftragt waren, anf Dahme folgen. Diese Richtung hätte ihn von Bautsen natürlich entfernt. Das Corps von Lauriston war, einem besonderen Befehl Napoleon's folgend, schon rechts zur Verbindung und eventuellen Unterstützung der Armee Napoleon's geschoben.

Jomini erhob gegen den Befehl des Marschalls sich auf Dahme zu bewegen, hartinckiegen Widerspruch, denselben darauf gründend, daß der entscheidende Pmkt bei Bautzen liege. Er bewog ihn endlich dazu, wenigstens vorläufig stohen zu bleiben. Am nächsten Tage jedoch entschloß er sich, auf Grund der Nachricht, daß das zur Verstärktung der verbündeten Armen bestimmte Corp Barclay de Tolly im Marsche auf Bautzen sei, die Richtung auf Hoyerswerda einzuschlagen, woslbot ihn am 19. Mai ein Befehl des Kaisers erreichte, sich rechts zu wenden und bei Bautzen in die erwartete Schlacht durch umfassenden Angriff auf die rechte Flanke der Verbündeten einzugreifen. Der Marschall hatte also auf den Rath seines Generalstabschefs das im Voraus auszuführen begonnen, was der Kaiser von ihm verlaugte <sup>5</sup>). Es ist dies einer der Momente, in denen das strategische Talent Jomini's am meisten hervortritt und auch am meisten anerkannt ist. Es zeigt sich zugleich Festigkeit des Charakters, Errathungsgabe, strategische Einsieht

Die von den Verbündeten bei Bautsen genommene Stellung lehnte sich mit dem linken Fligel an das Gebirge bei Kunit und lies Goatn durch das Hügelland bei Bautsen über die Kreckwitser Höhen bis in die Niederung bei Gotta. Napoleon hatte achen am 20. Mai den linken Pfügel der Verbündeten lebhart angreifen lassen, um dieselben zu hindern, sich auf Ney zu werfen und ihre Anfinerksamkeit von dessen Anmarsch abzulenken. Alexander glaubte denn anch, Napolon wolle die Verbündeten von Gestrerich abfrängen, während sie Napoleon gerade gegen das österreichische Gebiet durch die Umfassung ihres rechten Ffügels werfen wollte.

<sup>\*)</sup> Anderwärts wird behauptet, der am 15. Mai abgesendete Befehl des Kaisers habe den Marschall sehon am 17. Mai in Kalau erreicht. Mag dem uns ein, wie ihm wolle, jedenfalls hat die Armee von Ney mit allen Corps in Fölge von Jomini s Vorstellungen vor dem Eintreffen jenes Befehls die Richtung am Kalau und Hoperswerdt eingeschlagen.

Die von Ney eingeschlagene Richtung führte denn auch dazu, dass er nach des Geschten von Weissig und Hoyerswerda am 20. die Spree bei Klix überschreiten, und dass sein taktisches Eingreifen von Napoleon berechnet werden konnte. —

Ney setzte seine Bewegung am 21. früh weiter fort und stand etwa um 10 Uhr anf den Höhen von Glein, derart im Rücken des rechten Flügels und des Centrums der Verbündeten, daße ein sofortiges Vorwärtsgehen eine Niederlage desselben wohl unansbielblich gemacht hätte.

Aber der Marschall hielt sich an einen mit Bleistift geschriebenen Zettel. welcher ihm nm diese Zeit zukam, und welcher ihm vorschrieb, nm Mittag bei Preititz zu sein. Dieses Dorf lag etwa 2000 Meter von Glein entfernt, in der Richtung auf die preufsische Stellung. Jomini suchte den Marschall znm sofortigen Vorgehen zu bewegen, aber dieser fürchtete durch ein Abweichen vom Befehl die Absichten des Kaisers zu stören. Jomini's Vorstellungen, dass die Zeitbestimmung unter diesen Umständen Nebensache, und das Napoleon's Schlachtlinie nahe genug an die Verbündeten herangerückt sei, um ieden Augenblick angreifen zu können, waren umsonst. Der sonst so unerschrockene Marschall konnte sich zu einem selbstständigen Entschlus nicht aufraffen. Von einer Schilderung der Ereignisse dieser höchst interessanten Schlacht müssen wir selbstverständlich absehen, erwähnen wollen wir nur noch, dass die von Jomini den Truppen gegebene Direktion auf den Thurm von Hochkirch, welche die Rückzugslinie der Verbündeten verlegt hätte, ohne genügenden Grund von Nev mit einem großen Theil seiner Kräfte verlassen wurde. Er gerieth immer mehr nach rechts an den um Mittag ernsthaft angreifenden linken Flügel Napoleon's heran, und die umfassende Bewegung verlor hierdurch derart au Wirkung, dass der Rückzug auch des rechten Flügels und des Centrums der Verbündeten in vollster Ordning vor sich ging.

Es zeigte sich sehon in dieser Schlacht, daße es den Unterführern des ersten Napoleon nieht leicht wurde, selbstständige Entschlüsse im großen Stil zu fassen, und die erhaltenen Befehle nicht nach dem Wortlant, soudern nach dem Sinn zu nehmen, ein Umstand, der in den folgenden Ereignüssen noch sehwerer ins Gewicht fiel.

Die französische Armee rückte nach Schlesien vor, und der Waffenstillstand wurde abgeschlossen. Der große Wendepunkt in dem Leben Jomini's nahte heran. Marschall Ney hatte trotz aller Zerwürfnisse das Verhalten Jomini's derart anerkannt, dafs er ihn zum Generallieutenant vorschlug.

Die Armee wurde durch die fortwährenden Anstreugungen Napoleon's in ungeheuerem Mafsstabe verstärkt. Natürlich regnete es nach den Schlachten bei Lützen und Bautzen Auszeichnungen und Beförderungen.

Jomini erwartete sicher seine Ernemung, er sah sich dem Ziele, das er sich gesteckt hate, als General, vielleicht ab Felhlerr, die von ihm vertretenen Grundsätze in Fleisch und Blut zu übersetzen, immer näher. Da merkte er an den ihm zukommenden Nachrichten aus dem Hauptquartier, daß sich ein Sturm im großen Generalstabe gegen ihn zusammenzog.

Er hatte den vierzehntägigen Rapport zu spät abgeschickt, nach seinen Au-

gaben, weil die bei Bautzen fast aufgelöste Division Souham ihm den ihrigen nicht gesendet hatte.

Er hatte ferner einen von ihm als ganz unfähig erkannten Kapitän im Generalstabe an den Prinzen von Neufchatel zurückgesendet.

Am 24. Juni empfing er in Lieguitz einen Befehl von Berthier, der ihm eine Arreststrafe zudiktirte und ihn im Tagesbefehl als nachlässig in seinen Pflichten bezeichnete. Am 12. August wurde der Vorschlag Ney's, ihn zum Genevalleutenant zu erneumen, abschlägig beschieden, während an 600 Ernennungen im Armeekores satufanden.

Sein Blut kochte. Er hatte Fraukreich als Schweiser nur um der Kunst und des großen Feldherrn wegen, der es regierte, gedient; sein berechtigtes Selbstbewußstesin, sein verletztes Ehrgefühl rifs ihn unaufhaltaam dahin, er wollte diesen Fahnen nicht mehr folgen; er glaubte als Schweizer einen Verrath am Vaterlande nicht zu begehen, — wenn er in die Dienste jenes Mouarcheu ritte, der ihn schon ein Mal dazu antgefordert hatte, des Kaisers Alexander.

Er schrieb einen Brief an Napoleon, erfüllte seine Pflichten als Chef des Generalstabes noch auf das peinlichste, um den Marschall Ney und die in Liegnitz stehenden Truppen vor einem Handstreich zu sichern, und verließ au 14. August die französische Armee, um sich nach Prag zu begeben, wo er sofort vom Kaiser Alexander empfangen und zum Generallieutenant und Generaladiutanten ernannt wurde.—

Wir wollen uns jedes Urtheils über diesen Schritt enthalten, da der Zweck dieses Abrisses nur eine Darstellung der militärischen Entwickelung Jomini's bedingt. Erwähnen wollen wir aber noch, daß dieser die Pläne Napoleon's, soweit sie ihm bekannt waren, sowie auch die Stärke der französischen Armee durchaus vor den Verbündeten geheim hielt, was von Napoleon selbst anerkannt wurde.

Alexander zog ihn nunmehr als Rathgeber zu all den Verhandlungen der wicksöpfigen, Leitung der verbindeten Armeen heran. Der Trachenberger Kriegsplan warde ihm mündlich durch den Kaiser mitgetheit. Jomini verhehlte demselben nicht seine seinveren Bedenken über die sofortige Marschrichtung der großen oder böhmischen Armee auf Leipzig (Zeitpunkt Ende August). Der Kaiser erwiederte ihm, dafs derselbe sich aber in Uebereinstummung mit seinen eigenen Grundsätzen befände, welche besagten, sich auf die Verbindungen des Feindes zu werfen, worauf Jomini lebhaft antwortete: "Ganz richtig Sire! Aber ohne seine eigene Rückzugelnite Preis zu geben."

Er entwickelte nun, daß Napoleon, gestfätzt auf die Elbe, deren Uebergänge und Festungen von Hamburg bis Königsteh sich ausnahmslos in seinen Händen befänden, sich unschlibar auf die Verbindungen der aus dem Erzgebirge in die sächsischen Ebenen debouchirenden Armee stellen und sie mit verwandter Front zur Schlacht zwingen wirde, was für die Verbindeten viel gefährlicher sei als für Napoleon, da ihnen eine Basis fehle, wie sie Napoleon in den Elbfestungen besitze.

Man weifs, dafs der Plan des sofortigen Marsches auf Leipzig fiel, und die Armee anf Dresden in Bewegung gesetzt wurde. Ob diese Aenderung nun den Vorstellungen Jomini's allein zuzuschreiben ist, muß dahin gestellt bleiben; Lecomte behauptet es.

Moreau war übrigens derselben Ansicht wie Jonnini, und dafs man der Ansicht des letzteren ein besonderes Gewicht beliegte, kann nicht befremden, denn, abgesehen von dem durch seine Schriften erworbenen Ruf, war er durch seine Dienatzeit im französischen Generaltsbu und seine persömlichen Beziehungen zu Napoleon besonders im Stande, die Mafsnahmen des Gegners richtig zu sehltzen.—

Am 25. August rieth Jonini zum sofortigen Angriff auf Dresden, wo sich in diesem Augenblick nur das Corps von Saint Cyr befand. Sehwarzenberg drang jedoch mit seiner Ansicht, den Angriff bis zum 26. Nachmittags 4 Uhr aufzuschieben, durch. Inzwischen traf Napoleon in Dresden ein. Der 26. verging unter resultatlosen Kümpfen.

Jetzt war Jomini für ein Zurückgehen bis Dippoldiswalde, um daselbst in günstiger Stellung Napoleon zu erwarten und zugleich den rechten Flügel gegen ein Vorgehen des Feindes über die Brücke bei Königstein zu sichern.

Der Angriff Napoleon's, der an diesem Tage sein auf das befestigte Dresden gestflitztes Centrum zurückhielt und auf beiden Flügeln vorging, wurde angesenbungen, und die Verbindeten sahen sich am 27. Abends zum Rückzuge genöthigt, wozu nicht nur die Niederlage der Oesterreicher am Plauen'schen Grunde, sondern auch das Vorgehen Vandamme's über die Brücke am Königstein auf Firms sehr bedeutenbelturg. –

Beim Rückzuge der verbündeten Armee erwarb sich Jomini am 29. August neues Verdienst, indem auf seine Veranlassung das Corps Colloredo auf Teplitz egrichtet wurde, um in die bei Kulm zwischen Vandamme, Würtemberg und Ostermann stehende Schlacht eingreifen zu können, bezüglich im Falle eines unglücklichen Ausganges derselben den gegen die Rückzugslinie des Iniken Pflügels der verbündeten Armee vordrüngenden Feind möglichst aufanhahlten.

Nach dem Tage von Kulm, welcher das Gleichgewicht zwischen den Armeen sogleich wieder herstellte, trat eine Zeit der Sammlung für die böhmische Armee ein. in welcher zahlreiche Beförderungen folgten.

Jomini fühlte sich in der Ordensverleihung zurückgesetzt, und auch sonst stieß er auf Mangel an Wohlwollen in der Umgebung des Kaisers Alexander sowie auf vielfache persönliche Widerwärtigkeiten.

Er wollte sich zurückziehen, folgte jedoch endlich einer erneuten Aufforderung Alexander's und machte den Rest des Feldzuges mit. Seiner Ansicht folgend, forderte der Kaiser von Rußland Schwarzenberg zu einer Aenderung seiner Angriffsdisposition für den 16, Oktober auf.

Schwarzenberg beabsichtigte mit dem Haupttheil der Armee auf dem linken Ufer der Pleiße gegen Leipzig vorzudringen; Jomin behauptete, daß diesen Richtung die große Armee zu weit von Bücher und dem Krouprinzen Schweden entfernen, und sie außerdem mit dem größten Theil ihrer Krüfte in eine Sackgasse, die sumpfige Niederung zwischen Pleiße und Elster, verwickeln werde.

Schliefslich wurde ein Mittelweg eingeschlagen, Barclay mit etwa 80 000

Mann auf dem rechteu Ufer der Pielifee belassen, während Schwarzenberg mit 35 000 Mann zwischen weißer Eister und Pielifee, Giulay aber am linkeu Ufer der weißen Elster mit etwa 22 000 Mann gegen Markranstädt vorgehen sollte.

Jomini befand sich am 16. Oktober zuerst im Auftrage Alexander's bei Schwarzenberg, sodaun im Gefolge der Monarchen, wo er auch im Moment des großen französischen Reiterangriffs zugegen war.

Der Verlauf des Tages gab seiner Ansicht Recht. Selwarzenberg war genöthigt, den größten Theil seiner Kräfte wieder über die Pleisse zurückzudirgiren; General Meerveldt wurde gefangen; die Schlacht blieb auf diesem Flügel uneutschieden, während Blücher im Norden Marmout entscheidend schlug.

Nach der Schlacht bei Leipzig suchte er die Interessen seines Vaterlandes, welches von einem Theil der verbündeten Armee durchsehritten wurde, möglicht zu verfechten, folgte zwar dem Kaiser Alexander beim Vormarsch in Frankreich, enthielt sich aber, da es ihm widerstrebte an der weiteren Invasion einen thätigen Antheil zu nehmen, aller und jeder Mitwirkung an den Operationen, kehrte auch Anfang März mit Erlaubnifs des Kaisers nach der Schweiz zurück.

Die Laufhahn Jomini's ist ein Zeugnifs von der Macht und den Erfolgen des schriftstellerischen Verdienstes, aber zugleich von den Gefahren, welche die Befähigung für die Zersetzung und die Kritik stess mit sieh bringt, denn keine erzeugt mehr Widersacher als diese. Jomini ist ein weiteres Zeugnifs gegen die noch immer so oft auftretende Phrase, dass Feder und Schwert sieh nicht verträgen.

Jomini wohnte später dem Wiener Kongrefs bei, folgto 1915 dem Kniser Alexander nach Paris und wurde zu den Kongressen von Aachen und von Verona zugezoegen. Mit dem Kniser Nikolaus maehte er den russisch-türkischen Krieg 1928 29 mit. Er richtete die militärische Akademie in Petersburg ein und erwarb sich mannichfache Verdienste um Hebung des russischen Militärwesens.

Er erreichte den Grad eines Generals en ehef. — Sein Urtheil als politischmilitärischer Rathgeber wurde von der russischen Regierung in den verschiedensten Epochen, zulotzt während des Krimkrieges, eingeholt.

In politischer Beziehung suchte er jeden Bruch mit Frankreich zu vermeiden und war einer der ersten, welche darauf hinwiesen, daß die Beziehungen zwischen Rußland und England allmälig in einen immer stärkeren Gegensatz treten mußten.

Seine angegriffene Gesundheit nöthigte ihn einen andanernden Aufenthalt in Rufsland zu vermeiden. Er nahm seinen Aufenthalt albwebendel in Paris, der Schweiz und Brüssel. Den Geschiecken seines belvetischen Vaterlandes mit lebhafter Theilnahme folgend, hatte er oft Gelegenheit in militärischer Beziehung Rath zu erheilen. In politischer war er für die mögliebst straffe Centralgewält.

Die von ihm verfasten größeren Schriften sind:

1) Traité des grandes opérations militaires. '8 vol.

2) Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution. 15 vol.

 La Vie politique et militaire de Napoléon, racontée par lui-même au tribunal de César, d'Alexander et de Frédéric. 4 vol.

- Précis politique et militaire de la campagne de 1815, pour faire suite à la vie de Napoléon, 1 vol.
- Das schon oben erwähnte Werk: Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre. 1 vol.
  - 6) Das hier kommentirte Werk: Précis de l'art de la guerre. 2 vol.
- Die Thätigkeit, welche eine so große Anzahl Werke entstehen ließ und die leidenschaftliche Neigung für die Kunst verließen ihn nicht bis zu seinem Tode.
- Die neueren Kriegsereignisse gaben ihm immer wieder Stoff zu einzelnen Aufsätzen. Er erlebte noch den großen Feldzug von 1866 und sah die Armee Friedrich's in neuem Glanze. Sein letzter Aufsatz betraf diesen Feldzug. Kaiser Alexander II. bewies ihm bei seinem Aufenthalt in Paris 1867 durch die Verleihung der ersten Klasse des Andreasordens, daß seine Dienste nicht vergessen seien.
  - Am 22. März 1869 beschlofs Jomini in Passy bei Paris sein thätiges Leben.

## Seiner Majestät

# dem Kaiser aller Reussen,

Könige von Polen

р. р. р.

Sire!

Ew. Kaiserliche Majestist haben, in Ihrer gerechten Sorgfalt für Alles, was zu den Fortschritten und der Verbreitung der Wissenschaften beitragen kann, die Üebensetzung meiner Abbandlung von den großen militärischen Operationen in die russische Sprache für die Anstalten der Krone zu befehlen geruht.

Bestrebt den wohlwollenden Absichten Ew. Majestiät zu entsprechen, habe ich geglaubt, jenes Werk mit einem analytischen Abrifs vermehren zu müssen, welcher ihm zugleich als Ergänzung dienen wird. Dieser erste im Jahre 1830 veröffentlichte Versuch reichte für den Zweck aus, für welchen er geschrieben war. Aber ich bin seitdem zu der Ueberzugung gekommen, daße er noch mehr Nutzen schaffen und sich zu einem vollständigen eigenartigen Werke gestalten kömne, wem ich den Rahmen ein wenig erweiterte. Ich glaube dies Resultat erreicht zu haben. Seines geringen Umfangs ohnerachtet, umfaßt dieser Abrifs die hauptsichlichsten Kombinationen, welche der Feldherr und der Staatsmann für die Führung eines Krieges machen können; nie wurde ein so wichtiger Gegenstand in einen engeren Raum zusammengedrängt, und dabei allen Lesera naschaultich gemachen.

Ich nehme mir die Freibeit, diesen Abrifs Ew. Kaiserlichen Majestat ehrfurchtavoll zu widmen, mit der demüttigen Bitte, ihn mit Nachsicht aufzunehmen. Meine Wünsche würden vollkommen erfüllt sein, wenn diese Arbeit den Beifall eines so erleuchteten Richters erwerben könnte, eines in der wichtigen Kunst, welche die Reiche erhebt und erhält, so erfahrenen Monarchen.

> Mit Verehrung bin ich, Sire Ew. Kaiserlich-Königl. Maiestät

St. Petersburg, den 6. März 1837.

gehorsamster und treuer Diener General Jomini.

#### Vorbemerkung.

Vielleicht ist es Vermessenheit, ein Werk über den Krieg in einer Zeit herauszugeben, in welcher die Apostel eines ewigen Friedens allein zu Worte kommen.

Aber das industrielle Fieber und die Vermehrung des Wohlstandes, auf welche man rechnet, werden nicht immer die einzigen Gottheiten sein, denen die Gesellschaft opfort.

Der Krieg ist für alle Zeiten ein nothwendiges Uebel, nicht nur um die Staaten zu erheben und zu retten, sondern mehr noch um den gesellschaftlichen Körper vor Auflösung zu schützen, wie der berühmte Ancillon in seiner "Uebersicht der Revolutionen im politischen System" so scharfsinnig dargelegt hat,

Ich entscheide mich daher für die Veröffentlichung dieses "Abrisses", indem ich einige Aufklärungen über verschiedene Umwandlungen, welche er erlitten hat, und über die Ursachen hierzu, vorangehen lasse.

Nachdem Seine Majestit der Kaiser (Nikolaus) die Uebersetzung meiner "Abhandlung über die großen Operationen" befohlen hatte, welche niemals als abgeschlossenes Werk vollendet waren, entschloß ich mich zuvörderst die Lücken desselben zu fillen, indem ich 1829 die "analytische Uebersicht der vorzüglichsten Komblinstionen des Krieges" ahfafste.

Ein wenig übereilt bearbeitet und nur zu dem einzigen Zweck verfafst, als eine Ergänzung der oben genannten Abhandlung zu dienen, konnte dieser erste Versuch nicht als ein abgesondertes Werk betrachtet werden.

Im letztvergangenen Jahre wurde ich dazu berufen, ihm einige Erweiterung zu geben und ihn so für den Unterricht eines erlauchten Prinzen brauchbar zu machen.

Ich vervollständigte das Buch daher derart, dass ich ihm das Zeugniss der Unabhängigkeit ertheilen und ein ganz selbstständiges Werk daraus machen konnte.

Mehrere neue Artikel über die durch politische Meinungen entstandenen und die nationalem Kriege, über die Oberleitung der Kriegeoperationen, über den jetzigen Zustand der Armeen, über Vertheidigungslinien, über Operationszonen und Operationslinien, über strategische Reserven und vorläufige Basirungen, endlich über die Strategie des Gebringskrieges, über die Manier, die Bewegungen des

Feindes zu heurtheilen und üher großes Entsendungen, haben aus demselhen ein ganz n en es Werk gemacht, ohne von den zahlreichen Verbesserungen anderer Kapitel zu sprechen. Gleichwohl erschien es Anfangs unter seinem alten Titel, aber der Meinung des Verlegers nachgebend, wich ich der Nothwendigkeit, ihm einen neuen zu geben, um es von den hruchstückartigen Versuchen unterscheiden zu können, welche vorher erschienen waren.

Ich nannte es demnach: "Ahriss der Kriegskunst" oder "Nene Uehersicht der vorzüglichsten Komhinationen des Krieges."

Die zweite Ausgabe dieses Ahrisses gebe ich als mein lettes Wort über die hohen Komhindtonen des Krieges. Sie ist noch vermehrt durch mehrere interessante Aufsätze über die Operationshasen und Operationsfronten, über die Logistik und über die praktische Kunst der Bewegung der Armeen, über weit ausgedehnte Einhruchskriege, über strategische Linien und über Umfassungen auf dem Schlachtfelde. Aufserdem sind fast alle Kapitel ergänst und veräuders worden. Da ich die Forschungen über die praktischen Einzelnheiten der Kriegkunst nicht weiter aussehnen wollte, wogegen der Rahmen und der Zweck des Buches sich gleichmäßig auflehnten, habe ich die Werke, welche hesondere Abschnitte der Wissenschaft hehandeln, soweit als thunlich angegeben.

Um sich in die Lehre vom großen Kriege recht vertiefen zu köunen, müssen wohl Einzelnheiten herührt werden, aher jedermann wird hei ihrer Anwendung naturgemäß nach seinem Charakter und seinen geistigen Fähigkeiten verfahren, denn hier werden die Lehren schwierig und köunen nur annähernd als Merkzeichen dienen.

Ich würde glücklich sein, weun meine Leser in diesem Buche die hauptsächlichsten Grundlagen dieser Komhinationen fänden, und wenn sie es mit Wohlwollen aufnähmen.

Ich hitte um Vergehung für den Stil und vor Allem für die öfteren Wiederholungen technischer Ausdrücke.

Heute, wo die Kunst, Phrasen zu drehen, auf der Strafse zu finden ist, hat jedermann das Recht, in Sachen des Stils empfindlich zu sein, aber das hauptsächlichste Verdienst eines Lehrwerkes voll mannigfacher Begriffshezeichnungen ist unstreitig, daße es klar abgefafst sei.

Um dies zu erreichen, ist es nöthig, sich zu öfteren Wiederholungen von Begrifishezeichnungen und selbst von Gedanken zu entschließen, welche durch nichts ersetzt werden können, und nicht nach der Eleganz der Wendungen zu streben. 1)

Man wird mir vielleicht vorwerfen, die Vorliebe für die Begriffserklärungen ein wenig weit getriehen zu haben, aber ich gestehe ein, mir daraus ein Ver-

¹) Diese Ansicht aus solchem Munde hietet viel Beachtenswerthes. Indessen sind vielleicht die Gegensätze hierhei ein wenig schroff gegenüher gestellt. Die öftere Wiederbolung technischer Ausdrücke kaun in einem Fachwerk

gewiß nicht vermieden werden. Da die verschiedenen Zweige der Wissenschaft ungemein ineinandergreifen, wird man dasselbe von den Gedanken sagen köunen. Indessen dirfte die verschiedene Individualität hier michtig zum Ausdruck kommen, und die Kunst der Abfassung danach streben, durch knappe einfache Ausdruckweise iene Wielerholmeren möelichst einzusehränken.

dienst zu machen, denn für die Grundlagen einer Wissenschaft, welche bis jetzt wenig gekannt ist, mufs es wichtig erscheinen, sich über die verschiedenen Bezeichnungen zu verständigen, welche man den Begriffen geben mufs, aus denen die Wissenschaft sich zusammensetzt, anderenfalls es unmöglich wäre, sie zu benennen und an sondern.<sup>3</sup>

k, "Lel verhehle es mir nicht, dafs manche meiner Begriffsbeseichnungen noch verbessent verden Könnten, und da ich durchaus keinen Asspruch auf Unfehlbarkeit mache, bin ich gern bereit, diejenigen anzunehmen, welche vich als schlagender erweisen sollten. Wenn ich endlich off dieselben Beispiele anzog, so habe ich mich dazu der Bequemlichkeit der Lewer wegen entsehlossen, welche nicht alle Feldzüge im Gedächtnifa oder in ihrer Bibliothek haben Können. Es wird genügen, die angedihrten Erseignisse zu kennen, um die Beweisführenz verständlich zu machen. Eine größere Reihe von Beispielen wird denjenigen nicht fehlen, die mit der neueren Kriegsgeschichte vertrant sind.

Den 6. März 1837.

General Jomini,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dem wird ein jeder beistimmen, nur erscheint es immer wünschenswerth, sich dabei mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch im Einklange zu befinden, was bei Jomini in der Regel der Fall ist.



# Bemerkungen

## über die gegenwärtige Theorie des Krieges und über ihren Nutzen.

Der Ahrifs der Kriegskunst, welchen ich dem Publikum vorlege, wurde ursprünglich für den Unterricht eines erlauchten Prinzen abgefafst, und Dank den zahlreichen Zusätzen, welche ich gemacht habe, hoffe ich, daß er seiner Bestimmung würdig sein wird. Ich glaube, daß ich einige Zeilen über den gleizigen Stand der Theorie des Krieges voransehicken mufs, um das gesteckte Ziel besser erkennen zu lassen. Dabei werde ich genötligt sein, ein wenig von mir und meinen Werken zu reden; ich hoffe, daß man mir dies vergeben wird, denn es wäre schwierig, meine Gedanken über die Theorie auseinanderzusetzen und den Antheil, den ich daran genommen habe, klar zu stellen, ohne daß ich erwähnte, wie ich sie selbst begriffen habe.

Wie ich in meinem "Kapitel von den Prinzipien" — 1807 vereinzelt herausgegeben — gesagt habe, die Kriegskunst hat zu allen Zeiten existirt, und vor Allem war die Strategie die nümliche unter Cäsar wie unter Napoleon. Aber die Knast eristirte nur in dem Kopfe der großen Feldherren, nicht in schriftlichen Abhandlungen. Alle Bücher gaben nur Bruchstücke von Systemen, welche aus der Einbildungskraft ihrer Verfasser entstanden waren und oft die peinlichsten – um nicht zu sagen einfälligsten — Einzelnheiten über die Taktik enthielten, dem einzigen Theil der Kriegkunst vielleicht, welchen man unmöglich festen Regeln unterwerfen kann. <sup>1</sup>

Die Änsicht, dass in der Taktik die Methode zunimmt, kann also nur insosern als richtig erachtet werden, als man von der oder jener ganz bestimmten Zeitperiode spricht, und gilt dies hauptsächlich von den Formen der nied eren oder kleinen Taktik, in welchen eine gewisse Methodik durchaus heil-

sam ist.

<sup>9)</sup> Ueber diesen Punkt sind — auch gerade in jüngster Zeit — sehr verschiedene Ansichten laut geworden. Le glaube aber, dafs man sich häufig über de eigentlichen Streitpunkt nicht klar geworden ist. Jomini's oben ausgesprochen Ansicht kann man sich, was die Grundsätze der Strategie anbetrifft, unbedingt zu eigen machen; auch wirde ich seiner Ansicht über die Taktik zustimmen, soweit man dieselbe in ihrer historischene Entwickelung betrachtet, deume sist klar, dafs die Pechtweise sich sehr häufig geändert, und dafs es immer nur gegolten hat, zur richtigen Zeit die den Verhältuissen angemessene Form zu finden.

Unter den Neueren hatten Feuquières, Folard und Puiségur den Reigen eröffnet, der erstere durch seine kritischen und dogmatischen sehr interessanten Berichte; der zweite durch seine Kommentare zu Polybius und seine Abhandlungen über die Kolonne:2) der dritte durch seinen Versuch über die Logistik und eine der ersten Auseinandersetzungen über die schräge Schlachtordnung der Alten. Aber diese Schriftsteller waren nicht weit in den Schacht vorgedrungen, welchen sie ausbeuten wollten, und um sich eine richtige Vorstellung von dem Zustande der Kunst in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu machen, mus man lesen, was der Marschall von Sachsen in der Vorrede zu seinen "Träumereien" (Rêveries) sagte, "Der Krieg ist eine Wissenschaft, gehüllt in Finsternisse, in deren Mitte man nicht mit sicherem Schritte wandeln kann; die Gewohnheit und die Vorurtheile sind ihre Grundlagen, die natürliche Folge der Unwissenheit. Alle Wissenschaften haben Prinzipien, der Krieg allein hat deren noch nicht. Die großen Feldherren, welche geschrieben haben, geben uns nichts dergleichen. Erst wenn man zu Grunde gegangen ist, versteht man sie.

Gustav Adolph hat eine Methode geschaffen, aber man hat sich bald von derselben entfernt, weil man nur der Routine folgte. Es giebt daher nur Ge-

wohnheiten; Grandsätze sind ans unbekannt."

Dies wurde etwa in der Zeit geschrieben, als Friedrich der Große ein Orospiel zum siebenjährigen Kriege durch seine Siege bei Hohenfriedberg und Soor lieferte. Und der gute Marschall von Sachsen, austatt diese Finsternisse zu zerstreuen, über die er sich mit so großem Recht beklagte, gefel sich selbst darin, ein System zu verfassen, in welchem er die Soldaten mit wollenen Blusen bekleidete, sie in vier Gliedern aufstellte, von denen zwei mit Piken bewaffnet waren und endlich die Gewehr-Kanonen vorschlug welche er Amitsetten nannte, und die diesen Namen in Wahrheit durcht die amitsanten Vorstellungen, welche man sich von ihnen machen konnte, verdient hätten.

In Folge des siebenjährigen Krieges erschienen einige gute Worke. Friedrich selbst, nicht zufrieden, ein großer König, großer Feldberr, Philosoph und Historiker zu sein, machte sich auch zum lehrenden Autor durch seinen Unterricht an seine Generale; Guichard, Turpin, Maizeroy, 79 Menil-Durand, unterhielten den Meinungskampf über die Taktik der Alten und über die ihrer Zeit, und gaben einige interessante Abhandlungen über diesen Stoff heraus.

Turpin kommentirte Montecuçuli und Vegetius. Der Marquis von Sylva in Piemont, Santa-Cruz in Spanien hatten auch mit Erfolg einige

<sup>9)</sup> Bekanntlich begann in Frankreich der Kampf zwischen Lineartaktik und Kolonnentaktik schon mehrere Jahre vor der Revolution. Die entere trug jedoch in der Literatur durch Grübert und auf dem Manöverfelde den Sieg davon. War sie doch durch den Weltruf der Preußen unterstützt! Die Kolonne kam mit voller Absicht erst zur Anwendung in den Feldringen von 1792 und kam der die der der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der der Schaffe diese als des Jahr here Hutschleichen Weidergeburt zu betrachten.

b) Theoretisch-praktische Anleitung in der Taktik. Strafsburg 1771/72.

Theile des Stoffes behandelt und d'Escremeville gab einen flüchtigen Abrifs der Geschichte der Kunst, welche nicht ohne Geschick abgefaßt war. Aber Alles das durchbrach nicht die Finsternisse, über die sich der Sieger von Fontenov beklagte.

Etwas später erschienen Grimoard, Guibert und Lloyd. Die beiden ersten machten Portschritte in der großen Taktik und in der Logistik. Der letztere warf in seinen interessanten Denkwürdigkeiten wichtige Fragen der Strategie auf, doch unglitik hicherweise ließe er sie unter einem Labyrinth von kleinlichen taktischen Einzelnheiten und der Philosophie des Krieges begraben liegen. Aber obgleich der Verfasser keine dieser Fragen in der Weise gelöst hatte, um darzus ein zusammenhäugendes System aufzustellen, erfordert es doch die Gerechtigkeit zu erklären, daß er den richtigen Weg andeutete. Jedenfalls war seine Geschichte des siebenjährigen Krieges, wo welcher er nur zwei Feldzüge beendete, belehrender — für mich zum Mindesten — als Alles das, was er theoretisches geschrieben hat.

In Deutschland erschienen in der Zeit zwischen dem siebenjährigen Kriege und den Revolutionsfeldzügen eine Menge Schriften, welche sich über verschiedene mehr oder weniger nebensächliche Zweige der Kunst verbreiteten. Dieselbe wurde hierdurch nur schwach erhellt. Tielke und Fasesch gaben in Sachsen, der erstere Bruchstücke über die Lagerkunst, über den Angriff auf Lager und auf Stellungen, der andere ein Sammelwerk von Grundsätzen über verschiedene nebensächliche Zweige der Operationen im Felde herzus.

Scharnhorst that dasselbe in Hannover. Warnery veröffentlichte in Preußen ein ziemlich gutes Buch über die Reiterei, der Baron von Holtzendorf ein anderes über die Manövriraktik. In Oesterreich gab Graf von Khevenhüller Maximen über den Feld- und Festungskrieg. Aber Alles das lieferte keine gentigende Vorstellung der hohen Zweige der Wissenschaft.

Sodann erschien längere Zeit nichta, bis Mirabean, zurückgekehrt aus Berlin, einen gewaltigen Band über die preußisiehe Taktik veröffentlichte, eine trockene Wiederholung des Reglements und der Vorschriften über die Evolutionen der Pelotons und der Linien, welchen man mit rührender Einfalt den größten Theil der Erfolge Friedrich's zusakrieb.<sup>5</sup>)



Tielke. Beiträge zur Geschichte des Krieges von 1756 und 1763 und zur Kriegskunst.

Wenn nun solche Bücher dazu beitrugen, diesen Irrthum weiter zu verbreiten, so muß man andrerseits eingestehen, daß sie die Wirkung hatten, die Grundvorschrift (Reglement) von 1791 zu vervollkommnen, das einzige nitzliche Ergebniß, welches davon zu hoffen war.

So war der Zustand der Kriegskunst zu Anfang des 18. Jahrhunderts, als Porbeck, Venturini und Bülow mehrere Schriften über die ersten Revolutionsfeldzüge veröffentlichten. Der letzte vor Allen machte ein gewisses Aufsehen in Europa durch seinen "Geist des neueren Kriegssystems", das Werk eines Mannes von Geist, aber nur eine Skizze, welche den ersten schon von Lloyd gegebenen Begriffen wenig hinzufügte. In derselben Zeit erschien ebenfalls in Deutschland unter dem bescheidenen Titel "Anleitung zum Studium der Kriegskunst" ein sehr werthvolles Buch des Herrn von Laroche-Aymon, eine wahrhafte Encyklopädie für alle Zweige der Kunst, ausgenommen für die Strategie, welche kaum berührt ist. 6) Ich kannte diese beiden Bücher noch nicht, als ich mich nach meinem Austritt aus schweizerischen Diensten als Bataillonskommandeur zu unterrichten suchte, indem ich mit Heißhunger alle die Bücher verschlang, welche die in der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts die militärische Welt bewegenden Streitfragen behandelten. Bei Puiségur anfangend und bei Menil-Durand und Guibert endigend, fand ich nirgends etwas anderes als mehr oder minder vollständige Systeme der Gefechtstaktik, welche nur eine unvollkommene Vorstellung vom Kriege geben kounten, da sie sich traurigerweise alle widersprachen.

Ich warf mich daber auf das Studium militärischer Geschichtwerks, um in den Kombinationen der großen Feldberren die Lösung zu auchen, welche mir diese Schriftsteller nicht zu geben vermochten. Sehon hatten mich die Berichte des großen Friedrich eingeweilt in das Geheimnifs, auf welche Weise ei ihm gelungen war, den wunderbaren Sieg bei Leuthen zu erringen. Ich sah ein, daß dies Geheimnifs in dem sehr einfachen Manöver bestand, die Masse seiner Knifte gegen einen Fligel der feindlichen Armes zu richten, und wurde bald in dieser Erkenntnis durch das Studium von Lloyd bestärkt. Sodann fand ich die nämliche Ursache für die ersten Erfolge Napoleon's in Italien, was in mir den Gedanken erweckte, daß man den Schlüssel aller Kriegswissenschaft besitzen würde, wenn man die nämlichen Grundsätze, welche Friedrich auf das Schlachtfeld an wandte, auf die Strategie, auf das 'ganze Schachbrett des Krieges, übertrüge. Ich komte an dieser Wahrheit nicht mehr zweifeln, als ich sodann die Feldziege Turenner's, Malborough's und des Prinzen Eugen las und sie mit denen

große Anhang technischer Dinge und die künstelnde Sprache einzelner unserer Bücher jetzt manchen davon abschrecken muß ein militärisches Buch in die Hand zu nebmen. Ein Muster von Einfachheit des Stils bleibt für alle Zeiten Clausewitz, den sogar Frauen mit Vergnügen und Verständniß lasen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Laroche - Aymon war ein ausgewanderter Franzose im preussischen Dienst. Er verfafste 1808 auf Befehl des Königs ein Buch "Der Dienst der eleichten Truppen", das man gleichfalls als sehr schätzenswerth bezeichnen kann.

Friedrich's verglich, welche Tempelhoff soeben mit sehr intercessanten, obgleich ein wenig schwerfällig erzählten und zu oft wiederholten Einzelheiten herausgegeben hatte. Ich verstand damals, daß der Marschall von Sachsen sehr recht gehabt hatte, wenn er 1750 sagte, es gibe keine sicheren Grundsätze für die Kriegakunst, aber daß auch viele seiner Leser ihn sehr schlecht ausgelegt hatten, wenn sie daraus schlosseu, er hätte geglaubt, daß diese Grundsätze nicht existirten.

Ueberzeugt, daß ich den richtigen Gesichtspunkt gefunden hatte, von welchem aus die Lehre vom Kriege zu betrachten war, um die wahren Regeln festzustellen und das stets so unsichere Feld der persönlichen Systeme zu verlassen, begab ich mich mit dem ganzen Eifer eines Neubekehrten ans Werk.

Ich schrieb im Laufe des Jahres 1803 einen Band, den ich Herrn v. Oubril, Sekretär der russischen Gesandtschaft in Paris, sodann dem Marschall Ney überreichte. Aber das strategische Werk von Bülow und das historische von Lloyd, übersetzt von Roux-Fazillac, welche Bücher mir damals in die Hände gefallen waren, bestimmten mich zu einem anderen Plan. Mein erster Versuch war eine didaktische Abhaudlung über die Schlachtordnungen, die strategischen Marschbewegungen und die Operationslinien. Er war nach der Natur der Sache trocken und ganz mit geschichtlichen Citaten gespickt, welche, nach dem Stoffe gegliedert, den Uebelstand hatten, manchmal in demselben Kapitel Ereignisse anzuführen, welche oft um ein Jahrhundert auseinander lageu. Lloyd besonders überzeugte mich, dass der kritische und mit Gründen unterstützte Bericht über einen ganzen Krieg den Vortheil hat, die Folgerichtigkeit und Einheit der Erzählung der Ereignisse zu erhalten, ohne der Auseinandersetzung der Grundsätze Abbruch zu thun, weil eiue Reihe vou zehn Feldzügen vollkommen genügt, um die Anwendung aller möglichen Grundsätze der Kriegskunst uns vor Augen zu führen. Ich verbrannte daher meine erste Arbeit und begann eine neue in der Absicht, die Fortsetzung des siebenjährigen Krieges, welchen Lloyd nicht vollendet hatte, zu liefern. Diese Art und Weise behagte mir um so besser, als ich, obgleich erst 24 Jahre zählend und wenig Erfahrung besitzend, mich daran machte viele Vorurtheile und Leute von zwar großem, aber etwas angemaßtem Rufe anzugreifen, so daß mir die mächtige Beihülfe der Ereignisse nöthig war, welche ich, so zu sagen, selbst sprechen ließ. Ich entschied mich also für den letzteren Plan, der übrigens allen Klassen von Lesern gut zu gefallen schien. Ohne Zweifel wäre eine didaktische Abhandlung vorzuziehen gewesen, wenn ich die Absicht gehabt hätte, öffentliche Vorlesungen zu halten, oder um die Kombinationen der Wissenschaft im Zusammenhange zu geben, welche in die Erzählung der Feldzüge nur stückweise eingestreut werden konnten. Da mir aber selbst das aufmerksame Studium eines hervorragenden Feldzuges mehr genützt hatte, als alle dogmatischen Werke, und da mein Buch vom Jahre 1805 im Uebrigen für Offiziere höheren Grades bestimmt war und nicht für Kriegsschüler, so konnte ich glauben, daß mein Plan ihnen ebenfalls zusagen würde. — Der in demselben Jahre gegen Oesterreich ausgebrocheue Krieg erlaubte mir nicht dem Werke die wünschenswerthe Aufmerksamkeit zuzuwenden, und ich konnte nur einen Theil meines Projektes zur Ausführung hringen. 1)

Einige Jahre später leitete der Erzherzog (Karl) sein schönes Werk durch einen Folioband über den großen Krieg ein, in welchem der Geist des Meisters sich bereits zeigte. Ohngefähr um dieselhe Zeit erschien eine kleine Schrift üher die Strategie von dem Major Wagner, damals im österreichischen Dienst. Dieser Ahrifs, basirt auf verständige Gesichtspunkte, versprach, daß der Verfasser eines Tages etwas Vollständigeres liefern werde, was er auch bald nachher wahr machte. In Preußen begann der General Scharnhorst diese Fragen ebenfalls mit Erfolg zu berühren. Endlich erschien zehn Jahre nach meiner ersten "Ahhandlung üher die großen Operationen" das wichtige Werk des Erzherzogs Karl, welches die heiden Arten, die didaktische und die geschichtliche vereinigte. Dieser Prinz hatte übrigens schon vorher einen kleinen Band über strategische Grundsätze, sodann vier Bände kritischer Geschichtserzählung üher die Feldzüge 1796 und 1799 gegeben, letzteres um die praktische Anwendung der Kunst darzuthun. Dieses Werk, welches dem erlauchten Fürsten ebensoviel Ehre macht, wie die Schlachten, welche er gewonnen hat, gab die Ergänzung zu den Grundlagen der strategischen Wissenschaft, von welcher Lloyd und Bülow den ersten Schleier gehoben, und ich die ersten Grundsätze 1805 in einem Kapitel über Operationslinien, sodann 1807 in einem dergleichen üher die Fundamentalprinzipien der Kriegskunst - separat gedruckt in Glogau in Schlesicn dargelegt hatte. Der Fall Napoleon's, welcher eine Menge strebsamer Offiziere zur Musse des Friedens verurtheilte, wurde das Signal für das Erscheinen einer Menge militärischer Schriften jeder Gattung. Der General Rogniat gab Stoff zu Streitfragen, als er das System der Legionen joder das der Divisionen der Republik wiedereinführen wollte, und indem er das ein wenig abenteuerliche System Napoleon's angriff. Deutschland war vor Allem fruchtbar an theoretischen Werken, Xylander in Baiern, Theobald und Müller in Würtemherg, Wagner, Decker, Hoyer und Valentini in Preußen veröffentlichten verschiedene Bücher, welche im Grunde nichts anderes enthielten, als die Grundsätze des Erzherzogs und die meinigen mit einer anderen Entwickelung der praktischen Anwendung.8) Ohwohl mehrere dieser Schriftsteller mein Kapitel üher die centralen Operationslinien und zwar mit mehr Peinlichkeit als wahrem Erfolge bekämpft haben, und andere ühertrieben und pedantisch in ihren Berechnungen gewesen sind, so kann man ihnen doch

<sup>7)</sup> Auch in der neuesten Zeit kaun man die Vertreter der verschiedenen holden in der Literatur herausfinden. Die rein didaktische und spekulative Richtung, die historisch-kritische und die historisch-didaktische wird durch eine Anzahl von Werken, hauptsächlich allerdings nur taktischen Inhalts vertreten.

Die Manier des Generals v. Verdy muls man in der eingehenden Bearbeitung, in welcher er sie zur Verwirklichung brachte, dagegen als etwas Neues erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Was aber nicht ganz unwesentlich hierbei ist. — Xylander "Ueber Kriegsentwürfe mit Rückblicken auf ältere und neuere Kriege". Delentini "Die Lenter vom Kriege". Decker "Ansichten über Kriegführung im Geiste der Zeit", "Die Taktik der drei Waffen.

nicht das Zeugniss der Achtung verweigern, welche sie verdienen, denn alle 'gehen von mehr oder minder trefflichen Gesichtspunkten aus.

In Rußland behandelte der General Okunieff den wichtigen Stoff des vereinigten oder getrennten Gebrauches der drei Waffen, welcher die Grundlage fülr die Lehre vom Gefecht ist, und leistete damit den jungen Offizieren einen wahrhaften Dienst.

In Frankreich veröffentlichten Gay-Vernon, Jacquinot de Presle und Rocquancourt Lehrkurse, welche sehr viel Gutes enthielten.

Inzwischen war ich durch die eigene Erfahrung, welche meiner ersten Abhandlung gefehlt hatte, dahin gelangt, eine Sammlung von Lehrsätzen zusammenzustellen, ähnlich der, welche der Erzherzog seinem ersten Werke vorangeschickt hatte. Dies veranlaßte mich 1827 die erste Skizze des "Analytischen Abrisses" unter Beifügung zweier Artikel über die militärische Politik heranszugeben.

Ich ergriff die Gelegenheit, um mein Kapitel über die Operationslinien, welches mehrere Schriftsteller falsch aufgefast hatten, zu vertheidigen, und diese Polemik führte zum Mindesten genauere Begriffsbezeichnungen herbei, indem ich dabei die Vortheile der centralen Operationen aufrecht hielt.\*)

Ein Jahr nach der Veröffentlichung des "Analytischen Abrisses"<sup>17</sup>) starb der preußische General von Clausewitz, es seiner Wittwe überlassend, auch eine nachgelassenen Werke herauszugeben, welche man als nicht vollendete Entwürfe bezeichnet hat. Dieses Werk machte in Deutschland großes Aufsehen, und ich für meinen Theil bedauere nur, daß es geschrieben wurde, bevor der Verfasser meinen "Abniß der Kriegakunst" kennen gelernt hatte, da ich überzeugt bin, daß er demselben Gerechtigkeit hätte widerfahren lassen.

Man wird dem General von Clausewitz nicht ein bedeutendes Wissen und eine gewandte Peder bestreiten können; aber diese, zuweilen etwas vagsbondirender Statur, ist vor Allem ein wenig zu anspruchsvoll für ein didaktisches Werk, in welchem Einfachheit und Klarheit das erste Erforderniß sind. Außerdem zeigt sich der Autor etwas zu skeptisch in Bezug auf die Kriegswissenschaft. Sein erster Band ist nichts als eine Deklamation gegen jede Lehre des Krieges, während die beiden anderen, mit Hauptlebren angefüllt, beweisen, daß der Verfasser an die Wahrhaftigkeit seiner Lehrsiktze glaubt, wenn nicht an die Anderer.

Was mich betrifft, so habe ich in diesem gelehrten Labyrinth nur eine kleine Zahl erleuchteter Gedanken und hervorragender Aufsätze finden können, und weit entfernt die Zweifelsucht des Verfassers zu theilen, würde mich kein Werk mehr als das seinige die Nothwendigkeit einer guten Theorie haben fühlen lassen, wenn ich sie jemals hätte in Zweifel ziehen können. Es handelt sich nur darum, sich genau über die Grenzen zu verständigen,

Weiter unten wird sich ergeben, was Jomini unter centralen Operationen versteht.

<sup>16)</sup> Der "Analytische Abrifs" ist das vom Oberstlieutenant Wagner übersetzte Werk.

welche man ihr zuweisen muss, nur nicht in eine Pedanterie zu verfallen, die schlimmer als die Unwissenheit wäre. Es ist vor Allem nothwendig, wohl den Unterschied zu fassen, welcher zwischen einer Theorie der Grundsätze und einer Theorie der Systeme besteht.")

Man wird vielleicht einwenden, daß ich in dem größten Theil der Artikel dieses Abrises selbst anerkenne, daß wenige absolute Regeln über die verschiedenen betrachteten Materien gegeben werden können. Ich bekenne mich in gutem Glauben zu dieser Wahrbeit, aber will das sagen, daß es keine Theorie geben kann? Wenn auf 45 Artikel die einen zehn positive Hauptgrundsitze enthalten, die anderen nur einen oder zwet, sind nicht 150–200 dar von abgeleitete Regeln gemigend, um eine achtungswerthe Gesammtheit von strategischen oder dogmatischen Lehren zu bilden? Und wenn Ihr diesen die Menge von Lehrsätzen, welche mehr oder minder den Ausnahmen unterworfen sind, hinzufligt, werdet Ihr dann nicht mehr Dogmen haben, als nüttig sind, um Eure Meinung über alle Operationen im Kriege festzustellen?

Zu derselben Zeit als Clausewitz derart beflissen schien die Grundlagen der Wissenschaft zu untergraben, erschien in Frankreich ein Werk ganz ent gegengesetzter Natur. Es war von dem Marquis von Ternay, einem ausgewanderten Franzosen in englischem Dienst, verfaßt. Dieses Buch ist ohne Frage das vollständigste, welches üter Schahchetnatakti existirt, und wen es manchmal in das dem preußischen General gegenüberstehende Extrem verfällt, indem es Lehren über Einzelheiten der Kriegführung aufstellt, welche im Kriege selbst oft unausführbar sein werden, so kann man des Verfassers wahrhaft hervorragendes Verdienst nicht in Abrede stellen und muß ihm eine der ersten Stellen unter den Taktkiern einzimune resten Stellen unter den Taktkiern einzimune

Ich habe in dieser Skizze nur der das Allgemeine der Kunst behandelnder Schriften Erwähnung gethan und nicht der besonderen Werke über die Specialwaffen. 19 Die Werke von Montalembert. Bousnard. Carnot. Aster.

12) Dieser Ausdruck, der ja auch jetzt hin und wieder noch üblich, ist ein ganz verfehlter. Je de Waffe hat ihre Specialität, die Infanterie und die Ka-

vallerie so gut wie die Artilrleie und die Pioniere.

<sup>11)</sup> Wir würden den einem Kommentator gesteckten Rahmen überschreiten, wollten wir uns hier zum Vertheidiger von Clansewitz gegen das harte, aber immerhin interessante Urtheil Jomini's aufwerfen, besonders da ersterer von berufener Seite vor Kurzem kommentirt worden ist, Auch der jüngere Militär wird im Stande sein durch eingehendes Studinm und durch Vergleiehe beider Autoren sich ein eigenes Urtheil über den Gegenstand zn bilden. Wir möchten jedoch auf einen Punkt aufmerksam machen, in welchem Beide in den bezügliehen Vorreden übereinstimmen, daß sie die Mangelhaftigkeit aller bis dahin hervorgetretenen Bücher über Strategie und den großen Krieg betonen. Clansewitz hält im Uebrigen eine solehe Theorie nicht für unmöglich, wie er ausdrücklieh erklärt, nur verspricht er sieh in der Ausübung der Kunst nieht soviel davon wie Jomini. Clausewitz' Buch macht bekanntlich nicht den Anspruch als fertiges Werk aufzutreten, ungleich dem von Jomini. Dass es trotz der unvollständigen Umarbeitung und des mangelnden Abschlasses in der Klarheit seiner Sprache uns die Grundlinien einer eigenartigen and großartigen Auffassung des Krieges zeigte und somit befruchtend wirkte, hat die Neuzeit bewiesen und ist durch meinen Vorgänger in dem Kommentar der Klassiker in neues Licht gestellt.

Blesson haben Fortschritte in der Kunst der Belagerung und Festungsvertheidigung bewirkt. Die Schriften von de Laroche-Aymon, Müller, Bismark 18) haben ebenso eine Menge Fragen über die Reiterei aufgeklärt. Der letztere hat geglaubt mich und meine Werke in einem Fachblatt, von welchem ich unglücklicherweise erst sechs Jahre nach seinem Erscheinen Keuntniß erhielt, angreifen zu müssen, weil ich vielleicht ein wenig leichthin, aber auf das Zeugniss eines berühmten Generals gesagt hatte, dass die Preussen ihm vorwürfen, in seiner letzten Schrift die ungedruckte Unterweisung der Kriegsverwaltung für die Reiterführer abgeschrieben zu haben.

Der General von Bismark war nicht allein nach dem Recht der Wiedervergeltung, sondern auch defshalb, weil jedes Buch dazu geschrieben wird, um beurtheilt und bestritten zu werden, berechtigt, meine Werke zu tadeln. Statt indessen die Ungerechtigkeit meines Vorwurfes zu beweisen und den in Frage stehenden Beschwerdepunkt zu betonen, hat er es einfacher gefunden. durch Beleidigungen zu antworten, auf welche ein Militär in Büchern nichts erwiedert, da dieselben eine andere Bestimmung haben als persönliche Angelegenheiten zu sammeln. Diejenigen, welche diese Bemerkung mit den lächerlichen Anmaßungen vergleichen, mit denen der General von Bismark mir entgegentritt, werden zwischen uns Richter sein. 14)

Es ist wunderbar, dass man mich angeschuldigt hat, gesagt zu haben, die Kriegskunst habe vor mir nicht existirt, während in dem oben erwähnten. 1807 veröffentlichten Kanitel über die Prinzipien - welches einen gewissen Erfolg in der militärischen Welt hatte - der erste Satz mit diesen Worten begann: Die Kriegskunst hat seit undenklicher Zeit existirt . . . . . Ich habe nur gesagt, daß es keine Bücher gab, welche die Existenz der

Hauptgrundsätze verkündigten und von denselben Anwendung auf die Strategie und auf alle Berechnungen eines Kriegsschauplatzes machten. Ich habe gesagt, daß ich als Erster den Beweis ihres Bestehens zu führen versuchte, und daß Andere ihn 10 Jahre später vervollkommnet haben, ohne ihn indessen vollständiger zu führen. Diejenigen, welche diese Wahrheit ableugnen wollten, würden nicht in gutem Glauben handeln.

Im Uebrigen habe ich niemals meine Feder beschmutzt, um die eifrigen Männer, welche sich der Wissenschaft widmeten, persönlich anzugreifen, und wenn ich nicht ihre Ansicht theilen konnte, so habe ich dies mit Unparteilichkeit und Mäßigung ausgedrückt. Es wäre nur zu wünschen, daß man allerseits immer derart gehandelt hätte, - Kehren wir zu unserem Stoffe zurück. - Die Artillerie hat seit Gribeauval 15) und Urtubie nicht der Mittel

<sup>16)</sup> Berühmter französischer Artillerist und Ingenieur, war 1758 im österreichischen Dienst. Leitete die Vertheidigung von Schweidnitz 1761 gegen Friedrich, wo er besonders in der Anwendung der Minirkunst glänzte. Später trat



<sup>18)</sup> Verfasser des hervorragenden Werkes fiber Kavallerie, in dem er die alten Ueberlieferungen der Waffe wieder zu beleben suchte. Bismark war Württembergischer General.

<sup>14)</sup> Man wird nicht läugnen können, dass dieser letzte Satz auch eine Beleidigung enthält. Eine nähere Feststellung dieser Streitangelegenheit dürfte, selbst wenn sie möglich wäre, unfruchtbar sein. Jedenfalls beweisen viele der hier angeführten Fakta einen lebhaften Meinungsaustausch in damaliger Zeit.

entbehrt, um sich in das Gedächtnifs zu rufen, und eine Menge Specialwerke, unter welchen man Decker, Paixhans, Hover, Ravichio und Rouvroy hervorheben kann, beweisen dies. Der Meinungsaustausch mehrerer Verfasser, unter anderen des Marquis von Chambray und des Generals Okunieff über das Feuer der Infanterie, endlich die in den interessanten militärischen Zeitungen von Wien, Berlin, München, Stuttgart und Paris erschienenen, von Offizieren verfasten Abhandlungen haben gleichmäßig zu dem Fortschritt beigetragen in den Zweigen der Wissenschaft, welche sie behandelten. 16)

Einige Versuche sind auch gemacht worden zu einer Geschichte der Kunst von den Alten bis auf unsere Tage. Tranchant-Laverne hat es mit Geist und Scharfsinn gethan, aber unvollständig; Carrion-Nisas, welcher die Geschichte der Alten zu wortreich behandelt, ist, was die Zeit der Wiedergeburt 17) bis zu der Friedrich's des Großen betrifft, mittelmäßig, und die Darstellung des neueren Kriegssystems ist ihm gar nicht gelungen. Der preussische Major von Ciriacy 18) hat mehr geleistet, und der neapolitanische Kapitän Blanch hat eine interessante Analyse der verschiedenen Abschnitte der Kunst der schriftlichen Darstellung und der thatsächlich ausgeübten gegeben.

Nach diesem zahlreichen Namensverzeichniss der neuen Literatur wird man glauben können, dass der Marschall von Sachsen, wenn er plötzlich unter uns erschiene, sehr überrascht sein würde, von dem Reichthum derselben, und daß er sich nicht mehr über die Finsternisse beklagen könnte, welche die Wissenschaft bedecken. Heute mangeln die guten Bücher denen nicht, welche studiren wollen, denn in der Gegenwart hat man Grundsätze, während man im 18. Jahrhundert nur Methoden und Systeme hatte. 19)

Indessen muß man eingestehen, daß es an einem hervorragenden Werke mangelt, um die Lehre so vollständig wie möglich zu machen, und daß aller Wahrscheinlichkeit nach dies noch längere Zeit der Fall sein wird. Dasselbe

er in französischen Dienst zurück als Generalinspekteur der Artillerie, fiel, wie fast alle wirklich verdienten Männer damals in Frankreich, unter der Maitressenwirthschaft in Ungnade, trat aber unter Ludwig XVI, wieder in den Dienst und starb 1789 kurz vor Ausbruch der Revolution.

Ende des 15. Jahrhunderts.
 Chronologische Uebersicht der Geschichte des preußischen Heeres.

<sup>16)</sup> Diese Schilderung giebt Zeugniss von dem regen geistigen Leben in der damaligen Militärwelt. Sie zeigt außerdem, dass man auch die Polemik nicht scheute. Wenn dieselbe im Ton sich stets die gemessensten Grenzen ziehen muſs, so ware es doch sehr schädlich, sie verbannen zu wollen. Es ist dies Bestreben eine falsche Auffassung des kameradschaftlichen Geistes. Jeder, der für die Oeffentlichkeit schreibt, ist in Bezug auf den behandelten Gegenstand verpflichtet, seine Meinung mit aller Aufrichtigkeit auszusprechen und zu diesem Behufe auch entgegenstehende Ansichten anzugreifen, bezüglich zu widerlegen. Unsere Wissenschaft ist eine zu ernste und wichtige, für das Wohl des Staates zu entscheidende, um die offene Aussprache, welche die Klarheit bringt, nicht zu vertragen. Es würde sonst der immer am anspruchsvollsten Auftretende stets Recht behalten.

<sup>19)</sup> Der Gegensatz zwischen Grundsätzen oder Prinzipien und Methode ist ein ganz berechtigter, weniger dürfte dies zwischen Grundsätzen und Systemen der Fall sein.

müfste eine recht gründliche Prüfung der vier verschiedenen, seit einem Jahrhundert befolgten Systeme enthalten: nümlich dasjenige des siebenjährigen Krieges, dasjenige der ersten Revolutionsfeldzüge, das von Napoleon befolgte und das System des Herzogs von Wellington. \*9) Aus dieser vergleichenden Prüfung wäre ein gemischtes für die regelnafäsigen Kriege taugliches System herzuleiten, welches aus der Kriegführung Friedrich's und Napoleon's seine Grundzüge enthälme; oder um sich besser auszudrücken: es wäre ein doppeltes System nöthig für die gewöhnlichen Kriege von Macht zu Macht und für die großen Einbruckskriege 19.

Ich beendige diese rasch entworfene Skizze durch ein Glaubenbekennteis nie Betreif der stattgehaben Erörterungen über den Vorfüufer dieses Buches und meine erste Abbandlung. Indem ich das Für und Wider abwäge und die gewähligen Fortschritte, welche die Wissenschaft seit dreifig Jahren gemacht hat, in Vergleich mit der Ungläubigkeit des Herrn v. Clausewitz stelle, glaube ich mich berechtigt zu schließen, daß die Gesanmatharstellung meiner Grundsätze und der Lebren, welche daraus abzuleiten sind, mangelhaft von mehreren Schriffstellern verstanden wurden; daß die einen davon die möglichst unrichtige Anwendung gemacht, andere wieder daraus zu gewagte Folgerungen gezogen haben, welche mir niemals in den Sinn kommen konnten, denn ein General mufs, nachdem er zwölf Feldzüge mit gemacht hat, wissen, daß der Krieg ein großes Drama ist, in welchem tausend Ursachen einen Einfluß von größerer oder minderer Stärke ausüben, und den man niemals auf mathematische Berechnungen zur fückführen kann.

Aber ich darf ebenso ohne Ümschweife eingestehen, daß eine zwanzigjührige Erfahrung mich nur in den nachfolgenden Ueberzeugungen befestigen konnte:

"Es besteht eine kleine Anzahl von Fundamentalgrundsätzen für den Krieg, von denen man sich nicht ohne Gefahr entfernen kann, und deren Anwendung im Gegentheil fast zu allen Zeiten durch den Erfolg gekrönt war.

Die aus diesen Grundsätzen abgeleiteten Anwendungslehren sind ebenfalls nicht zahlreich, und wenn sie hin und wieder durch die Umstinde modifizirt werden, so können sie doch im Allgemeinen dem Führer einer

Ob dem Herzog von Wellington ein besonderes Kriegssystem zugeschrieben werden kann, wird Manchem fraglich erscheinen.
 Jomini, welchem — wie auch Clausewitz — die Kriege des 18. Jahr-

<sup>&</sup>quot;Jomini, wencen — wie auch tlausewitz — die Ariege des 18. Jahrhunderts noch näher standen als der jetzigen Welt, versteht unter dem Kriege
von Macht zu Macht offenbar einen solchen, lei dem es sich nicht um die
Existenz eines Volkes oder Staates, sondern nur um den Besitz irgend einer
Provins handelt, und in dessen Verlauf die Volksarft nicht aufgeboten wird.
Solche Kriege im Herene Europa's sind ein überwundener Standpunkt. Es
handelt sich jetzt nur um Kriege, für deren Durchführung die gesammte Kard
des Staates in s Feld geführt und. Ein Ausnahmefall wie der des Krieges von
1864 ist selten. Aber auch hierbei kam die gesammte Macht der einen Partei,
nämlich Dänemark's, und die bisberige Stellung dieses Staates in Frage.

Armee als Kompass für die immer schwierige und verwickelte Aufgabe dienen, große Operationen im Gettimmel und Getöse des Kampfes zu leiten.

Eine sehr große natürliche Befähigung wird ohne Zweifel durch glütelliche Eingehungen dazu gelangen, die Grundsätze ebense gut anzuwenden,
als es eine ide studirte Theorie möglich machen könnte; nichts destoweniger wird eine einfache Lehre, frei von aller Pedanterie, auf den Ursprung
der Dinge zurückgehend, ohne absolute Systeme feststellen zu wollen, gegründet mit einem Wort auf einige Fundamentalgrundsätze, das Genie oft
ergänzen und sogar die Entwickelung desselben noch fruchtbarer machen
durch eine Vermehrung des Vertrauens in seine eigenen Eingehungen.

Von allen Theorien über die Kriegskunst ist die cinzige verständige diejenige, welche, auf das Studium der Geschichte gegründet, eine gewisse Anzahl regulirender Grundsätze zuläßt, aber dem angeborenen Genie den größten Antheil an der Führung eines Krieges zuweist, ohne es an ausschliefsliche Regeln zu binden.

Im Gegentheil! Nichts ist geeigneter das Genie zu ertödten und den Irrthum triumphiren zu lussen als diese pedantischen Theorien, welche auf die fallsche Idee gebaut sind, dafs der Krieg eine positive Wissenschaft ist, und dafs alle Kriegsbundlungen auf unfehlhare Berechnungen zurückgeführt werden k\u00f3nmen. \u00f3)

Den metaphysischen und zweitelnden Werken einiger Schriftsteller wird es endlich ebensowenig gelingen, den Glauben zu erwecken, daß es keine Regel für den Krieg gebe, denn ihre Schriften beweisen absolut nichts gegen Maximen, welche auf die glänzendsten Waffenthaten der Nenzeit gestützt und durch die Beweisfthurung gerade derjenigen, welche die Lehrsätze bekämpfen wollen, gerechtfertigt sind.<sup>4</sup>

Ich hoffe, daß men mich nach diesen Bekenntnissen nicht anschuldigen wird, aus dieser Kunst einen Mechanismus mit festarbeitendem Ridderwerk machen oder behaupten zu wollen, das die Kenntaiße eines Kapitels von den Prinzipien der Kunst dem ersten Besten die Befühigung verleihen könne, eine Armee zu führen.

In allen Künsten, wie in allen Lebenslagen, sind das Wissen und das Können (le savoir et le savoir efte) zwei ganz verschiedene Dinge, und wenn man hin und wieder mit dem letzteren allein auskommt, so ist es doch nur die Vereinigung beider, die einen hervorragenden Mann bildet und einen vollkommenen Erfolg sichert. Um indessen nicht der Pedanterie angeklagt zu werden, beelle ich micht zu erklären, daß ich unter "Wissen" nicht eine weitreichende Gelehrsamket verstehe. Ee handelt sich nicht darum viel zu wissen, sondern gut zu wissen und vor Allem das auf die Bestimmung eines jeden Benfägliche.

Niermit vergleiche man, was Clausewitz in der Einleitung seines Buches "Vom Kriege" betitelt "Zur Nachricht" sagt. Im Vergleich wieder hiermit ist es interessant, die Vorrede eines unserer neuesten Schriftsteller, des Generals v. Verdy, zu seiner "Truppenführung" zu lesen.

Mögen die von diesen Wahrheiten durchdrungenen Leser mit Wohlwollen diesen neuen Abrifs empfangen, welcher, wie ich glaube, heute als das passendste Buch für die Unterweisung eines Prinzen oder eines Staatsmannes bezeichnet werden kann, 23) General Jomini.

Ich hatte nicht geglaubt in den obigen Aufzeichnungen der geschichtlich-militärischen Werke Erwähnung thun zu sollen, welche bezeichnend für unsere Epoche sind, weil sie im Grunde sich nicht in den Gegenstand vertiefen, den ich zu behandeln hatte. - Da sie indessen ebenfalls zum Fortschritt der Wissenschaft mit beigetragen haben, indem sie die Ursachen des Erfolges zu erklären suchen, möge man mir erlauben, auch über sie einige Worte zu sagen.

Die rein militärische Geschichte ist ein undankbares Ding, denn um den Fachmännern nützlich zu sein, muß man sich in sowohl trockenen als peinlichen Einzelnheiten ergehen, deren Erwähnung aber nothwendig ist, um eine Stellung oder die Bewegungen der Streitkräfte gut beurtheilen zu können. Außerdem waren die militärischen Schriftsteller bis zum Erscheinen der unvollendeten Skizze des siebenjährigen Kricges von Lloyd, nicht aus dem Geleise der dienstlichen Berichte, und mehr oder minder ermüdender Lobreden herausgekommen. Die militärischen Historiker des achtzehnten Jahrhunderts, welche in erster Linie standen, waren: Dumont, Quincy, Bourcet, Pezay, Grimoard, Retzow und Tempelhof. 94) Nach dem letzteren hatte sich in gewissem Sinne eine Schule gebildet, obwohl sein Werk ein wenig überladen ist mit Einzelnheiten über die Märsche und über die Lagerungen, Einzelnheiten, welche ohne Zweifel vortrefflich für die Geschichte der Gefechtstage, aber sehr überflüssig für die eines ganzen Krieges sind, weil sie sich fast an iedem Tage unter derselben Form wiederholen.

Die reine Kriegsgeschichte hat seit 1792 sowohl in Deutschland wie in Frankreich so zahlreiche Schriften crzeugt, daß das Namensverzeichniß allein eine kleine Schrift ausmachen würde; ich bezeichne nichts destoweniger die ersten Feldzüge der Revolution von Grimoard; die Schriften von Grawert; die Memoiren von Suchet und Saint Cyr; die Fragmente von Gourgaud 25)

<sup>25)</sup> Derjenige, den diese lobende Selbstkritik befremdet, möge nicht vergessen, daß Jomini's Urtheil und Stimme von den bedeutendsten Männern und an der Spitze der europäischen Staaten stehenden Monarchen des öfteren verlangt worden waren.

langt worten waren.

40 Quincy: "Histoire militaire du regne de Louis XIV." Grimoard, Her;
ausgeber der "Denkwürdigkeiten Turenne's," "Histoire des conquetes de Gnstave
Adolph." "Campagnes de la Revolution." Retzow: "Charakteristik der Geschichte des siebenjährigen Krieges." Tempelhof: "Geschichte des siebenjährigen Krieges."

Napoleon und die große Armee in Rußland zugleich als kritische Betrachtung und Berichtigung des Werkes von Ségur." "Feldzug 1815." Gourgaud nnd Montholon: "Denkwürdigkeiten zur Geschichte Frankreichs."

und Montholon; das große Unternehmen der "Siege und Eroberungen der Franzosen" unter der Leitung des Generals Beauvais; die werthvolle Sammlung der Schlachten des Obersten Wagner u. s.

Die politisch-militärische Geschichtsschreibung hat mehr Anziehungskraft, ist aber auch schwieriger zu behandeln und verträgt sich weniger mit der didaktischen Art und Weise; denn um nicht die Erzishlung selbst todt zu machen, muß man gerade alle die Einzelnheiten unterdrücken, welche bei einem Kriegsbericht in den Vordergrund treten sollen.

Sait vielen Jahrhunderten beaitzt die politiech-militärische Gesehichte mue in beachtenswerthes Werk, das Friedrich's des Großen: Geschichte meiner Zeit. Diese Darstellungsgattung, welche sowohl einen gewandten Stil, als auch tiefe und ausgebreitete Keuntnisse verlangt, fordert außerdem militärisches Verständniße, um die Erzeignisse richtig beurtheilen zu können Mantifiste im Stande sein, die Beziehungen und die Interessen der Staaten wie Ancillon zu beschreiben, und den Hergang der Schlachten wie Napoleon und Friedrich zu erzählen, um ein Meisterstick in dieser Gattung zu lieferen.

Endlich können wir eine dritte Gattung nennen: die kritische Gesehichtsenberibung, welche den Grundsitzen der Kunst angepaßt und besonders gegeignet ist, die Beziehungen zwischen den Ersignissen und den Grundsätzen zu entwickeln. Feuquikres und Lloyd hatten hierzu den Weg gezeigt, ohne bis zur Revolutionszeit viele Nachahmer gefunden zu haben. — Diese letzte Gattung ist vielleicht weniger glänzend in der Form, aber desto nitüslicher in ihren Ergebnissen; vor Allem wenn die Kritik nicht mit der übertriebenen Strenge gehandhabt wird, welche sie manchmal falseh und ungerecht macht.

Seit zwanzig Jahren hat nun diese theils didaktische, theils kritische Geschichtsschreibung mehr Fortsebritte gemacht als alle anderen und unbestreibtare Resultate im Gefolge gehabt. Die vom Erzherzog Karl veröffentlichten Feldzüge, die anonym von Müffling herausgegebenen, die einzelnen Berichte der Generale Pelet, Buturlin und Clausewitz, Okunieff, Valentini, Rühle von Liliensterm, <sup>29</sup>) endlich die in den intercessanten Zeitschriften von Wein und Berlin herausgegebenen Fragmente von Wagner und Scheel haben alle mehr oder minder zur weiteren Entwickelung der Wissenschaft bei-getragen. <sup>20</sup>)

Vielleicht ist es mir erlaubt, auch einen kleinen Antheil an diesem Er-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Valentini: "Abhandlung über den kleinen Krieg." "Feldzug von 1809." Rühle: "Bericht eines Augenzeugen über den Feldzug von 1906." "Handbnch für Offiziere zur Belchrung im Frieden und Gebrauch im Felde."

<sup>\*)</sup> Die Werke von Clausewitz waren unbestreitbar nitzlich, obgleich oft weniger durch die Gedanken else Verfassers als durch die Gedanken entgegengesetzter Natur, welche er hervorrief. Sie wären es ohne Zweifel noch mehr gewesen, wenn nicht ein anspruchvoller Sil sie häufig unverständlich gemacht hätte. Aber wie er als didaktischer Schriftsteller mehr Zweifel erhoben, als Wahrheiten entdeckt latt, so ist er zis Historiker wenig gewissenhaft gewosen, schien, werden meine Behauptung nicht verneinen können, dem es giebt nicht eine meiner Betrachtungen, welche er nicht wiederholt hat, (Jomini,)

gebniß zurückzuverlangen, in Betracht meiner langen kritischen und militürischen Geschichte der Revolutionskriege und der anderen historischen Werke, welche ich veröffentlicht habe. Da sie insbesondere dafür abgefalst waren, um den immerwährenden Triumph der Anwendung der Prinzipien darzuthun, so haben diese Werke niemals verfehlt, alle Thatsachen mit diesem Gesichtspunkt in Verbindung zu setzen, und so haben sie wenigstens in dieser Beziehung einigen Erfolg gehabt.

Dank dem Zusammenwirken der didaktischen Werke und der kritischen Geschichterstählung ist es nicht mehr so schwierig, die Wissenschaft zu lehren, und diejenigen Lehrer, welche heute in Verlegenheit wären, gute Lehrkune mit Angabe von tausend Beispielen, um sie zu unterstützen, abzufassen, wären traurige Lehrer. Nichts destoweniger bruucht man nicht dama zu glauben, daß die Kunst auf dem Gipfel der Vollendung angekommen sei. Es giebt nichts Vollkommenes unter der Sonnel Und wenn man unter der Präsidentschaft des Erzherzogs Karl oder des Herzogs von Wellington eine Versammlung von allen strategischen und taktischen Berühmteiten des Jahrhunderts beriefe, nebst den berühmtesten Generalen der Artillerie und des Ingenieurwesens, so wird es dieser Versammlung nicht gelingen, eine vollkommene und unumstößliche Lehre über alle Theile der Kunst aufgratzellen und ganz besoonders nicht über die Taktik. \*\*

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Man vergleiche hiermit Clausewitz II. Buch. 2. Kapitel 26. den Endsatz. Dorselbe verficht die Ansicht, daß die Taktik festeren Grundsätzen als die Strategie unterworfen sei.

# Abrifs der Kriegskunst.

## Begriffserklärung der Kriegskunst.

Die Kriegswissenschaft zerfüllt nach dem gewähnlichen Begriff in fünfrein militärische Zweige: die Strategie, die höhere Taktik, die Logistik, die Ingenieurkunst und die niedere Taktik. Es giebt aber einen wesentlichen Theil dieser Wissenschaft, welchen man bis jetzt mit Unrecht aussehliefst, nimlich die Politik des Krieges. Wenngleich diese mehr Zusammenhang mit der Wissenschaft des Staatsmannes, als mit der des Kriegers hat, seitdem man darauf gekommen, die Toga vom Schwerte zu trennen, so kann man doch nicht läugnen, daß wenn sie auch einem Unter-General unnütz, sie doch jedem Ober-Befehlshaber einer Armee unentbehrlich ist. Sie hat Einfinfts auf alle Kombinationen, welche einen Krieg bestimmen können, so wie auf die zu unternehmenden Operationen; bierdurch gehört sie nothwendig zu der Wissenschaft, um die es sich hier handelt.

Nach diesen Betrachtungen scheint es, daß die Kriegskunst in der That aus sechs deutlich unterschiedenen Theilen zusammengesetzt ist.

Der erste ist die Politik des Krieges.

Der zweite ist die Strategie, oder die Kunst, die Massen auf dem Kriegsschauplatze zu leiten.

Der dritte, die höhere Taktik der Schlachten und Gefechte.

Der vierte ist die Logistik oder die praktische Anwendung der Kunst, die Armeen in Bewegung zu setzen.

Der fünfte ist die Ingenieurkunst, der Angriff und die Vertheidigung der Plätze.

Der sechste ist die niedere Taktik.

Man könnte noch die Philosophie des Krieges oder dessen moralischen Theil hinzufügen, es scheint aber angemessener, sie mit der Politik in einem Abschnitt zu vereinigen.

Wir nehmen uns vor, die vorzüglichsten Kombinationen der drei ersten Theile zu zergliedern, da unsere Absicht nicht dahin geht, die niedere Taktik, oder die Ingenieurkunst abzuhandeln, 1) welche eine Wissenschaft für sich ausmacht.

Um ein guter Infanterier, Kavallerie- oder Artillerie-Offizier zu sein, ist en nicht nöthig, alle dieser Theile gleich gut zu kennen, um aber ein ausgezeichneter General oder Generalstabs-Offizier zu werden, ist diese Kenntniß unentbehrlich. Glieklich diejenigen, welche sie besitzen, umd die Regierungen, welche sie an ihren Platz zu setzen wissen!

# I. Kapitel.

## Von der Kriegspolitik.

Wir wollen diesen Titel denjenigen Kombinationen geben, nach welchen ein Staatsmann beurtheilen soll, ob ein Krieg angemessen, zeitgemäß oder umerläßlich ist, und nach welchen er sich über die verschiedenen nothwendigen Maßregeln zu entscheiden hat, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

Ein Staat wird zum Kriege bewogen:

Um Ansprüche zurückzufordern oder um sie zu vertheidigen;

um großen öffentlichen Interessen genüge zu thun, wie denen des Handels, der Industrie und allen das Wohlergehen der Völker betreffenden Angelegenheiten:

um Nachbarstaaten zu unterstützen, deren Bestehen nothwendig für die Sicherheit des eigenen Staates oder für die Behauptung des politischen Gleichgewichts ist;

um die Festsetzungen von Angriffs- oder Vertheidigungsbündnissen zu erfüllen;

um irgend welche politischen Grundsätze zu unterdrücken oder sie zu vertheidigen;

um seinen Einflus oder seine Macht durch Erwerbungen auszudehnen, welche für das Heil des Staates nothwendig sind;

um die bedrohte nationale Unabhängigkeit zu retten;

um dem Eroberungsgeist Gentige zu thun.

Man beurtheile, ob diese verschiedenen Arten des Krieges etwas auf die Natur der Operationen, auf die Größe der Austrengungen und auf die Ausdehunug der Unternehmungen einzuwirken vermögen, welche nothwendig und zur Erreichung des in<sup>8</sup> Auge gefaßten Zweckes erforderlich sind.

Ohne Zweifel kann jeder dieser Kriege sowohl angriffs- als vertheidigungsweise geführt werden; es ist möglich, dafs der Herausforderer überrascht und auf die Vertheidigung zurückgeworfen wird; der Angegriffene wird vielleicht im Stande sein, sofort die Initiative zu ergreifen, wenn er

<sup>- 1)</sup> Was die Kunst der Belagerung und Vertheidigung fester Plätze anbelangt, so hat man ihren engen Zusammenhang mit der großen Taktik neuerdings mit großen Recht betont.

verstanden hat, sich darauf vorzubereiten.<sup>1</sup>) Aber es können sich noch andere Verwickelungen ergeben, welche aus der gegenseitigen Stellung der Kriegrührenden hervorgehen.

1) Man führt den Krieg allein gegen eine andere Macht;

2) man führt ihn allein gegen mehrere verbündete Mächte;

3) man führt ihn mit einem mächtigen Verbündeten gegen einen einzelnen Gegner;

4) man ist die Hauptmacht des Krieges oder nur eine Hülfsmacht;

 in diesem letzteren Falle kann man zu Anfang oder w\u00e4hrend des Krieges in den Kampf eingreifen;

6) der Kriegsschauplatz ist entweder in Feindesland, in ein verbündetes,

oder in das eigene Land verlegt;
7) ein Einbruchskrieg kann sich gegen ein benachbartes Land oder gegen

ein entlegenes richten, er kann einen vernünftigen und gemäßigten, aber auch einen maßlosen Charakter tragen; 3) der Krieg kann ein nationaler gegen den Feind oder gegen uns

selbst sein;

 endlich existirt der bürgerliche und religiöse Krieg, beide gleich beklagenswerthe Erscheinungen.

Ist der Krieg einmal beschlossen, muß man ihn nach den Grundsätzen der Kunst führen, man wird jedoch zugestehen müssen, dass nach den verschiedenen Verhältnissen sich ein großer Unterschied in der Natur der Operationen herausstellen wird, welche man in's Werk zu setzen beabsiehtigt. So z, B, werden 200 000 Franzosen, welche die Absicht hätten, das gegen sie wie ein Mann aufgestandene Spanien zu unterwerfen, anders manövriren müssen, als 200 000 Franzosen, welche auf Wien oder irgend eine andere Hauptstadt marschirten in der Absicht, dort den Frieden zu dictiren (1809): und man wird nicht den Guerillas von Mina die Ehre anthun, sie derart zu bekämpfen, wie man bei Borodino schlug. Ohne die Beispiele von weit herzuholen, - wird man nicht behaupten wollen, daß die 200 000 Franzosen, von welchen wir hier sprechen, auf Wien marschiren können, ohne Rücksicht auf den moralischen Zustand der Regierungen und Bevölkerungen zwischen Rhein und Inn oder zwischen der Donau und Elbe zu nehmen. Man sieht ein, daß ein Regiment sich fast stets in derselben Weise schlagen kann. aber eine andere Sache ist es, sobald es sich um Armeen und ihre Führer handelt. 2)

¹) Dieses Verhältnis war eingetreten 1570 bei ausbrechendem Kriege. Frankreich hatte ohne Zweifel den Krieg provoelrt durch seine herabwürtigenden Forderungen, aber das besser gerüstete Deutschland war im Stande mit seinen Armeen die Grenzen zu überschreiten, ehe noch die französischen Heere sich zu diesem Zweck in Bewagung setzen konnten.

<sup>3)</sup> Man hat in älteren wie neueren Zeiten behaupten wollen, daß die Stratege ganz unabhängig von der Politik sei und sein müsse. Niehts ist unrichtiger! Diese Ansicht hat sich offenbar gebildet, weil die Rücksichtahme auf politische Verhandlungen und die politischen Zustände die Peldherren in ihrer militärischen Thätigkeit oft gelähmt, is sie zu fals chen Maßergeln verleitet haben. Dies kann aber doch nicht beweisen, daß eter Feldherred prolitischen

Diesen verschiedenen Verhältnissen, welche mehr oder minder in die politische Diplomatie hineinspielen, kunn man noch andere hinfügen, welche nur Bezug auf das Verhalten der Armeen haben. Wir werden den letzteren den Namen der militärischen Politik, oder der Kriegsphilosophie geben, denn sie gehören weder der Diplomatie noch der Strategie ausschließlich an und sind demnach von der größten Wichtigkeit in den Plänen eines Kabinets, wie in denne eines Felderru. Beginnen wir mit der Darlegung der Verhältnisse, welche auf die Diplomatie Bezug haben.

#### Artikel 1.

### Von den Angriffskriegen, um Rechte zu behaupten.

Wenn ein Staat Rechte auf ein benachbartes Land hat, so ist das nieht immer eine Ursache, sie mit bewaffneter Hand zurückzufordern. Man muß die öffendliche Wohlfahrt zu Rathe ziehen, bevor man sich dazu entschließt.

Der rechtmäßigste Krieg wird derjenige sein, welcher auf unbestreitbare Rechte gegründet, dem Staate außerdem noch positive Vortheile, im Verhilltnifs zu den Opfern, die er bringt, und zu den Gefahren, denen das Land ausgesetzt wird, bietet.

Aber leider zeigen sich in unseren Tagen so viele streitige und bestrittene Rechte, dass die meisten Kriege, obgleich scheinbar auf Erbschaften, Testamente, Heirathen begründet, in der That nur Gelegenheitskriege sind.

Die Frage über die spanische Erbfolge unter Ludwig XIV. war dem Rechte nach sehr einfach, da sie auf einem feierlichen Testament beruhte, welches sich auf Familien-Bande und auf den allgemeinen Wunsch der spanischen Nation stützte, gleichwohl ward sie durch ganz Europa am meisten bestritten; sie veranlaßte ein allgemeines Bündnifs gegen den rechtmäßigen Erben.

Friedrich II. benutzt Oesterreich's Krieg gegen Frankreich, beruft sich unf alte Pergamente, fällt mit bewaffneter Hand in Schlesien ein, und bemitehtigt sich dieser reichen Provinz, welche die Kraft der preußischen Monarchie verdoppett. Der Erfolg und die Wichtigkeit dieses Entschlusses erhoben ihn zum Meistersreich; aber wire er auch nicht gelungen, so wire es doch ungerecht gewesen, Friedrich deshalb zu tadeln; die Größe des Unternehmens und die gute Gelegenheit dazu können einen Einfall entschuldigen, so weit ein solcher zu entschuldigen ist.

Einsicht entbehren könne. Hat man diese uicht, so kam man leicht zu unrichtigen Schlüssen konnmen. Als die Preußen und Oesterreicher 1721 in die Champagne eindrangen, hatten sie einen falschen Begriff von dem politischen Zustaude Frankreichs, das eig glautben, als die die Linientruppen zu ihnen übergeinen würden, und die königliche Partei im Lande eine sehr starke wäre. — Am 24. August und die königliche Partei im Lande eine sehr starke wäre. — Am 24. August und die königliche Partei im Lande eine sehr starke wäre. — Am 24. August und eine Schlüssen der Schlüssen wirden der Schlüssen gewung en seine dem Schlüssen Leitenburg es wen und erne gewung en seine der Schlüssen unterschlusse gewung en seine dem Schlüssen unterschlusse gewung ein gestellt gegen der Schlüssen unterschlusse gewung en seine dem Schlüssen unterschlusse gewung ein gestellt gegen dem Schlüssen unterschlusse gewung ein gestellt gegen der Schlüssen unterschlusse gewung ein gestellt gegen der Schlüssen unterschlussen gewung ein gestellt gegen der Schlüssen unterschlussen gewung ein gestellt gegen der Schlüssen unterschlussen gewung eine der Schlüssen unterschlussen gewung ein der Abnarde unterschlussen der Schlüssen unterschlussen gewung ein der Abnarde unterschluss

Für einen solchen Krieg kann man keine Regeln geben. Alles berubt darunf, daße man die Getlegenheit abzuwarten und zu benutzen versteht. Die Angriffs-Operationen müssen dem vorgesetaten Zweck entsprechen. Die erste ist natürlich, die in Anspruch genommenen Provinzen zu beesten, nachher kann man den Angriff nach den Umständen und der beiderseitigen Macht weiter treiben, um die gewinsehte Abtreung zu erhalten, indem man den Gegere in seinem eigenen Lande bedroht. Alle hängt von den Bindnissen ab, die man sich zu verschaffen gewüst hat, und von en Streinnitteln beider Parteien. Das Wesentlichste bei einem solchen Angriff ist, vorsichtig Sorge zu tragen, nicht die Eifersucht eines Dritten zu erwecken, welcher der Macht, die man angreifen will, zu Hülfe kommen könnte. Der Politik gebührt es, diesen Fall vorherzuseben und eine Dazwischenkunft abzuwenden, indem sie den Nachbarn alle norhwendigen Gewährleistungen glebt.

#### Artikel 2.

### Von den politisch-defensiven und militärisch-offensiven Kriegen.

Wird ein Staat von seinem Nachbarn angegriffen, welcher alte Rechte auf eine Provinz in Auspruch nimmt, so entschließt er sich selten, sie ohne Kampf und aus bloßer Ueberzeugung von der Begründung dieser Rechte abzutreten; er zieht es vor, das Gebiet, welches man ihm abfordert, zu verheidigen, was immer ehrenvoller und nattilicher ist. Statt aber den Angreifer geduldig auf der Grenze zu erwarten, kann es ihm passend scheinen, die Initiative oder das Angriißverfahren zu ergreifen; alles hängt dann von den gegenseitigen militärischen Stellungen ab.

Zaweilen ist es vortheilhafter, einen Einbruchs-Krieg zu führen, zuweilen auch den Feind zu erwarten. Eine Macht von kräftiger Verfassung in ihrem Innern, welche keine innere Zwietracht, noch den Angriff eines Dritten auf ihrem Boden zu fürchten hat, wird immer ihren wahren Vortheil darin finden. den Krieg in des Feindes Land zu spielen. Für's Erste wird sie dadurch die Verwüstung ihrer Provinzen vermeiden, sodann den Krieg auf Kosten des Gegenes führen, endlich alle moralischen Glückställe auf ihre Seite bringen, indem sie den Eifer der Ihrigen erregt und dagegen gleich bei Ausbruch des Krieges den Feind im Bestitzung setzt.

Diese Wahrheiten, welche unwiderleglich erscheinen, lassen sich auf alle Arten von Krieg anwenden; aber während die Grundlehren der Strategie unversinderlich sind, ist es etwas anderes mit den Wahrheiten der Politik des Kieses, welche durch den moralischen Zustand der Völker, durch die Oertlichkeiten, und durch die Männer, welche an der Spitze der Armeen und der Staaten stehen, Veränderungen erleiden. Diese verschiedenen Abstufungen sind es, welche dem groben Irthum Eingang verschaft haben, daße se keine feste Regeln im Kriege gebe. Wir hoffen zu beweisen, daß es die militärische Wissenschaft unveränderliche Grundsätze hat, welche man nicht verletzen darf, ohne geschlagen zu werden, sobald man es mit einem verständigen Feinde zu

th un hat. Nur allein der politische und moralische Theil des Krieges bietet Versehiedenheiten dar, die man keiner zuverlässigen, wohl aber einer Berechnung der Wahrscheinlichkeiten unterwerfen kann. Man muß also die Operationspiläne den Umständen anpassen, obwohl man, um diese Pläne auszuführen, den Grundsätzen der Kunst treu bleiben muß. Man wird, zum Beispiel, zugeben, daß man einen Kriegsplan gegen Frankreich, Oesterreich oder Rufsland nicht so anlegen kann, wie einen gegen die Türken oder jede andere orientalische Nation, deren tapfere aber undüsciplinirte Horden keiner Ordnung, keines vernünftigen Manövers, keiner Haltung bei Widerwärtigkeiten fälig sind.<sup>4</sup>)

#### Artikel 3.

### Von den Gelegenheits-Kriegen.

Friedrich des Zweiten Einfall in Schlesien war, eben so wie der spanische Erbfolgekrieg, ein Gelegenheitskrieg.

Es giebt zwei Ärten von Gelegenheitskriegen: die, welche ein mächtiger Staat unternehmen kann, um sich nätifriiche Grenzen zu verschaffen, oder um einen sehr wiehtigen politischen oder Handelsvortheil zu erlangen, und diejenigen, die er zur Verringerung der Macht, der zur Verhinderung des Wachsthums eines geführlichen Nebenbuhlers führen kann. Diese letztern sind zwar mit unter den Interventions-Kriegen begriffen; es ist aber niebt wahrscheinlich, daße ein Staat einen geführlichen Nebenbuhler allein angreife, er wird es immer nur mit andern vereint thun, in Folge von Zwistigkeiten, die aus Versättnissen zu einem dritten hervorgehen.

Da alle diese Kombinationen mehr in das Fach der Politik als des Krieges einsehlagen, und die militärischen Operationen unter die noch abzuhandelnden Zweige gehören, so wollen wir das Wenige, was über diesen Gegenstand zu sagen wäre, mit Stillsehweigen übergehen.

#### Artikel 4.

# Von den Kriegen mit oder ohne Verbündete.

Es ist natürlich, daß jeder Krieg mit einem Verbündeten einem Kriegeohne Verbündete vorzuziehen ist, vorausgesetzt, daß alle übrigen Umstände gleich sind. Ohne Zweifel wird ein großer Staat allein sieherer sein zu siegen, als zwei schwächere Staaten, die sich gegen ihn verbinden, aber es

<sup>3)</sup> Das Urtheil über die Türken paſst nur noch zum Theil, wie 1877 beweinen wurde. Es muſs sogar zugestanden werden, daſs die türkische Beſestigungskunst bei Plewna Europa Lehren gab, und die türkische Inſanterie es dort verstand, ein bestimmtes taktisches Prinzip ſestzuhalten.

<sup>4)</sup> Jomini gebraucht den Ausdruck "guerres de convenance". Die Uebersetzung "Gelegenheitskrieg" ist nicht dem Wortlaut, wohl aber dem Sinne nach bezeichnent.

Er will mit diesem Ausdruck einen Krieg bezeichnen, der den Umständen nach passend erscheint. Denselben als eine besondere Art der Kriege zu klassifiziren, dürfte auf mannichfächen Widerspruch stoßen.

ist doch besser, die Unterstützung eines seiner Nachbarn zu haben, als allein zu klümfen. Denn es kommt hierbei nicht allein die Verstützkung durch den Heersethiedl, welchen der Nachbarstnat stellt, in Betracht, sondern die schwischung des Feindes vollzieht sich in noch weit größerem Verhältnisse, da dieser nicht allein ein beträchtliches Corps bedarf, um es dem Heersetheil des Verbündeten entgegenzustellen, sondern auch über diejenigen Theile seines Gebietes wachen muße, die sonst keinen Einfalle ausgesetzt sein würden. Man wirden sich im folgenden Paragraphen überzeugen, daß, so klein ein Feind oder ein Verbündeter sei, ihn selbet ein betrichtlicher Staat nicht ungestraft verachten darf, eine Wahrheit, welche man im Uebrigen nicht bei Seite setzen kann, ohne alle Lehen der Geschichte zu lätzund.

### Artikel 5.

### Von den Interventions-Kriegen.

Von allen Kriegen, welche ein Staat unternehmen kann, ist der ihm zuträglichste und vortheilhafteste gewiß der Interventions-Krieg. Die Ursache begreift sich leicht: durch die Intervention tritt ein Staat in einen schon begomenen Kanpf ein, er legt das ganze Gewicht seiner Macht zusammen mit einem der Kriegführenden in die Wagsebale; er tritt in den Kampf ein, wenn er will, und wenn der Augenblick ihm am günstigsten scheint, um den von ihm zugebrachten Streitmitteln eine entscheidende Wirksamkeit zu verleiben.

Es giebt zwei Arten von Interventionen: die erste besteht in einer Einmischung in die inneren Augelegenheiten der Nachbarn; die zweite ist ein Eingreifen zu rechter Zeit in die äußern Verhältnisse der Staaten.

Die Einmischung in die üufseren Verhältnisse seiner Nachbarn ist rechtmäßiger, natürlicher, velleileicht, auch vorheilinäter. Und in der That, so zweifelhaft es ist, ob ein Staat sich mit Recht in Dinge mischt, die vor dem innern Richterstuhle seiner Nachbarn verhandelt werden, so gern wird man ihm das Recht zugestehen, sich zu widerestene, dass sie in das Ausland die Verwirrung und Unordnung tragen, die sich bald bis zu ihm erstrecken könnte.

Drei Beweggründe können eine Einmischung in die äußeren Kriege der Nachbarn veranlassen. Der erste ist ein Angriffs- und Vertheidigungs-Bündnifs, welches einen Staat verpflichtet, einen Verbündeten zu unterstützen.

Der zweite ist die Aufrechthaltung dessen, was man das politische Gleichgewieht nennt, eine Kombination der neueren Jahrhunderte, welche eben so bewundernswürdig als einfach erscheint, und welche dennoch nur zu oft durch eben diejenigen verkannt wurde, welche ihre feurigsten Apostel hitten sein sollen. \*)

Der dritte Beweggrund ist, einen sehon ausgebroehenen Krieg zu benutzen, nieht nur um dessen üble Folgen abzuwenden, sondern auch um die Vortheile desselben, auf die Seite des Intervenieruden zu lenken.

Die Geschichte bietet tausend Reispiele von Mächten dar, welche in Verfall gerathen sind, weil sie die Wahrbeiten vergaßen, "daße ein Staat sinkt, wenn er die ummäßige Vergrößerung eines Nebenbuhlers leidet, und daße ein Staat, wäre es selbst ein Staat zweiten Ranges, der Schiedsrichter des politischen Gleichgewichts werden kann, wenn er zu rechter Zeit ein Gewicht in diese Wagschale zu legen versteht."

Dies reieht hin, um den Vortheil der Interventions-Kriege aus dem Gesichtspunkte der höheren Politik zu beweisen.

Was den militärischen Gesichtspunkt betrifft, so ist es natürlich, daß ein Heer, welches als Dritter in einem bereits ausgebrechenen Kampfe erscheint, das Uebergewicht erlangt. Sein Einstuß wird in dem Verhältnisse entscheidend werden, als seine geographische Lage Wiehtigkeit für die Stellungen der beiden sehon im Kriege begriffenen Armeen hat. Wir wollen ein Beispiel anführen. Im Winter von 1807 überschreitet Napoleon die Weicheel und wagt sich bis unter die Mauern von Königsberg, während er Oesterreich hinter sich, und die ganze Masse des russischen Reiches vor sich hat. Hitte Oesterreich hunderttaussend Mann aus Böhnen an die Oder geworfen, so wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach um Napoleon's Allmacht gescheben gewesen. Sein Heer hitte sich glütchlich schätzen können, wenn es sich zum Rhein durchzuschlagen vermochte, und alles läßt glauben, daß ihm dies nicht zeellückt wire.

Oesterreich zog es vor zu warten, bis es sein Heer auf viernallunderttausend Mann gebracht hatte; alsdann griff es zwei Jahre später mit dieser furchtbaren Masse an, und wurde besiegt, während es mit hunderttausend Mann, zu rechter Zeit in den Kampf gebracht, sieherer und leichter über Eurona's Schicksal entschieden haben wirde. <sup>5</sup>

<sup>\*)</sup> An die Möglichkeit eines vollkommenen Gleichgewichts zu glauben, wöre ungereimt. Es kann nur die Rode von einem verhältnissnäsigen und annähernden Gleichmafs sein. Der Grundsatz von der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts muße aber die Basis der Politiks eine, wie die Kunst, die meistmöglichsten Kräfte auf dem entscheidenden Punkte in Thätigkeit zu setzen, der zur Richtschnur dienende Grundsatz im Kriege ist. Es versteht sich von selbst, daß das Gleichgewicht zur See einen wesentlichen Theil in der politischen Wage Europa's ansmacht. (Jonnii)

<sup>5) 1854</sup> erzwang die blose Aufstellung einer österreichischen Armee an der rumänischen Grenze den Rückzug der Russen von der Donau und die Räumung

Wie die Einmischungen verschiedener Natur sind, so sind die daraus entspringenden Kriege auch verschiedener Art.

 Man mischt sich ein als Hülfsmacht in Folge vorhergegangener Traktate und durch Hülfs-Corps, deren Stärke bestimmt ist;

2) oder als Haupt-Theilnehmer, um einen schwächeren Nachbar zu unterstützen, dessen Staaten man vertheidigen will, welches Beginnen den Kriegsschauplatz fern von unsern eigenen Grenzen hält;

3) man mischt sich auch als Hauptpartei ein, wenn man dem Kriegsschaplatze benachbart ist; dieses setzt ein Bündnifs mehrerer großen Mächte gegen eine voraus;

4) endlich kann das Eingreifen in eineu schon begonnenen Kampf, oder vor der Kriegserklärung gescheheu.

Wenu man nur mit einem Heerestheil mittlerer Stärke in Folge abgeschlossener Verträge in den Kampf eintritt, so ist man eine Nebenmacht, und die Operationen werden von der Hauptmacht geleitet.

Anders ist der Fall, wenn man als Koalitions-Glied mit einer mächtigen Armee intervenirt.

Die militärischen Aussichten in dieser Art von Kriegen sind veräuderlich. Im siebenjihrigen Kriege war das russische Heer im Grunde Hülfsmacht Oesterreich's und Frankreich's; dennoch spielte es die Hauptrolle im Norden bis zur Besetzung der Provinz Preußen durch seine Truppen; aber als die Generale Solikoff und Fernor die Arnee bis ins Brandenburgische führten, handelten sie nur noch im Oesterreichischen Interesse; das Schicksal dieser weit von ihrer Basis vorgeschobenen Truppen hing von einem guten oder selbechten Manöver ihrer Verbündeten ab.

. Solche entfernte Unternehmungen veranlassen Gefahren und sind gewöhnlich sehr sehwierig für den Feldherrn. Die Feldzüge von 1799 und 1805 liefern ein neueres Beisniel davon.

Aus diesen Beispielen geht hervor, daß solche Einmischungen in der Ferne oft die damit beauftragten Armeen auf's Spiel setzen können; dageges hat man den Vortheil, daß wenigstens der Staat selbst nicht so leicht in Gefahr kommen kann, weil der Kriegsschauplatz weit von seinen Grenzen entfernt ist. Was das Unglick des Feldherrn nach sich ziehen kann, ist hier eine Wohlthat für den Staat.

In dieser Art von Kriegen ist die Hauptssche: einen Feldherrn zu wählen, der zugleich Politiker und Krieger ist; mit seinen Verbündeten wohl festzusetzen, welchen Theil jeder an dez Operationen nehmen soll, und ein Objekt zu bestimmen, welches in Uebereinstimmung mit den gemeinsamen Interessen ist Durch die Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaßregeln scheiterten die meisten Bündnisse, oder kämpften mit Mühe gegen eine, im Ganzen sehwächere, aber in sich einige Macht.

der Moldan und der Wallachei. Die Mobilmachung und beginnende Versammlung der preufsischen Armee veranlafste 1859 Napoleon III. schneil den Frieden von Villäfranca abzuschliefsen.

Die dritte eben angeführte Art von Interventions-Kriegen, welche darin gipfelt, mit ganzer Macht und in der Nishe der Grenzen einzugerfeien, ist günztiger als die andern. In diesem Falle würde sich Oesterreich 1807 bei funden haben, wem es seine Stellung zu benutzen verstanden hittet es fanze der Fall von 1813. Grenznachbar Sachsen's, wo Napoleon eben seine Kräfte vereinigt hatte, die französische Operationsfont an der Elbe sogar im Ricken fassend, warf es 20000 Mann in die Wagschale, fast mit Gewischeit des Erfolges; die Herrschaft über Italien und der Einfufs auf Deutscheit des Erfolges; die Herrschaft über Italien und der Einfufs auf Deutscheit des Erfolges; die Herrschaft über Italien und der Einfufs auf Deutscheit der erobert. Oesterreich hatte bei dieser Intervention nicht uur die politischen, sondern auch die militärischen Aussichten für sich; ein doppeltes Ergebniß, welches die böchsten Vortheile anzeigt, nach welchen die Leiter eines Staats streben können.

Das Wiener Kabinet erreichte seinen Zweck um so sicherer, als seine Einnischung nieht nur von der Natur der unter Artikel 3 erwähnten war, d. h. seinen Grenzen nahe genug, um die größstmöglichste Entwickelung seiner Kräfte zu gestatten, sondern weil sie auch bei einem sehon ausgebrochenen Kampfe erfolgte, in welchen Oesterreich mit dem ganzen Gewicht seiner Hülfsmittel und in dem von ihm gewählten Augenblicke einratt.

Dieser doppelte Vortheil ist so entscheidend, daß man nicht nur großer Monarchien, sondern selbst sehr kleine Staaten das Uebergewicht erlangen sah, wenn sie diese gute Gelegenheit zu ergreifen wußten. Zwei Beispiele werden zum Beweise hinreichen.

Im Jahre 1552 wagte es Kurfürst Moritz von Sachsen, sich öffeutlich gegen Karl V., Beherrscher von Spanien, Italien und des deutschen Reiches, zu erklüren; gegen den Besieger Franz I., den Kaiser, dessen Arn Frankelbe gedemüthigt hatte. Diese Schilderhebung, welche den Krieg in das Herz von Tyrol versetzte, gebot dem großen Manne, der Alles zu unterjochen drohte, plötzlich Halt.

Im Jahre 1706 verändert der Herzog von Savoyen, Victor Amadeus, indem er sich gegen Ludwig XIV. erklier, die Gestalt der Dinge in Italien, wirft die französische Armee von den Ufern der Etsch bis unter die Mauern Turin's zurück, wo sie die blutige Katastrophe erleidet, welche den Prinzen Eugen unsterblich machte.

Wie viele Staatsmänner müssen denen klein erscheinen, welche über diese beiden Ereignisse und über die hohen Fragen, an welche sie sich knüpfen, nachgedacht haben!

Wir haben genug über die Wichtigkeit und die Vortheile derartiger Einmischungen gesagt; die Zahl der Beispiele könnte in's Uuendliche vermehrt werden, aber dies würde der Ueberzeugung unserer Leser nichts Neues hinzufügen.

<sup>\*)</sup> Dies Beispiel dürfte nicht als besonders glücklich für diesen Zweck erscheinen. Moritz intervenirte nicht eigentlich, deun der Kaiser Karl V. staud nicht im Felde mit einer Armee, sondern hielt sich ohne Truppen in Innsbruck auf. Ich möchte es einen politisch-militärischen Ueberfall nennen.

#### Artikel 6.

# Von den Einbruchskriegen aus Eroberungssucht oder aus anderen Ursachen.

Es ist vor Allem wichtig zu bemerken, daß es zwei sehr verschiedene Arten von Invasionen giebt, nämlich solche, welche sich gegen angrenzende Staaten richten, und andere, welche ein entlegenes Ziel verfolgen, indem sie gezwungen sind, weite Landstrecken zu durchnessen, deren Bevölkerungen mehr oder weniger neutral, zweifchaft in ihrer Gesinnung, oder feindselig sind. Die aus Eroberungssucht 'geführten Invasionakriege sind leider nicht immer die nachtheiligsten. Alexander, Cäsar und Napoleon, während der Häfte seiner Laufbahn, haben es nur zu sehr bewiesen. Doch haben diese Vortheile durch die Natur selbst bestimmte Grenzen, die man sich hitten muße zu überschreiten, weil man dann in unglücksvolle Extreme geräth.

Cambyses in Nubien, Darius bei den Scythen, Crassus und der Kuiser Julian bei den Parthern, endlich Napoleon in Rufaland, liefern blutige Zeugnisse dieser Wahrheiten. Man mufe jedoch gesthen, daß die Eroberungsenth nicht immer die einsige Triebfeder dieses Letzteren war. Seine persönliche Stellung und sein Kampf gegen England trieben ihn zu Unternehmungen, deren alleniger Zweck es war, siegreich aus densehen hervorzugehen. Die Liebe zum Kriege und dessen Wagnissen war bei ihm offenbar; er wurde aber noch durch die Nothwendigkeit dazu hingerissen, entweder sich unter England zu beugen, oder über dessen Anstreugungen zu triumphiren. Man könnte sagen, daß er auf diese Welt gesendet wurde, um den Feldherren und den Statatsmiliener zu lehren, was sie zu vermeiden haben. Seine Siege sind Lehren der Geschicklichkeit, Thätigkeit und Kühnheit; seine Unglücksfälle empfelhen die Mäßigung, welche die Klugheit gebietet.

Der Einbruchskrieg ohne giltige Gründe ist ein Frevel gegen die Menschheit, eines Dschingiskhan's würdig; kann er aber durch ein großes Interesse und einen löblichen Beweggrund gerechtfertigt werden, so läßt er sich entschuldigen, wohl selbst billigen.

Die Einfälle in Spanien von 1808 und 1823 unterscheiden sich sichene seen nach ihrem Zweck als nach ihrem Erfolgen. Der erste, durch Eroberungsgeist eingegeben und mit Arglist ausgeführt, bedrohte die Existemz der spanischen Nation und ward seinem Urheber verderblicht, der zweite, welcher nur gefährliche Lehren bekünpfte und die allgemeinen Intersen versehnete, gelang um so beseer, als er einen entscheidenden Stitzpunkt in der Mehrheit des Volks fand, dessen Gebiet er für den Augenblick betrat. Wir wollen es nicht unternehmen, sie nach dem Naturrecht zu betratellen; solche Fragen gehören dem politischen Interventionsrecht au. Weit entfernt, sie zu eröttern, stellen wir sie hier nur als Beweise auf, dass ein Einfall nicht immer im Sinne Dechingliskhang geschieht. Der erst angeführte trug zu Napoleon's Untergang bei, der andere setzte Frankreich wieder in das Verhältlich zu Spanien, welches nie hätte verloren gehen sollen. 7)

<sup>7) 1823</sup> rückte eine französische Armee in Spanien ein, um die daselbst aufgetretene Revolution niederzuwerfen. Dafs dies Unternehmen, je nach dem Parteistandpunkt, verschieden in der Geschichte beurtheilt wird, ist natürlich.

Bitten wir den Himmel, daße er solche Einfülle so selten als möglich mache; erkennen wir aber, daß ein Staat besser thut, seine Nachbarn zu überfallen, als sich selbst angreifen zu lassen; erkennen wir auch, daß das sicherste Mittel, den Eroberungs- und Usurpationsgeist nicht in Schutz zu nehmen, darin besteht, daß man zu rechter Zeit zu interveniren verstehe, um ihm einen Damm entgegenzusetzen.

Angenommen ein Einbruchskrieg sei nicht auf Eroberungssucht, sondern auf gesunde Staatsklugheit gegründet und beschlossen, so ist es wichtig sowohl das gesteckte Ziel als auch die zu überwindenden Hindernisse genau in's Auge zu fassen.\*)

Eine Invasion gegen ein erbitertes und zu allen Opfern bereites Volk, welches hoften dari, von einem mächtigen Nachbar mit Menschen und Geld unterstützt zu werden, ist eine mißliche Unternehnung; der Krieg Napoleon's in Spanien beweist es klar; die Revolutionskriege Frankreich's von 1794, 1793 und 1794 zeigen es noch besser; denn wenn auch diese Macht werger überrascht wurde als Spanien, so wirkte dagegen nicht ein großes Bündniß zu ihrer Vertheidigung mit, sondern sie wurde von ganz Europa zu Lande und zu Wasser angegriffen.

Welches Interesse könnten nach solchen Beispielen trockene Lehren hannen? Die Geschichte dieser großen Ereignisse ist es, woraus man Regeln für ähnliche Fälle schöpfen muß,

Bei den Einfallen der Russen in die Türkei zeigten sich in einigen Beziehungen dieselben Symptome von Nationalwiderstandt, doch muß man gestehen, daße der Stand der Dinge ein anderer war: der Religionshaß der Ottomanen konnte sie zu den Waffen treiben, aber mitten unter einer zweinal zahlreicheren griechischen Bevölkerung angesiedelt, fanden die Türken in einem allgemeinen Aufstande nicht dieselbe Hülfe, die er ihnen gewährt hätte, wenn als ganze Beich muselmännisch gewesen wäre, oder wenn sie es verstanden hätten, die Interessen der Griechen mit denen ihrer Eroberer zu verschneitzen, wie Frankreich aus den Elssissern die besteh Franzosen des Königreiches zu machen wußte. In diesem Falle wiren sie stürker gewesen, aber dann hätte es dort auch keiner religiösen Franzissens mehr gegeben.

Der Krieg von 1828 hat bewiesen, dass die Türken nur auf den Umkreis

<sup>9)</sup> Die von Preußen heziglich Deutschland 1866 und 1870 in's Werk gesteten Einbruchskriege sind hierber zu sählen. Die gleichszitigen Invasionen in Hannover, Hessen und Sachsen, mit denen der Krieg von 1866 begann, waren unshänderlich geboten, wenn die preußische Armee im Stande sein sollte, gegen Oesterreich das dangriffsverfahren zu ergreifen, da diese Staaten sich der preußischen Politik theils feindlich gegenüberstellten, theils keine Neutralitätwersprechen geben wollten. Bei dem Einbruch in Böhmen folgte die preußischen Strategie den Ueberliferungen aus der Zeit Friedrich's. Die Wahrscheinlichkeit des Gelnigens war auf die Eigenart der preußischen Führung, auf überlegene Taktik und Bewaffung, wie auf den tehenfahren Konneutrationspunkt des Gegmers gebaut. — Ueber die Charakteristik der Invasion in Frankreich 1870 ist schon obet Eninge gesagt.

ihrer Grenzen Achtung gebietend sind, wo ihre kriegerischen Milizen ver einigt sind, während das Innere in Trümmer zerfällt.<sup>9</sup>)

Hat ein Einfall nichts von den Völkern zu fürchten, sondern verwandelt er sich in eine blos militärische Frage, dann sind es die Gesetze der Strategioder der Taktik allein, welche man zu Rathe ziehen mule, und welche enscheiden. Das eben gab den Einfällen in Italien, in Oesterreich, in Rußland so schnellen Fortgang. Diese rein militärischen Fälle werden wir im Artikel 2: abbandeln.

Aber wenn ein Einbruchskrieg in weit entlegenen Ländern geführt wird, und wenn er öde Gegenden zu durchschreiten hat, um sein Ziel zu erreichen, dann ist es mehr die Politik als die Strategie, welehe man benutzen muß, um den Erfolg vorzubereiten. In der That wird das erste Bedingniß des Erfolges immer das aufrichtige und feste Bindniß mit einer dem anzugreifenden Staate benachbarten Macht sein, weil man in ihrer offenen und interessirten Mitwirkung nicht nur einen Ueberschuß an Kräften, sondern auch eine feste Basis finden wird, um zuvörderst seine Depots einzurichten, den Operatione einen Ausgangspunkt, und sich endlich im Falle der Noth eine gesichert-Aufnahme zu sehaffen.

Im Uebrigen ist es nöthig, daß die Macht, auf welche man zu zähles beabsichtigt, dasselbe Interesse wie Ihr selbst an dem Erfolge des Unternehmens hat. <sup>19</sup>

Wenn die Politik vor Allem in weitausgehenden Unternehnungen esscheidend ist, so soll damit nicht gesagt sein, dafs sie ohne Enfluß auf Eibruchskriege in benaebharten Staaten sei, denn eine feindliche Dauwischer kunft kann die glänzendsten Erfolge in ihrem Laufe aufbalten. Die in vasionen in Oesterreich von 1605 und 1809 wirden eine andere Wendung genommen haben, wenn Prenßen eingegriffen bätte: die des Nordens von Deutsehland von 1807 hing geleichermaßen wiel von dem Kabinet von Wien ab.

Endlich hätte der durch die Maßregeln einer klugen Politik gesicherte Einbruch in Rumelien 1839 unglückliche Ergebnisse haben können, wenn man nicht Sorge getragen hätte, alle und jede Möglichkeit einer Intervention durch die betreffenden Unterhandlungen zu entferuen. <sup>13</sup>)

# Artikel 8.

# Von den Nationalkriegen.

Die Nationalkriege, von denen wir schon einige Worte sagen mufsten, als wir von den Invasionskriegen redeten, sind von allen die furchtbarsten. Man kann diesen Namen nur denjenigen geben, die gegen eine ganze, von

<sup>9)</sup> Achnliches kann man von dem Kriege von 1577 sagen. Nach Ueberwindung der Stellung bei Plewna war der Widerstand der Türken ein verhältnismälsig geringer.

<sup>19)</sup> Zu dieser Sorte von Invasionen kann man den Feldzug der Engländer. Franzosen nud Piemontesen in der Krim rechnen.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Es folgt nunmehr in dem Text der II. Auflage ein Artikel über "die Kriege aus politischen Meinungen" und zwar nicht über Bürgerkriege.

edlem Feuer für ihre Unabhängigkeit entbrannte Bevölkerung, oder wenigstens gegen die Mehrheit derselben geführt werden. Da wird jeder Fußbreit Landes durch ein Gefecht streitig gemacht; die Armee, welche ein solches Land betritt, besitzt daselbst nur das Feld, auf dem sie lagert, ihre Versorgung kann nur mit der Schärfe des Schwerts bewirkt werden; ihre Zufuhren werden überall bedroht oder genommen. <sup>15</sup>)

Dieses Schauspiel der freiwilligen Erhebung einer ganzen Nation sieht man selten, und wenn auch etwas Großes und Edles sich darin zeigt, welches Bewunderung erzwingt, so sind die Folgen davon doch so schrecklich, daß man für das Wohl der Menschheit wünschen muß, es nie zu erleben.\*)

Eine solche Bewegung kann durch die entgegengesetztesten Ursachen hervorgebracht werden. Ein sklavisches Volk erhebt sich in Masse auf den Ruf seiner Regierung, und seine Herren selbst geben ihm das Belspich, indem sie sich an seine Spitze stellen, falls sie von einer cellen Liebe für ihren Beherrscher und das Vaterland beseelt sind; eben so bewaffnet sich ein fanatisches Volk auf die Stimme seiner Mönche, und ein durch politische Meinungen oder durch die gehelligte Liebe für seine Einrichtungen begeistertes Volk stützt sich gegen den Feind, um sein Liebetse zu vertheldigen.

Die Seeherrschaft kommt bei einem Nationalkriege stark in Betracht. Wei das im Aufstande begriffene Volk eine große Klüstenausdehnung besitzt, und Meister des Meers oder mit einer dasselbe beherrschenden Macht ver-

\*) Man wird weiter unten sehen, daß man diesen Wunsch gegen die Erhebungen in Masse nicht auf die nationalen Vertheidigungen beziehen muß, welche durch die Institutionen geregelt und durch die Regierung anbefoh-

len sind. (Jomini.)

aondern über die aus diesen Uraschen zweischen zwei Staaten entstandenen. Derselbewiet nach, das es im Allgemeinen vorheilbaft ist, sich nicht nich acpelgenbeiten anderer Völker einzumischen nur um politischer Doktrinen und Meinungen halber wie man 1792 in Frankreich hat, – ein Grundsatt, der frat zur Rogel in den europäischen Angelegenheiten geworden ist, jedoch auch nicht ohne alle Ausnahme. Der Artikel beischt sich sodann hauptsichtlich auf den sehen erwähnten Feldzug der Franzosen unter dem Herzog von Angouldme in Spanien 1823, welchen Jomini als ein militärisch gut geleitetes Unternehmen bezeichnet, obsehon er anch in die Kategorie der Kriege um politische Meinungen uzthlen ist. Dafe er im Uerbegen auf die Dauer nichts gematt hat, beweisen, schlen ist, Dafe er im Uerbegen auf die Dauer nichts gematt hat, beweisen, Klarbeit und Schärfe gende hierin nur wenig Interesse für die Gegenwart hehe, da diese Ereignisse längst von anderen in den Hintergrund gedräugt sind; dieser Artikel ist daher hier nicht aufgenommen.

<sup>15</sup> Jomini bezeichnet mit "Nationalkrieg" das, was wir jetzt einen "Yolkstrieg" neume. Derselbe wird selten sein, denn die Kriege andi jetzt durchweg Nationalkriege, d. h. solche, die nur um der Zwecke willen gef\(\text{fill}\) neuen welche den ganzen Statu und die Nation gleichm\(\text{fill}\) ganz um d voll ber\(\text{dre}\) bez und die Allgemeine Wehrp\(\text{fill}\) et an un dir is r\(\text{dre}\) in ill ber\(\text{dre}\) neuen die allgemeine Wehrp\(\text{fill}\) et hat ganz Europa Gesetz ist, so ist beinabeit und kommt in der oder jener Weise zur Verwendung. Eine Theilnahme der nicht pf\(\text{fill}\) fillegen Bev\(\text{distre}\) et und urch allgemeine Erbebung ist def\(\text{dre}\) et nicht nicht pf\(\text{dre}\) and und urch allgemeine Erbebung ist def\(\text{dre}\) et nicht nicht pf\(\text{dre}\) and unge, wie die nachfolgende Amerikung zeigt.

bündet ist, dann wird sein Widerstand hundertfach stärker, nicht nur wegen der dadurch gewährten Leichtigkeit, das Fener des Aufstandes zu nähren, den Feind auf allen Punkten des Landes, welche er besetzt hält, zu beunruhigen, sondern auch wegen der Schwierigkeiten, welche man seiner Verproviantirung entgegensetzen kann. Die Natur des Landes trigt auch viel zur Erleichterung einer Nationalvertheidigung bei; in Gebirgeländern ist immer ein Volk am meisten zu fürchten.

Dann kommen die von weitläufigen Wäldern bedeckten Gegenden.

Der Kampf der Schweizer gegen Oesterreich und gegen den Herzog von Burgund, sowie der Katalonier 112 und 1809; die Schwierigkeiten, welche die Russen im Kaukasus funden, endlich die wiederholten Austrengungen der Tyroler beweisen genugsam, dafs die Bergvölker längeren Widerstand als die Bevölkerungen der Ebenen geleistet haben, was ebensoviel an ihrem Charakter und ihren Sitten als an der Beschaffenheit der Gegend liegt. Die Engwege und die Wälder beginstigen ebenso sehr wie die Felsen die spezielle Art des Vertheitigungskrieges, und die Bocage und die Vendée, welche Gegenden mit Recht so berühmt geworden sind, zeigen uns, dafs jedes schwierige Land, selbst wenn es nur von Hecken, Grüben und Kanālen durchschnitten ist, Gelegenheit hierzu bieten kann, falls es brav vertheidigt wird. 19

Die Hindernisse, welchen eine regelmäßige Armee sowohl in den Kriegen um politische Meinungen als in den Nationalkriegen begegnet, sind ungeheuter nad machen die Aufgabe des Oberfeldherrn sehr schwierig. Die von ums sehon erwähnten Ereignisse, wie auch der Kampf der Niederländer gegen Philipp II., der Krieg der Amerikaner gegen die Engländer gaben augenseheinliche Beweise hierfür, aber die Kämpfe in der Vendde, in Portugal, Spanien und Tyrol gegen Napoleon, endlich die noch gegenwärtig in Nordera withenden, sowie die in Navarra gegen die Königin Christine (1837) sind noch viel selbalgendere Beispiele.

Können sich die feindlichen Bevölkerungen auf einen beträchtlichen Kern

von regelmäßigen Truppen stittzen, so sind die Schwierigkeiten noch größer. Man hat selbst nur eine Armee, vogegen der Gegnen nicht nur diese, sondern ein ganzes Volk, in vollem oder in theilweisem Aufstande begriffen, für sich hat; ein Volk, welches jedes Werkzeug zur Waffe macht, von dem jeder Mann auf Euer Verderben sinnt, jedes Mitglied, sogar die Nicht-Streitbaren, Euren Untergang wünscht und ihn mit allen Kräften begünstigt. Ihr habt nur den Boden, anf dem Ihr lagert, außerhalb desselben in Euch Alles feindhich, und die Schwierigkeiten, welchen Ihr auf jedem Schritt begegnet, häufen sich fortwährend. Diese Schwierigkeiten werden mafalos, wenn das Land stark von natürlichen Hindernissen durchschnitten ist. Jeder bewaffinete Einstark von auftrichen Hindernissen durchschnitten ist. Jeder bewaffinete Einstein

wohner kennt die unbedeutendsten Fusswege und ihre Endpunkte, überall

findet er einen Verwandten, einen Bruder, Freund, welche ihn unterstützen.

19 Die deutsche Armee hat die Schwierigkeiten dieses Landes ans eigener Anschauung 1871 kennen gelernt. Die Wirksamkeit der Artillerie und Kavallerie war vor Le Mans sehr beschränkt. — Unter den Gebirgkriegen min jetzt als hervorzagend die Kämpfe der Montenegriner, besonders 1807 nnd 1817, regen die Törken nennen.

Die Befehlshaber kennen selbst das Laud genau und erfahren sogleich die geringste Bewegung Eurer Streitkräfte. Sie sind daher im Stande die wirksamsten Maßregeln zu nehmen, um Eure Pläne zu vereiteln, wogegen Ihr selbst, aller Nachrichten beraubt, außer Stande Rekognoszirungen zu entsenden, um solche einzuziehen, nur auf die Stärke Eurer Baionnette angewiesen und nur durch engen Zusammenhalt Eurer Streitkräfte gesichert. in's Blaue hinein operirt. Jede Eurer Voraussetzungen wird zur Täuschung, und wenn Ihr nach den bestberechnetsten Bewegungen, nach den schnellsten und austrengendsten Märschen endlich glaubt am Ziel Euer Anstrengungen zu sein und einen entscheidenden Schlag thun zu können, findet Ihr keine anderen Spuren des Feindes als den Rauch seiner verlassenen Biwaks. Aehnlich wie Don Quichotte fechtet Ihr gegen Windmühlen, während Euer Gegner sich auf Eure Verbindungen wirft, die Abtheilungen, welche sie sichern sollen, vernichtet, Eure Zufuhren und Depots überrascht und Euch so einen verderblichen Krieg macht, in welchem Ihr auf die Dauer nothwendig unterliegen müßt.

Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung im Spanischen Kriege zwei furchthare Beispiel dieser Art auführen. Als das Corps von Ney das von Soult
in Corogna ersetzte, hatte ich 2 Compagnien des Artillerietrains zwischen
Betanzos umd Corogna in Quartiere gelegt und zwar in die Mitte von
Betanzos umd Corogna in Quartiere gelegt und zwar in die Mitte von
Keine spanische Truppe war auf 20 Lieues von einnuder entfernt waren.
Keine spanische Truppe war auf 20 Lieues in der Runde zu bemerken.
Trotzdem verschwanden eines Nachts diese Kompagnien mit Mann und Pferd,
ohne daß wir jemals erfahren kounten, was aus ihnen geworden war. Ein
einziger verwundeter Korporal rettete sich und versicherte, daß Bauern,
geführt von Priestern oder Mönchen, die Ueberfallenen niedergemetzelt hitten.
Vier Monate spiter marschirte der Marschall Ney mit einer einzigen

Division gegen asturien und stieg durch das Thal von Navia hinab, wilhrend Kellermann auf der Straße von Oviedo aus Leon debouchirte. Ein Theil des Corps von Romana, welcher Asturien bewachte, marschirte auf der anderen Seite der das Thal von Navia einschließenden Höhen, ohne daß der Marschall eine Ahnung davon hatte. In dem Moment als derselbe in Gijon einrückte, warf sich die Armee von Romana gerade auf die vereinzelt marschirenden Regimenter der Division Marchand, welche, zerstreut über ganz Galzien, bei einem Hanse einzeln aufgehoben worden wären und nur durch die schnelle Rückkeltr des Marschalls nach Lugo gerettet wurden. Der Spanische Krieg bot tausend ebenso übermachende Auftritte wie diese dar. Alles Gold von Mexiko hätte nicht gereicht, um den Franzosen einige Nachriehten zu verschaffen, diejenigen aber, welche man ihnen zukommen ließ, waren nur ein Köder, nur um sie so sicherer in Searn zu locken.

Keine Armee, so kriegsgewohnt sie auch sei, wäre im Stande mit Erfolg gegen ein solches System zu kümpfen, fälls ein großes Volke ez zu dem seinigen machte, es sei dem, daß sie stark genug wäre, alle wichtigen Punkte des Landes zu besetzen, ihre eigenen Verbindungen zu decken und außerdem noch genug Truppencorpe zur Verfügung zu haben, um den Feind überall al, wo er sich zeigt, sehlagen zu können. Wenn aber der Feind selbst eine einigermaßen beachtenswerthe Armee besitzt, um dem Widerstande der Bevölkerung als Korn zu dienen, welche Kräfte gehörten nicht dazu, um zugleich überall überlegen zu sein und außerdem entfernte Verbindungen durch zahlreiche Abtheilungen zu sichern? <sup>24</sup>)

Es ist vor Allem der Krieg auf der Spanischen Halbinnel, den man gründlich studiere muße, um alle Hindernisse, auf welche ein General und tapfere Truppen bei der Besetzung eines derart aufgestandenen Landes stoßen können, zu schlitzen. Welchen Aufwand von Geduld, Muth und Entesgung mußten die Schlachthaufen Napoleon's, Massena's, von Soult, von Ney und Suchet nicht beweisen, um sechs Jahre lang Stand zu halten gegen 3—400 000 bewaffnete Spanier und Portlegiesen, welche durch die regelmläsigen Armeen von Wellington, Beresford, Blak, la Romana, Cuesta, Castagnos, Reding und Ballasteros unterstützt waren.

Die Mittel, in solehem Kriege die Oberhand zu gewinnen, sind schwierig genug; zuvörderst Kräfte entwickeln, welche im Verhiltinis zu dem Widerstande stehen, dem man begegnen kann; die Volksiedienbaften beruhigen durch alle möglichen Mittel, sie durch die Zeit abnutzen lassen; — endlich in der Politik eine Mischnug von Nachsicht und Strenge, vor Allem aber großen Gerechtigkeitssim zeigen — das sind die ersten Elemente des Erfolges. Die Beispiele Heimrich II V. in den Kriegen der Ligue, des Marschalls von Berwick in Catalonien, von Suchet in Aragonien und in Valencia, von Hoche in der Vendée zeigen uus eine verschiedene Behandlungsweise dieser Dinge, welche aber je nach den Verhältnissen mit dem nämlichen Erfolge angewendet werden kann. Die Ordnung und die bewundernswerthe Dieciplia der Armeen der Generale Diebitsch und Paskewitsch in dem letztem Kriege sind auch crwähnenswerthe Beispiele und trugen nicht wenig zum Gelingen bei. <sup>12</sup>

Die ungeheueren Hindernisse, welche ein Nationalkrieg einer Invasionsarmee entgegensetzt, haben einige spekulative Geister dazu verleitet zu wünschen, dass niemals andere Kriege geliefert werden möchten, weil dieselben dann überhaupt seltener, und die Eroberungen schwieriger werden

15) Dieser hier erwähnte letzte Krieg ist der polnische Revolutionskrieg von 1830/31.

<sup>14)</sup> Seit die volle Volkskraft und awar wohl organisirt auf den Kriegseschauptas geführt wird, ist die Invasionarmee, wie die sehon 1866 in Oosterreich und 1870/1 in Frankreich Seitens der Preußen und Deutschen zu bemerken war, sehr zahlreich und meist im Stande, ihre Verbindungen durch nachgezogene Besatzungstruppen aller Art zu schützen. Freillich sichert dies nicht vor einzelnen Schligen, wie z. R. die Sprengung des Tumels bet Toul durch ein Franktirentbande. Die Einstellung aller dienstähigen Leute in die regelmäßigen ranks von einem großen Kulturvolk consequent durchgeführt werben nicht das Land durch seine Beschaffenheit sie ganz besonders begünstigt, wie in Spanien. — Diese Art Krieg wird sich daber in der Gegenwart meist auf einzelne Landestheile erstrecken, jedenfalls aber muß mit ihr gerechnet werden, und vielleicht nehr, als die Theorie jestet dauz mengeit ist.

würden, so daß diese weniger Anziehungskraft auf ehrgeizige Staatsoberhäupter zu äußern im Stande wären.

Diese Beweisführung ist mehr trügerisch als richtig, denn um die Folgerungen bieraus zu ziehen, müßte man immer im Stande sein, den Bevölkerungen die Willenskraft einzuhauchen, die Waffen zu ergreifen, andererseits müßte man sicher sein, daß jetzt nur Eroberungskriege begonnen, und daß alle diese wohlbegründeten aber sekundären Kriege, welche nur die Behauptung des politischen Gleichgewichts und die Vertheidigung öffentlicher Interessen zum Zweck haben, für immer verbannt würden. Welches andere Mittel könnte man finden, um den Anlais zu begründen, zum Nationalkrieg aufzurufen? Wenn z. B. 100 000 Deutsche den Rhein überschritten und in Frankreich eindrängen zu dem ursprünglichen Zwecke, sich der Eroberung Belgien's durch letztere Macht zu widersetzen, ohne irgend eine andere ehrgeizige Absicht, würde es dann geboten sein, die Erhebung der Bevölkerungen des Elsaß', von Lothringen, der Champagne und der Bourgogne, der Männer. Weiber und Kinder in's Werk zu setzen? aus ieder kleinen mit Mauern umgebenen Stadt ein Saragossa zu machen, und so als Wiedervergeltung Mord, Brand und Plünderung über das ganze Land heraufzubeschwören? - Wenn man es aber nicht thäte und die deutsche Armee diese Provinzen durch ihre Erfolge besetzte, wer könnte dafür einstehen, daß sie dann nicht suchen würde, sich einen Theil dieser Länder anzueignen, obgleich sie im Prinzip zu Anfang dieses Ziel nicht vor Augen hatte?16)

Die Schwierigkeit, diese beden Fragen zu beantworten, scheint sehr zu Gunsten der Nationalkriege zu sprechen. Aber giebt es kein Mittel, solchen Einbruch zurückzuweisen, ohne zu der Massenerhebung und zu dem Kriege bis auf's Messer seine Zufüncht zu nehmen? Ezistirt nicht ein Mittelding zwischen diesen Volkskämpfen und den alten Kriegen, welche nur durch die regelmäßigen Heere ausgefochten wurden? Genügt es nicht, um ein Land qut zu verheidigen, Milizen oder Landwehen zu organisiren, welche uniformirt und durch die Regierungen zur Theilnahme an dem Kampfe aufgerufen, somit dem Antheil regeln, den die Bevölkerungen an den Feindeligkeit und hemme mütisten? Hierdurch würden die Bevölkerungen nicht außernabb des Völkerrechts gestellt und dem Vertilgungskriege gerechte Schranken gesetzt werden."

Ich für meinen Theil möchte diese Fragen bejahen, und indem ich dies gemiehte System in Bezug auf die eben gestellten Fragen annehme, möchte ich mich verbürgen, daßs 50 000 Mann regelmäßiger französischer Truppen, gestützt auf die Nationalgarden des Ostens, leichtes Spiel haben würden int dieser deutschen Armee, welche die Vogesen überschritten hätte, denn dieselbe würde bald auf 50 000 Mann reducirt sein durch eine Menge von norhwendig gewordenen Entenedungssabthellungen, und an der Mass oder

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Es ist dies im Allgemeinen der politische Verlauf des Krieges von 1570/71. Deutschland wollte nur dem feindlichen Angriff zuvorkommen und sah sich durch die Erfolge des Krieges im Stande, längst Verlorenes zurückzunehmen. <sup>17</sup> Jomini kommt hier auf das nach 1870 für den Krieg im Großen ziemlich allgemein angenommene Prinzip.

in den Argonnen angelangt, würde sie es mit 160 000 Mann zu thun haben. 19) Und gernde, um zu diesem gemäßigten Standpunkt zu gelangen, haben wir es als einen unumgänglichen Grundsatz hingestellt, daß es nothwendig ist, einer Armee tüchtige nationale Reserven zu schaffen, ein System welches den Vortheil bietet, die Lasten in Friedenszeiten zu verminderu und die Vertheidigung des Landes im Kriegsfalle sicher zu stellen. Dieses System ist nichts anderes als das von Frankreich 1792 angewendete, von Oesterreich 1809 und von ganz Deutschland 1813 nachgeahnte Aufgebet.

Nach alle dem glaubte ich nicht an so verfehlte Angriffe, wie sie noch gegen dasselbe geführt worden sind.

Elch gehe auf diese Auseinandersetzung ein, um die Versicherung zu geben, dafs man, ohne Utopist, Philanthrop oder ein Condottieri zu sein, die Verbannung der Kriege bis auf's Messer aus dem Codex der Völker wünschen kann, und daß die nationale Vertheidigung durch regelmäßig geschulte Milizen jetzt das Ihrige leisten wird, um, gestlitzt auf gute Bündnisse, die Unabhängiekeit der Staaten zu sichern.

Als Soldat den ehrlichen ritterlichen Krieg dem organisitrem Meuchelmorde vorziehend, gestehe ich zu, daß ich, wenn es eine Wahl gälte, der guten Zeit, in welcher die französischen und englischen Garden sich höflich einluden, zuerst das Feuer zu eröffmen, wie dies bei Fontenoy geschah, vor der schrecklichen Epoche den Vorzug geben würde, wo die Pfarrer, die Frauen und Kinder auf dem ganzen Boden Spanien's den Mord der vereinzelten Soldaten in's Werk setzten.

### Artikel 9.

### Von den bürgerlichen und Rellgions-Krlegen.

Sind die inneren Kriege nicht an einen fremden Zwist geknüpft, so sind sie gewöhnlich das Ergebnifs eines Meinungskampfes, politischen oder religiösen Parteigeistes. Im Mittelalter bestanden sie oft in dem Zusammenstoß feudaler Parteien. Die beklagenswerthesten sind ohne Zweifel die Religionskriege. En läßt sich begreifen, daß ein Staat seine eigenen Kinder bekämpft, um politische Faktionen zu verhindern, welche das Ansehen des Thrones und die Nationalkraft schwischen; aber daß er seine Unterthanen mit Kartätschen niederschmettern läßet, um sie zu zwingen französisch oder lateinisch zu beten und um zur Anerkenung der Oberherrschaft eines fremden Priesters zu gelangen, das hat die Vernunf Mühe zu fassen. — Von allen Königen war ohne Widerrede Ludwig XIV. der bedauernswertheste, da er eine Million betriebsamer Protestanten verjagte, welche seinen Vorfahren, einen Protestanten wie sie, auf den Thron gesetzl hatten. Der Kampf de Fanatismus, in äußere Kriege hineingetragen, ist entsetzlich; er ist abscheulich, selbst wenn er nur häusiche Zwiste behandelt.

Frankreich's Geschichte zur Zeit der Ligue wird eine ewige Lehre für

<sup>18)</sup> Jomini entnimmt diese Zahlen als ein Beispiel vergangener Zeiten. Schon 1814 handelte es sich um ganz andere Ziffern.

die Nationen und die Könige sein. Man hat Mühe zu glauben, daß dieses noch unter Franz L so edle und ritterliche Volk binnen zwanzig Jahren in eine derartige Verthierung versinken komte.

Grundsätze für diese Art von Kriegen geben zu wollen, wäre abgeschmackt; nur einen giebt es, worüber die vernünftigen Leute einstimmig sein sollten, nämlich beide Sekten oder Parteien zu vereinigen, um den Fremden, der sich in den Zank mischen möchte, zu verigen, sich hernach mit Mäßigung auseinandermestzen umd die Rechte beider Theile in einem Versöhnungsvertrage festzustellen. In Wahrheit kann die Einmischung einer dritten Macht in einem Religionsstreit immer nur eine Handlung des Ehrgeizes sein.

Man kaun es wohl erklären, daß Regierungen eine Einmischung versuchen in der redlichen Meisung, einem politischen Fieberanfalle zu beggenen, dessen Lehrsätze die gesellschaftliche Ordnung bedrohen könnten. Wenn auch solche Besorguisse gewöhnlich übertrieben sind und oft nur zum Vorwand dienen, so ist es doch möglich, daß ein Staat wirklich glaube, dadurch selbst bei sich zu Hause gefährdet zu sein; aber sobald es theologische Streitigkeiten bertifft, ist das niemals der Fall, und die Einmischung Philipp's II. in die Händel der Ligue kounte keinen anderen Zweck haben, als Frankreich zu thellen, oder seinem Einfluß zu unterwerfen, um es allmählig zu zerstückeln. <sup>13</sup>)

### Artikel 10.

### Von den doppelten Kriegen und von der Gefahr, zwei Kriege zugleich zu unternehmen.

Der berühmte Grundsatz der Römer, nie zwei große Kriege zu gleicher Zeit zu unternehmen, ist zu bekannt und wohl gewürdigt, als daß es nöthig wäre, seine Treflichkeit zu beweisen.

Ein Staat kann gezwungen werden, gegen zwei benachbarte Völker Krieg zu führen; aber die Umstände müssten sehr unglücklich sein, wenn er in diesem Falle nicht auch einen Bundesgenossen fände, der ihm aus Sorge für seine eigene Erhaltung und zur Behauptung des politischen Gleichgewichts zu Hülfe kime. Selten ist es auch, daß beide gegen ihn vereinigte Völker gleiches Interesse am Kriege haben und alle ihre Hülfsmittel hinein brüngen; ist aber eine davon nur Hülfsmacht, so wird es schon nur ein gewönnlicher Krieg.

Ludwig XIV., Friedrich der Große, der Kaiser Alexander und Napoleon bestanden Riesenkämpfe gegen das verbündete Europa. Entstehen solche Kämpfe aus willkürlichen Angriffen, welche man vermeiden könnte, so be-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Falls religiöse Streitigkeiten in einem Laude zur Einmischung eines fremden Staates führen, sind sie in der Regel auch von politischen begleitet. Die Interventionen sind zwar grundsktlich jetzt in Europa verworfen, jedoch haben wir schon oben bemerkt, dafs Ausnahmen, wie der Türkische Krieg von 1877, stets vorkommen werden.

zeichnen sie einen Hauptfehler auf Seiten dessen, der sie beginnt; entspringen sie aber aus gebieterischen und unvermeidlichen Umständen, so muß man wenigstens Abhälfe durch Entgegenstellung von Mitteln oder Bündnissen suchen, welche fähig sind, ein gewisses Gegengewicht der beiderseitigen Kräfte herzustellen.

Das große Bändniß gegen Ludwig XIV., welches, wie wir gesagtt haben, durch seine Absichten auf Spanien veranlaft ward, hatte seinen Ursprung doch in den früheren Angriffen, welche alle seine Nachbarn beunrubigt hatten. Er konnte dem gegen ihn vernehworene Europa nur das treze Bindniß des Kurffirsten von Baiern entgegensetzen und das zweideutigere des Herzogs von Savoyen, der auch nicht sämmte, die Zahl der Verbündeten zu vergrößern. Friedrich hielt den Kampf gegen die drei mächtigsten Monarchien des Pestlandes mit der einzigen Unterstützung von England's Subsidien und von 50 000 Mann Hillfstruppen sechs verschiedeer klehner Staaten aus; aber die Uneinigkeit und Schwäche seiner Gegner waren seine besten Bundesgenossel.

Diese beiden Kriege, so wie der, welchen der Kaiser Alexander 1812 bestand, waren fast unmöglich zu vermeiden.

Frankreich hatte 1789 ganz Europa auf dem Halse, in Folge der ausschweifenden Herausforderungen der Jakobiner, der Ueberspammung beider Parteien und der Trämmereien der Girondisten, welche, wie sie sugten, allen Königen der Erde trotzen wollten, indem sie auf den Beistand der englischen Gesehwuder rechneten!

Das Ergebniss dieser abgeschmackten Berechnungen war ein schreckenvoller Umsturz, aus dem Frankreich sich nur wie durch ein Wunder herauszog. Napoleon ist also gewissermaßen der einzige der Neueren, welcher frei-

willig zwei und selbst drei furchtbare Kriege zugleich unternahm, gegen Spanien, England und Rufsland; doch stützte er sich in diesem letzteren auf die Mitwirkung Oesterreich son die Peusfensi, ohne selbst von der türkischen und schwedischen zu reden, auf welche er mit zu viel Selbstgefälligkeit rechnete, so daß diese Unternehmung nicht so abenteuerlich von seiner Seite war, als man es nach der Wendung der Dinge allgemein geglaubt hat.

Man sieht aus dem Vorbergehenden, daß ein großer Unterschied zu machen ist zwischen einem gegen ein en Staat allein unternommenen Kriege, woran noch ein Dritter, mittelst eines Hälßeorps, Theil nimmt, und zwiselen zwei gleichzeitig an den entgegengesetzten Grenzen eines Staats gegen swei mischtige Nationen geführten Kriegen, die alle ihre Kräfte und Hülßquellen daran setzen, um den, der sie bedroht, zu errücken. Zum Beispiel: der doppelte Kampf Napoleon's, welcher im Jahre 1809 gegen Oesterreich und das durch England unterstittste Spanien focht, war bei weitem ernsthafter füt nin, als wenn er es nur mit einem durch ein vertragsmäßig gestelltes Hüßscorps nnterstitzten Oesterreich zu thun gehabt hätte. Kämpfe dieser letzteren Art treten in die Kategorie der gewöhnlichen Kriege zurück.

Im Allgemeinen muß man daraus schließen, daß doppelte Kriege möglichst zu vermeiden sind, und daß, wenn der Fall eintritt, es besser ist, die durch einen Nachbarstaat begangene Kränkung zu verschmerzen, bis der gelegene Augenblick kommt, die Abstellung gerechter Beschwerden zu fordern. Freilich kann diese Regel nicht unbedingt sein, die gegenseitige Macht, die Oertlichkeiten, die Möglichkeit, auch Bundesgenossen zu finden, um eine Art von Gleichgewicht zwischen den Parteien herzustellen, sind eben so viele Umstände, welche auf die Entschlüsse eines von solchem Kriege bedrohten Staats einwirken werden. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, indem wir die Gefahr zugleich mit den ihr entgegenzustellenden Mittelh eknenziehneten.

# II. Kapitel.

# Von der militärischen Politik oder der Philosophie des Krieges.

Wir haben sehon erklärt, was wir nnter dieser Benennung verstehen: alle moralischen Kombinationen, die sich an die Operationen der Ammeen anknüpfen. Wenn auch die politischen Kombinationen, von denen wir eben geredet haben, ebenfalls moralische Gründe sind, die auf die Kriegführung Einfluß haben, so giebt es doch noch andere, welche, ohne mit der Diplomatik zusammenzuhängen, gleichwohl weder strategische noch taktische Kombinationen sind. Man kann ihnea skeine geeignetere Benenungen als die der militärischen Politik oder der Philosophie des Krieges geben.

Wir wollen bei der ersteren stehen bleiben, denn obwohl der wahre Begriff des Wortes Philosopphie sich eben so gut auf den Krieg als auf die Spekulationen der Metaphysik anwenden läßt, so hat man diesem Begriffe doch eine so schwankende Ansdelmung gegeben, daß wir eine Art Verlegenheit empfinden, diese Worte zu vereinigen. Man wolle sich daher ernnendaß unter Politik des Krieges alle Beziehungen der Diplomatik auf den Krieg verstanden werden, während die militärische Politik nur die militärischen Kombinationen einer Regierung oder eines Feldherm bezeichnet.

Die militärische Politik kann alle Kombinationen eines Kriegsplanes umfassen, die es außer denen der diplomatischen Politik und der Strategie noch giebt.

Da die Zahl derselben recht betrichtlich ist, können wir nicht jeder einen besonderen Artikel widmen, ohne die Grenzen dieses Rahmens zu übersehreiten und ohne unser Ziel aus den Augen zu lassen, welches nicht darin besteht, eine vollständige Abhandlung dieser Materien zu liefern, sondern einzig und allein ihre Beziehungen zu den militärischen Operationen festzustellen.

Man kann in diese Kategorie rechnen: die Leidenschaften der Völker, gegen die man zu kämpfen hat; ihr militärisches System; ihre kriegerischen Mittel der ersten Linie und der Reserve; die Hülfsquellen ihrer Finanzen; die Anhänglichkeit an ihre Regierung oder Einrichtungen.

Außerdem: den Charakter des Staats-Oberhauptes; den der Heerführer und ihre militärischen Fähigkeiten; den Einfluß, den das Kabinet oder der Kriegerath von der Hauptstadt aus auf die Operationen üben; das im feindlichen Generalstab hernschende Kriegesystem; den Unterschied in der Stürke der Verfassung der beiderseitigen Armeen und in Ihrer Bewaffnung; die militürische Geographie und Statistik des Landes, in welches man eindringen soll; endlich die Hülfsquellen und Hindernisse aller Art, welche man dasselbst antreffen kann — lauter Punkte, welche in Betracht zu ziehen von Wichtigkeit ist, und die doch weder der Diolomatik noch der Strategie angehören.

Bestimmte Regeln kann man über solche Gegenstände nicht geben, als das eine Regierung nichts vernachlitssigen soll, um zur Kenntnifs dieser Einzelnheiten zu gelangen, und daße es nnerläßlich ist, sie bei den zu entwerfenden Operationsplänen in Erwägung zu ziehen.

### Artikel 11.

#### Ueber die Statistik und militärische Geographie.

Man muß unter der ersten dieser Wissenschaften die möglichst vollkommene Bekanntschaft mit allen den Elementen der Macht und den Kriegsmitteln des Feindes, den man zu bekämpfen berufen ist, rechnen; die zweite begreift die topographische und strategische Beschreibung des Kriegsschanplatzes und aller der Hindernisse, welche Natur und Kunst den Unternehmungen entgegenstellen könnten und die Prüfung der ständigen entscheidenden Punkte, welche die Grenze oder selbst das ganze Land in sich schließt. Nicht nur das Ministerium, sondern auch der Heerführer und der Generalstab müssen in diese Kenntnisse eingeweiht sein, wenn sie nicht fürchten wollen, sich gänzlich zu verrechnen, wie das so oft selbst in unsern Tagen geschieht, ohnerachtet der unermesslichen Fortschritte, welche die civilisirten Nationen in allen Wissenschaften, namentlich in der Statistik, Politik, Geographic und Topographie gemacht haben. Zwei Beispiele davon will ich anführen, deren Zeuge ich war: im Jahre 1796 erwartete Moreau's Armee. als sie in den Schwarzwald eindrang, fürchterliche Berge, Defileen und Wälder zu finden, an welche die Vorstellung des alten Hercyniens mit schreckbaren Umständen erinnerte, man war schr erstaunt, nach Ersteigung der gegen den Rhein auslaufenden Abhänge dieser weitläufigen Hochebene zu sehen, dass sie und ihre Widerlagen allein Berge bilden, und dass das Land von den Quellen der Donau bis nach Donauwörth eben so reiche als fruchtbare Ebenen zeigt.

Das zweite noch neuere Beispiel stammt aus dem Jahre 1813: das ganze Heer Napoleon's und dieser große Feldherr selbst hielten das Innere von Böhmen für ein von Bergketen durchzogenes Land, während es kaum ein flacheres in Europa giebt, sobald man den Gürtel von Bergen mittlerer Höhe, womit es umgeben ist, überschritten hat, was die Sache ein es Marsches ist. <sup>4</sup>) Alle europiäsehe Kriegesminner heerten ohngefähr dieselben irrigen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Schilderung Jomini's past nicht auf das ganze Innere von Böhnen, Mehrere Strecken desselben muss man vielmehr als ein Hügelland bezeichnen.

nungen über den Balkan und über die wahre Stärke der Osmanen im Innern ihres Landes. Es schien, als sei die Losung von Konstantinopel aus gegeben worden, diesen Gürtel als eine fast uneinnehmbare Schutzwehr und als das Palladium des Reichs anzusehen, ein Irrthum, den ich als Alpenbewohner niemals getheilt habe. Nicht weniger eingewurzelte Vorurtheile ließen glauben, dass ein Volk, dessen Individuen alle beständig bewaffnet einhergehen, eine furchtbare Miliz bilden, und sich bis auf's Aeusserste wehren würde. Die Erfahrung hat bewiesen, daß die alten Einrichtungen, welche den Kern der Janitscharen in die Grenzstädte an der Donau versetzten, die Bevölkerung dieser Städte kriegerischer gemacht hatten, als die Bewohner des Inneren, welche nur die waffenlosen Rajahs bekriegen; ienes Schattenbild ist nach seinem rechten Werthe gewürdigt worden; es war nur ein täuschender Vorhang ohne allen Rückhalt, und nach Durchbrechung der ersten Schranke verschwand das Blendwerk. Es ist wahr, dass Sultan Mahmud's Verbesserungspläne den Umsturz des alten Systems herbeigeführt hatten, daß die Kürze der Zeit nicht erlaubt hatte, ein neues an dessen Stelle zu setzen, und dass das Reich im Zustande der Schwäche angefallen wurde; inzwischen hat die Erfahrung bewiesen, daß eine Menge tapferer und bis an die Zähne bewaffneter Leute noch keine gute Armee ausmacht und auch keine Nationalvertheidigung bildet. 2)

Kommen wir auf die Nothwendigkeit zurück, die militärische Geographie und Statistik eines Reichs genau zu kennen. Diesen Wissenschafter feht es allerdinge noch an eiementaren Abhandlungen und an gehöriger Entwickelung. Lloyd, der im fünften Abschnitte seiner Denkwürdigkeiten einen Versuch dazu gemacht hat, indem er die Grenzen der großen Staaten Europa's beschrieb, ist in seinen Urtheilen und Vorhernsgungen nicht glücklich gewesen: er sieht überall Hindernisse, und stellt unter andern die Grenze Oesterreich's am Inn zwischen Tyrol und Passau als unüberwindlich dar, und doch haben wir in den Jahren 1800, 1805 und 1808 Morsau und Napoleon mit Heren von 150 000 Mann daselbet manövriren und trumphiren sehen.

Die meisten seiner Urtheile sind demselben Tadel unterworfen; er hat die Dinge zu materiell angesehen.

Wenngleich aber diese Wissenschaften nicht öffentlich getrieben werden, so müßten doch die Archive der europäischen Generalstäbe reich an schätzbaren Materialien sein, nm sie wenigstens in den Spezialschulen für dieses Corps zu lehren.

Die militärische Statistik ist nicht besser bekannt als die Geographie,

<sup>5)</sup> Diese Bemerkungen Jomini's sind durch den Lauf der weiteren Entwicken ung der Dinge im Orient insofern bewährbeite worden, als der Widerstand der Türken in den Jahren 1853 und 1854 schon ein respektabler, 1877 aber, nachem sich die neu eingeführten militärischen Einrichtungen, die im Allgemeinen dem preußischen Wehrsystem nachgebildet waren, eingelebt hatten, ein sehrantäckiger war, von dem sogar europäische Kriegemänner einzelnes der Be-achtung werth fanden. Unter den taktischen Einzelnbeiten erwähnen wir die sarke und eigenthümliche Anwendung der Verschanzungskunst und den schnellen Patronenersatz. Preilich thaten das Beste hierbei europäische Offiziere im Dienste der Türkei.

man bat davon nur schwankende und oberflächliche Schilderungen, wo man auf's Ohngefähr die Anzahl der bewaffneten Menschen und Schiffe angiebt, die ein Staat besitzt, was lange nicht hinreicht, um eine zur Kombination von Operationen notbwendige Wissenschaft vollständig zu begründen. Es ist nicht unser Zweck, hier tiefer in diese wichtigen Kombinationcu einzugehen, sondern sie nur als Mittel zum Erfolge der zu entwerfenden Unternehmungen anzudeuten. 3)

#### Artikel 12.

## Von verschiedenen anderen Ursachen, welche auf den Erfolg eines Krieges von Einfluss sind.

Wenn in den tiberspannten Leidenschaften des Volkes, welcbes man bekämpfen soll, ein schlimmer Feind zu besiegen ist, so müssen ein General und eine Regierung jene auf alle mögliche Art zu beruhigen suchen. Wir wüßten dem, was wir hierüber schon bei den Nationalkriegen gesagt baben, nichts hinzuzufügen.

Dagegen soll ein General alles thun, um seine Soldaten zu elektrisiren und ihnen dieselbe Spannkraft einzuflößen, welche er bei seinen Gegnern niederzuschlagen bemübt ist. Alle Armeen sind desselben Enthusiasmus fähig, die Triebfedern und Mittel allein sind verschieden, je nach dem Geiste der Nationen. Die militärische Beredsamkeit ist der Gegenstand mehr als eines Werkes gewesen; wir wollen sie nur als ein Mittel anführen. Die Proklamationen Napoleon's, die des Generals Paskewitsch, die Apredon der Alten an ihre Soldaten, die Suwarow's an damals noch einfachere Menschen, sind Muster verschiedener Gattung. Die Beredsamkeit der spanischen Junten und die Wunder der Madonna del Pilar haben auf sehr entgegengesetzten Wegen zu denselben Ergebnissen geführt.

Im Allgemeinen sind eine Sache, für die man alle Opfer zu bringen bereit ist, und ein Anfübrer, der durch frübere Siege Vertrauen einflößt, große Mittel eine Armee zu elektrisiren und ihre Erfolge zu erleichtern.

Einige Militärs baben die Vortheile der Begeisterung bestritten, und ziehen derselben unerschütterliche Kaltblütigkeit in den Gefechten vor. Beides hat seine Vortheile und Nachtheile, welche unmöglich zu verkennen sind; der Enthusiasmus treibt zu den größten Thaten, die Schwierigkeit ist nur, ihn beständig zu unterhalten, nnd wenn begeisterte Truppen entmuthigt werden, so reifst die Unordnung bei ihnen schneller ein.

\*) Die Art des Verkehrs Friedrich's mit seinen Soldaten, und seine zündende Beredsamkeit wären wohl vor allen Dingen zu nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Betrachtungen, von denen ich einen Theil als absolut auf die Gegenwart nicht mehr passend, unterdrückt habe, sind durch die Entwickelung der Lehre, durch die Herausgabe neuer Kartenwerke und durch die sorgfältige Beschäftigung des Generalstabes mit diesen Dingen, meist überholt. Dass indessen auch in der Neuzeit hierin ein großer Unterschied obwalten kann, bewies die vorzügliche Orientirung des deutschen Generalstabes und die Versorgung der ganzen Armee mit Karten 1870/71 im Gegensatz zum französischen. Die Worte Jomini's bleiben daher immer der Beachtung werth.

Die gr

üßere oder mindere Th

ätigkeit und K

ühnheit der F

ührer der beider
seigen Armeen ist ein Element des Erfolgs oder Mißgeschicks, welches man

keinen Regeln unterwerfen kann.

Ein Kabinet und ein Heerführer müssen den innern Werth der Truppen und die Stärke ihrer Verfassung im Vergleich mit den feindlichen in Betracht ziehen. Ein rufaischer General, der die best zusammengefügten Truppen Europa's befehligt, kann im offnen Felde gegen undisziplinirte und unordentliche Massen, wie brav die Einzelnen, aus denen sie bestehen, übrigens auch sein mögen, alles unternehmen.<sup>4</sup>)

Die Einheit macht die Stärke, die Ordnung verschafft die Einheit, die Disziplin führt die Ordnung herbei, ohne Disziplin und Ordnung ist kein Erfolg möglich.

Derselbe General mit den nämlichen Truppen wird nicht Alles gegen europäische Armeen wagen dürfen, 'da diese eben den Grad des Unterrichts und mit geringem Untersehiede dieselbe Dizziplin, wie die seinigen besitzen. Endlich kann man einem Mack gegenüber wagen, was man nicht vor einem Napoleon wagen wird.

Die Einwirkung des Kabinets auf die Armeen hat auch Einfluß auf die Kühnheit der Unternehmungen. Ein General, dessen Geist und Arm durch einen Hof-Kriegsrath, 400 Stunden vom Kriegsschauplatze, gefesselt sind, wird mit Nachtheil gegen denjenigen kümpfen, der alle Freiheit hat,

Man wird nicht bestreiten wollen, dass in der überlegenen Geschicklichkeit der Führer eines der sichersten Pfänder des Sieges zu finden ist, besonders, wenn die anderen Umstände als gleich vorausgesetzt werden. Ohnc Zweifel hat man hin und wieder große Feldherren durch mittelmäßige Männer schlagen sehen, aber eine Ausnahme macht keine Regel. Ein falsch verstandener Befehl, ein unvermuthetes Ereignis können dem Feinde alle Glücksfälle zuwenden, die ein geschickter General durch seine Manöver vorbereitet hat; das ist einer der Zufälle, die man weder vorhersehen noch vermeiden kann. Wäre es richtig, deshalb den Einfluss der Grundsätze und der Wissenschaft unter gewöhnlichen Umständen zu leugnen? Sicherlich nicht, denn eben dieser Zufall schafft den schönsten Triumph der Grundsätze, weil sie nun von der Armee, gegen welche man sich ihrer bedienen wollte, selbst in Anwendung gebracht werden, und sie durch das Uebergewicht derselben siegt. Indem man diese Gründe als richtig annimmt, wird man vielleicht daraus schließen, daß sie gegen die Wissenschaft zeugen. Dies wäre ebenso unrichtig, weil die Wissenschaft nur darin besteht, die Fälle, welche man irgend wie vorhersehen kann, zu unseren Gunsten zu wenden, und weil sie sich nicht auf die Launen des Schicksals erstrecken kann. Wenn selbst die Zahl der durch geschickte Manöver gewonnenen Schlachten die durch unvorhergesehene

<sup>6)</sup> Jonini urtheilt hier als russischer Generaladjutant. Ohne die treflichen Eigenschaften des russischen Soldaten irgendwie in Abrede stellen zu wollen, kann man der russischen Armee den ersten Preis in der beregten Hinsicht wohl kaum ertheilen. Es fehlt dem Geffige derselben zur Vollkommenheit ein allen Anforderungen der Gegenwart entsprechendes Offizieroorps der niederen Grade.

Zufälle gewonnenen nicht bei Weitem überschritte, wurde dies absolut nichts gegen meine Behauptung beweisen.

Wenn die Geschichlichkeit des Führers eine der sichersten Gewührleistungen des Sieges ist, wird man leicht darüber urtheilen können, daß die Wahl der Generale eine der delikatesten Punkte der Kunst des Regierens und einer der wichtigsten Theile der militürischen Politik eines Staates ist. Unglikklicherweise ist diese Wahl von so vielen kleinlichen Leidenschaften abhängig, daß der Zufall, das Dienstalter, die Gunst, der falsche Parteigeist, die Effersucht oft ebenso stark einwirken wie das öffentliche Interesse und die Gerechtigkeit. Dieser Gegenstand ist im Uebrigen so wichtig, daß wir ihm ein neues Kapitch widmen.

### Artikel 13.

## Von den Heereseinrichtungen.

Einer der wichtigsten Punkte der militärischen Politik eines Staates betrifft die Verfassung seines Heeres. Eine vorzügliche Armee, von einem mittelmäßigen Manne befehligt, kann großen Dinge ausführen. Eine sehlechte Armee unter einem großen Peldberrn wird vielleicht eben so viel thun, aber sie würde noch weit mehr ausrichten, wenn sie die Trefflichkeit der Truppen mit den Fähigkeiten des Führers vereinigte.

Zwölf wesentliche Bedingungen tragen zur Vollkommenheit einer Armee bei:

- 1) ein gutes Rekrutirungs-System;
- eine gute Zusammensetzung;
- 3) ein gut organisirtes System von National-Reserven;
- Truppen und Offiziere, die in den Manövern, im Dienst des Innern und im Felddienst wohl unterrichtet sind;
- eine kräftige und dabei nicht demüthigende Disziplin;
- 6) ein wohlkombinirtes System von Belohnungen und Wetteifer;
- spezielle Waffen (Genie und Artillerie) von befriedigender Ausbildung;
   eine wohl durchdachte und, wenn es möglich ist, an Vollkommenheit
- der des Feindes überlegene Bewaffnung, welches sowohl für die Angriffs- als Vertheidigungs-Waffen gilt;

  9) ein Generalstab, der fähig ist, alle diese Elemente recht nütslich
- en Generalstab, der f\( \text{faig} \) ist, alle diese Elemente recht nutslich zu machen, und dessen gute Organisation der klassischen Ausbildung seiner Offiziere entspricht;
- ein gutes System der Verpflegung und der Verwaltung im Allgemeinen, sowie gute Sanitätseinrichtungen;
- cine gute Organisation der Kommandoverhältnisse und der oberen Leitung;
- 12) ist es nöthig den militärischen Geist anzuregen.

Man muß es aussprechen: keine dieser Bedingungen kann ohne ernsthafte Nachtheile vernachlässigt werden.

Eine schöne, im Manövriren wohl geübte nnd gut disziplinirte Armee,

aber ohne geschickte Führer und ohne National-Reserven, ließ Preußen innerhalb 14 Tagen Napoleon's Schlägen unterliegen.

Dagegen hat man unter vielen Verhältnissen gesehen, wie sehr ein Staat sich Glück wünsehen kann, eine gute Armee zu haben. Die Sorgfalt und Geschicklichkeit Philipp's und Alexander's, ihre Massen zu bilden und zu unterrichten, machten dieselben so beweglich und so geeignet die sehnellsten Bewegungen auszuführen, daß die Macedonier im Stande waren, Persien und Indien mit einer Hand voll Kernsoldaten zu unterjochen. Die aufser-ordentliche Vorliebe, welche Friedrich's Vater für die Soldaten begte, verschaftle seinem großen Sohne eine Armee, die alle Unternehmungen auszuführen fähig war.

Eine Regierung, die, unter welchem Vorwande es auch sei, lihre Armee vernachlissigt, ist daher in den Augen der Nachwelt schuldig, weil sie dem Throne und ihrem Lande Demithigungen bereitet, statt durch eine entgegengestette Politik Erfolge vorzubereiten. Fern sei von uns der Gedanke, dafs eine Regierung alles der Armee opfern solle! Dies wäre eine Ungereimtheit. Aber sie soll einen fortwährenden Gegenstand ihrer Sorgfalt aussanchen. Wenn jedoch der Fürst selbat keine militärische Erziehung hat, so ist es schwer, dafs dieses Ziel erreicht wird. In diesem, leider nur zu oft eintretenden Falle muls man durch weise und voraussehende Einrichtungen zu Hülfe kommen, an deren Spitze unstreitig ein gutes Generalstabe, und ein gutes Rekruitrungssystem stehen.

Es giebt freilich Regierungsformen, welche nicht immer dem Staatsoberhaupt die Freiheit lassen, das beste System zu wählen.

Wenn die Armeen der römischen und selbst der französischen Republik ebenso gut wie die Ludwig's XIV. und Friedrich's des Großen bewiesen haben, daß eine gute Heeresverfassung und vernünftige Leitung der Operationen unter Regierungen stattfanden, welche auf den verschiedensten Frinzipien beruhten, so wird man doch nicht verkennen können, daß bei den gegenwärtigen Sitten die Regierungsform in der Entwickelung der militätischen Streitkräfte eines Volkes und auf den wahren Werth ihrer Aufgebote großen Einfluß hat.

Wird die Aufsicht über die finanziellen Staatsmittel von Individen ausgeübt, welche von kleinlichen örtlichen und Parteinteressen sich leiten lassen, so könnte sie derart peinlich und knickerig werden, daß sie der ausgihrenden Gewalt die Fähigkeit raubte, einen Krieg krüftig unternehmen zu können, um so eher, als es viele Leute giebt, welche die Regierung in unbegreiflicher Verirrung als öffentlichen Feind behandeln, anstatt sie als den geborenen Vertreter der nationalen Interessen zu betrachten. Vor Allem kann der Mifabrauch der öffentlichen Freiheiten zu diesem beklagenswerthen Ergebnits gelangen. — In diesem Falle wirde die weitblickendste Kriegsverwaltung sich in die Unmöglichkeit versetzt sehen, sich auf einen großen Krieg vorzubereiten, aei es, daß er durch die augenscheinlichsten Interessen des Landes in einer entfernteren Zukunft geboten wäre, sei es, daße er vor Jewish Auf eine Kriegsversuber Kriegsversuber Kriegsversuber der Kriegsner.

der Thüre stände, um einen plötzlichen Angriff von Seiten eines besser vorbereiteten Feindes zurückzuweisen.

In der niedrigen Hoffnung sich bei der Masse der Steuerglichtigen bei beit zu machen, von denen sie im Mandat erhalten, werden die Abgeordneten einer Volksrertretung, deren Mehrheit nicht immer aus Richelieus, Fitt's und Louvois' zusammen gesetzt sein kunn, oft in die Versuchung gerathen, die Institutionen verfallen zu lassen, welche nothwendig sind, um eine unternelmende zahlreiche Armee, gut und gebildet für den Krieg, tüchtig disziplinitz zu unterhalten.

Werden sie nicht mit dem Beistande einer übertriebenen Philantropie dahin gelaugen, sich selbst zu überreden und ihre Wähler glauben zu machen, daß die Annehmlichkeiten des Priedens stets einer wenn auch noch so weisen Voraussicht in kriegerischen und politischen Dingen vorzuzieben seien?<sup>9</sup>)

Ich befürworte wahrlich nicht, dass die Staaten stets auf dem Kriegsetat und den Degen in der Faust sich gegenüberstehen sollen; dies wäre eine Geißel für das menschliche Geschlecht, und außerdem wäre die Sache nur unter Bedingungen ausführbar, welche sich nicht in allen Ländern vorfinden. Ich will nur sagen, daß die aufgeklärten Regierungen immer bereit sein sollen, zu gelegener Zeit Krieg zu führen, und dass ihre durchdachten militärischen Einrichtungen, die Voraussicht ihrer Kriegsverwaltung und die Vervollkommnung ihres militär-politischen Systems dazu geeignet sein müssen. Wenn in gewöhnlichen Zeiten unter der Herrschaft gesetzmäßiger und verfassungsmäßiger Formen, die allen Schwankungen des Repräsentativsystems unterworfenen Regierungen minder geeignet als andere scheinen, um eine furchtbare militärische Macht zu gründen oder vorzubereiten, so muß man doch gestehen, dass in großen Krisen berathende Versammlungen ein verschiedenes Schauspiel dargeboten, und zur größten Entfaltung der nationalen Kraft beigetragen haben, Indessen schrumpft die kleine Anzahl von Beispiclen, welche uns die Geschichte hierfür liefert, auf einzelne Ausnahmefälle zusammen, in welchen man tobende und tumultuirende Versammlungen, in die Alternative zu siegen oder zu sterben gestellt, von einer außergewöhnlichen Erregung der Geister Vortheil ziehen sieht, um zu gleicher Zeit das Land und ihren Kopf mittelst der furchtbarsten Maßregeln zu retten, und

<sup>9)</sup> Eine wie kunscheitige Politik in Beng auf Heerseinrichungen von Obskverterungen on febeligt wird, hat besonders die Geschichte der sechatiger Jahre bewiesen, in welchem Jahrzehnt unter Verkennung der unbedingt in et Zukunft zu lössenden politischen Aufgaben die Porderungen für das Heer fast in allen Staaten abgelehnt wurden. Diejenige Macht erhielt denn auch das Uebergwieht, die est verstand, ihre Absichten durchnuszten, nämlich die preudsiebe. Jomini schildert in einer Zeit, als die meisten großen Staaten des Kontinents noch absolut regiert wurden, vortrefflich die Klippen, welche das Repräsentativsystem oft der Entwickelung eines brauchbaren Heerwesens entgegenstellt. In eltzierer Zeit hat indefe eine größere Einsicht Platz gegriffen. In einigen Staaten durch bittere Lehren bewogen, in Deutsehland in der Erkenntniß der verstanden, die nöhliene Mittel zu newilliere Okseverterungen gewöhnlich dem verstanden, die nöhliene Mittel zu newilliere Okseverterungen gewöhnlich dem

vor Allem mit Hülfe einer diktatorischen Macht ohne Schranken, welche alle Freiheiten und Eigenthumsrechte, unter dem Vorwande sie zu vertheidigen, über den Haufen warf. Es war also mchr die Usurpation in ihrer absolutesten und ungeheuerlichsten Gestalt, als die Formen der berathschlagenden Versammlungen, welche die wahre Ursache der entwickelten Energie waren, wie die Geschichte des Konvents nach dem Sturze von Robespierre und dem schrecklichen Wohlfahrtsausschufs es zeigt. Wenn also die diktatoriale Gewalt, in wenigen Händen vereinigt, immer eine Brücke der Rettung in großen Krisch war, so scheint es natürlich, daraus zu schließen, daß die durch Wahlkörper regierten Länder politisch und militärisch schwächer als die reinen Monarchieen sein müssen, wenn sie auch in den inneren Verhältnissen unbestreitbare Vortheile darbieten mögen.

Hauptsächlich in langer Friedenszeit ist es nöthig, über die Erhaltung der Armeen zu wachen, denn gerade in einer solchen Periode können sie leicht in Verfall gerathen. Man muß daher stets bestrebt sein, einen guten Geist zu erhalten, und sie in großen Manövern gehörig zu schulen, welche freilich dem Kriege an und für sich nicht sehr ähnlich sind, immerhin aber die Truppen auf denselben vorbereiten. Es ist auch nicht weniger anregend. durch die Beschäftigung mit großen Vertheidigungsarbeiten der Verweichlichung entgegenzutreten. 5)

Die regimenterweise Verzettelung der Truppen in den Garnisonen ist eins der schlimmsten Systeme, welchem man folgen kann.9)

Die russische und preußische Formation in permanente Divisionen und Corps scheint sehr vorzüglich. Im Allgemeinen kann die russische Armee jetzt in vieler Beziehung als Muster hingestellt werden; und wenn in manchen Punkten, das was hier praktisch ist, anderenorts unnütz und unbrauchbar wäre, so muß man doch anerkennen, daß man im Allgemeinen ihr viele gute Einrichtungen entlehnen könnte. 10)

9) Möchte doch diese große Wahrheit, welche tief in das praktische Leben der Truppe eingreift, sich stets mehr und mehr Bahn brechen und Fleisch und

<sup>1)</sup> Es ist zweifellos, dass die wahren Triebfedern der in großen Krison gemachten Anstrengungen immer nur von Wenigen ausgingen. 1793 war es der Wohlfahrtsausschuss, und in demselben Carnot, welcher die militärische Machtentfaltung Frankreich's veranlasste und leitete. Das größte Kriegsvolk der Erdc, welches zugleich den hervorragendsten politischen Verstand besafs, die Römer, zeigt in diesen Fällen dor Nachwelt durch die Ernennung des Diktators in kritischer Lage für immer den Weg.

<sup>8)</sup> Die hier ausgesprochenen Grundsätze sind denen fast ganz gleich, welche von der preußischen Armee in langer Friedenszeit stets festgehalten wurden, und wodurch ohno Zweifel sich dieselbe hauptsächlich trotz mangelnder Kriegserfahrung kriegstüchtig erhielt.

Blut gewinnen.

19 Jede Armee hat wohl ihre aus gewissen Eigenthümlichkeiten entnach der Abfassung dieses Werkes im Krimkriege, daß die russische Armee keineswegs auf der Höhe ihrer Zeit stand. Die Anregung zu einer gänzlichen Umwälzung in den Wehrverhältnissen nnd zwar in dem Sinno, wie es Jomini in dem vorhergehenden Kapitel erörterte, ging vielmehr von ganz anderer Seite aus.

In Betreff der Belohnungen und Beförderungen ist es nothwendig, das Dienstalter zu ehren, indem man dabei dem Verdienste eine Thür öffnet; drei Viertheile der Stellen sollten bei jeder Beförderung nach der Rangliste vergeben und ein Viertheil denen aufgehoben werden, die sich durch Verdienst und Eifer bemerkbar machen.

In Kriegszeiten hingegen sollte die Rangliste heseitigt, oder nur ein Drittel der Beförderungen nach derselben vorgenommen werden, indem man die beiden anderen Drittheile zur Belohnung glünzender Thaten und anerkannter Dienste bestimmte.

Die Ueberlegenheit der Bewaffnung kann die Wahrscheinlichkeit des Erfolges im Kriege vermehren; sie gewinnt die Schlachten nicht, trägt aber daru bei. Jedermann erinnert sich, wierle die französisches schwere Reiterei durch Annahme des Kürasses, den sie so lange verwarf, gewonnen hatter; jedermann weiß, daß die Kosaken durch den einzigen Vortheil der Lanze oft die furchtbarste regelmäßige Reiterei geschlagen haben. Ohne Zweifel kommen Lanzenreiter im zerstreuten Gefecht guten Husaren nicht gleich; aber beim Limienangriff ist es eine ganz andere Sache. Wie viele tausend brave Reiter sind Opfer des Vorurtheils geworden, welches sie gegen die Lanze hetzen, well sie etwas unbequemer zu führen ist als ein Stüle!<sup>2</sup> <sup>23</sup>

Die Bewaffnung der Armeen ist noch vieler Vervollkommunungen fähig, und diejenige, welche diese Verbesserungen zuerst einführt, wird sich große Vortheille dadurch sichern. Die Artillerie läfst wenig zu wünschen übrig, aber die Angriffs- und Vertheidigungswaffen der Infanterie und Kavallerie vereilnen die Aufuncksankeit einer vorsichtigen Regierung.

Die neuen Erfindungen, welche seit awanzig Jahren gemacht worden sind, scheinen uns mit einer großen Umwälzung in der Verfassung der Bewaffnung und selbst der Taktik der Armeen zu bedrohen. 19 Die Strategie allein wird ihre Prinzipien nicht ändern, welche unter den Seipionen und unter Cäsar, unter Friedrich, Peter dem Großen und Napoleon die nämlichen waren, denn sie sind unahhängig von der Natur der Bewaffnung und der Organisation der Truppen. 19

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Diese Ansicht Jomini's ist jetzt wieder von Interesse, nachdem die Francen die Lanze g\u00e4mzlich abgeschafft, die Truppen der anderen M\u00e4chte tie beibehalten haben. Die Lanze verleiht unbedingt dem ersten Stofs eine bedeutende Ueberlegenheit, im eigentlichen Handgemenge wird sie nach dem Zeugnifs der erfahrensten Kavalleristen ziemlich unwirksam.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Diese Prophezeiung ist um so merkwürdiger, als Jomini von der Anfertigung der Zündnadelgewehre in Preußen nichts wußste, oder sie ihm nicht wichtig erschien.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Man kann diesen Satz angeben, mufe aber dazu bemerken, dafs die Ausübung der Kunst keineswegs unabhängig von der Organisation und der Bewafmung, überhaupt von dem Zustande der Armeen ist. Die neusten Feldzäge liefern abermals den Beweis für die Wahrheit dieser Behauptung. Die Preulisische Etrategie und Taktik würde vielleicht nicht dieselben charakteristischen Merkmale angenommen haben, ohne die feste Organisation der Truppen und ohne die verständige Ansnutzung der vervollkommenten Bewafmunnet.

Wenn die Fürsten sich nicht in einem Kongreis] vereinigen, um alle diese Zerstörungsmasschinen zu verbannen, wird nichts weiter hinft bleiben, als die Hälfte der Armeen aus schwerer gepanzerter Kavallerie zusammen zu setzen, um diese Maschinen mit größerer Schnelligkeit wegenhenn zu setzen, um selbst die Infanterie wärde ihre Eisenrätung des Mittelalters wieder anlegen müssen, ohne welche ein Bataillon niedergestreckt werden würde, bevor es den Feind erreichte. 19

Indem wir die Entwickelung dieser Verhältnisse, welche wir in kaum denkbare Eventualitäten verweisen, abwarten, Ist eins sicher, daß man in der Artillerie und in der Kriegsfeuerwerkerei Fortschritte macht, welche daran denken lassen, die von Napoleon gemifsbrauchte tiefe Ordnung zu sindern. Wir werden auf diesen Gegenstand in dem Kapitel über die Taktik zurückkommen.

Fassen wir in wenig Worten die hauptsächlichsten Grundlagen der militärischen Politik, welche eine weise Regierung annehmen soll, zusammen.

- Dem Fürsten eine zugleich politische und militärische Erziehung geben; leichter wird er in seinen Rathsversammlungen gute Verwaltungsbeamte als gute Staats- und Kriegsmünner finden, er muß daher suchen, cs sel bat zu sein.
- 2) Wenn der Fürst seine Arneen nicht in Person befehligt, so muß er es als höchste Pflicht und als sein theuerstes Interesse betrachten, sich gut vertreten zu lassen; das heißt, den Ruhm seines Reiches und die Sicherheit seiner Staaten dem zur Führung seiner Armeen fähigsten General anzuvertrauen.
- 3) Das stehende Heer nicht allein stets auf einem Achtung gebietenden Fuße halten, sondern auch im Stande sein, es durch weißlich in Bereitschaft gehaltene Reserven zu verdoppeln. Dessen Unterweisung und Disziplin muß Hand in Hand mit seiner Organisation geben; endlich muß das Bewaffhungssystem wenigstens in geliche Höhe mit dem der Nachbarn gebracht, wenn nicht darüber hinaus vervollkommnet werden.
- 4) Das Material muß auch auf dem besten Fuße und die nöthige Reserve vorhanden sein. Die nützlichen Erfindungen und Neuerungen, welche bei den Nachbarn gemacht werden, sind sofort ohne jede Rücksicht auf die kleinliche nationale Eigenliebe anzunehmen.
- 5) Es ist von Wichtigkeit, das Studium der Kriegswissenschaften zu beschützen und zu belohnen, so gut als den Muth und den Eifer. Diejenigen Corps, denen diese Wissenschaften nothwendig sind, müssen daher geachtet und geehrt werden. Das ist das einzige Mittel, von allen Seiten Männer von Verdienst und Gebit dahin zu ziehen.
  - 6) Der Generalstab muss in Friedenszeiten zu den vorbereitenden Ar-

<sup>14)</sup> Die Entwickelung der Taktik neuester Zeit entspricht allerdings dieser Hypothese nicht. Indeß ist diese Ansicht vom gepanzerten Fußwolk kelneswegs als etwas absolut zu belächeindes aufzunehmen und würde sogar Aussicht auf Annahme vorhanden sein, wenn die Technik nur einen leidlich leichten Panzer herstellen könnte, der den jetzigen Geschossen Stand hielte.



beiten für alle mögliche Kriegsfülle gebraucht werden. Seine Archive müssen mit zahlreichen geschichtlichen Materialien der Vergangenheit versehen sein, und mit allen statistischen, geographischen, topographischen und strategischen Nachrichten für die Gegenwart und die Zukunft.

Dazu ist es nothwendig, dass der Chef dieses Corps und ein Theil der Offiziere zur Friedenszeit beständig in der Hauptstadt, und das Kriegsarchiv nichts anderes als das Depot des Generalstabs sei, mit Vorbehalt ihm eine geheime Abtheilung für diejenigen Dokumente zu geben, die den niederen Offizieren des Corps verborgen bielben sollen.

- 7) Nichts vernachlässigen, um die militärische Geographie und Statistik der Nachbarstaaten festzustellen, ihre materiellen und moralischen Angriffsund Verthedigungsmittel und die strategischen Möglichkeiten auf beiden Seiten zu studiren, zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnete Offiziere zu verwenden und sie zu belohnen, wenn sie sich ihrer Aufträge auf vorzitgliche Weise entledigen.
- 8) Ist der Krieg einmal entschieden, so muß man, wenn auch nicht einen vollständigen Operationsplan festsetzen, was immer unnöglich ist, doch ein Operationssystem, worin man sich ein Ziel vorschreibt und sich einer Basis versichert.
- 9) Das Operationssystem muß im Verhältniß stehen nit dem Zweck des Krieges, mit der Eigenart der Feinde, die man zu bekimpfen hat, mit der Natur und den Hülfsquellen des Landes, mit dem Charakter der Nationen und ihrer Anführer, sowohl bei der Armee als im Innern des Shaates. Ets muß auf die materiellen und moralischen Angrifis- oder Vertheldigungsmitt, welche die Feinde ihm entgegen setzen können, berechnet sein; endlich muß man auf die wahrscheinlichen Bündnisse Rücksicht nehmen, welche im Lauf des Krieges für oder gegen beide Parteien eintreten können.
- 10) Der Zustand der Finanzen einer Nation darf in der Aufzählung der Zufälligkeiten des Krieges, welche man gegen einander abzuwägen hat, nicht vergessen werden. Doch wäre es gefährlich, ihm noch immer dieselbe Wichtigkeit zu geben, die Friedrich der Große ihm in der Geschichte seiner Zeit beizulegen scheint. Dieser große König kounte Recht haben zu einer Zeit, wo die Armeen sich größtentheils durch freiwillige Werbung rekrutirten; damals gab der letzte Thaler den letzten Soldaten; aber bei gut organisirten Nationalaufgeboten wird das Geld nicht mehr denselben Einfluß haben. wenigstens nicht für einen oder zwei Feldzüge. Hat England bewiesen, daß das Geld Soldaten und Hülfsvölker verschafft, so hat Frankreich dargethan. dass Vaterlandsliebe und Ehre gleichfalls Soldaten liefern, und dass im Nothfall der Krieg den Krieg ernähren kann. Frankreich fand zwar in dem Reichthum seines Bodens und in der Begeisterung seiner Anführer Quellen einer vorübergehenden Macht, welche man nicht als allgemeine Grundlage eines Systems annehmen kann; aber die Erfolge seiner Anstrengungen waren nichts desto weniger auffallend. Jedes Jahr verkündeten die zahlreichen Nachbeter des Londoner Kabinets, und besonders Herr von Ivernois, daß Frankreich aus Mangel an Geld unterliegen würde, während Napoleon

300 Millionen an Ersparnissen in den Kellern der Tuilerien aufhäufte, wobei er regelmäßig die Staatsausgaben und den Sold seiner Heere bezahlte.\*)

Eine Macht, die bis an den Hals im Golde siße, könnte sich doch vielleicht sehr schlecht vertheidigen; die Geschichte bezeugt es, daß die reichsten Völker weder die stärksten noch die glücklichsten sind. Das Eisen swiegt wenigstens eben so viel als das Gold in der Wage der kriegerischen Kraft.

Bekennen wir jedoch gern: die glückliche Vereinigung weiser militärischer Einrichtungen mit der Vaterlandsliebe, der Ordnung in den Finanzen, dem inneren Reichthum und öffentlichen Kredit, werden die stärkste und zur Unterhaltung eines langen Krieges fübigste Nation machen.

Es würde ein Band erforderlich sein, um alle Umstände zu erörtern, in welchen eine Nation mehr oder weniger Macht, sei es durch Gold oder Eisen, entwickeln kann, und um die Fälle zu bestimmen, wo man hoften darf, den Krieg durch den Krieg zu ernähren. Dies erreicht man nur, wenn man seine Heere in die Länder Anderer führt, und alle sind nicht von gleicher Beschaffenheit, um dem Angreifer Hülfsquellen zu gewähren.

Eine gründliche Behaudlung dieser Gegenstände würde uns zu weit füllnen; filt unsern Zweck reicht es hin, die Beziehungen anzudeuten, worin sie zu einem Kriegsentwurf stehen können; Sache des Staatsmanns ist es, die Modifikationen wahzunehmen, welche die Umstände und die Oertlichkeiten dabei hervorbringen mögen.

Bevor wir zum Kapitel der Strategie übergehen, werden wir diesen Ueberblick über die militärische Politik der Staaten durch etliche Betrachtungen über die Wahl der Oberfeldherrn, über die obere Leitung der Operationen und über den militärischen Geist, welchen man den Armeen einflößen soll, beenden.

#### Artikel 14.

# Von dem Befehl über die Armeen und der Oberleitung der Operationen.

Man hat viel über die Vortheile und die Nachtheile gesprochen, welche es mit sich bringt, wenn ein Monarch selbet seine Armeen führt. Was man auch davon denken möge, man muß als gewiß annehmen, daß wenn der Fürst die Fkhigkeiten und das Genie eines Friedrich, Peter des Großen oder Napoleon in sich fühlt, er sich wohl hitten wird, seinen Generalen die Ehre zu überlassen, große Thaten auszuführen, die ihm selbst gelingen könnten, demm dies hieße an seinem eigenen Ruhm und am Wohl des Landes stündigen.

Wir haben hier nieht darüber zu streiten, ob die kriegerischen oder die friedliebenden Könige ein größeres Glück für die Völker sind, was eine philantropische, unserem Gegenstande fremde Frage ist, sondern man muß ein-

<sup>\*)</sup> Bei seinem Sturze fand sich ein Deficit vor, aber im Jahre 1811 war keines; es war die Folge seiner Ungläcksfälle und der unerhörten Anstrengungen, welche er zu machen genöthigt wurde. (Jomini.)

fach anerkennen, daß bei Gleichheit des Verdienstes und der Glücksfälle die Führung durch einer Bürsten immer Vorrheile über die eines Generals haben wird, welcher die höchste Staatsgewalt nicht inne hat. Ohne davon sprechen zu wollen, daß der Fürst allein für gewagte Unternehmungen, welche er beginnt, verantvortlich ist, liegt eine große Bedingung des Erfolges in der Gewisheit über alle öffentlichen Hülfsquellen verfügen zu können, um den Zweck zu erreichen, welchen er in's Auge gefaßt hat. Er besitzt das mitchtige Mittel der Verfeihung von Belohungen, Gnadenbezeugungen und Strafen. Alle Krifte sind für seine Befehle und für das Gelingen seiner Unternehmungen verfügbar. Keine Eifersucht wird der Ausführung seiner Pläne entgegentreten, oder zum wenigsten wird dies sehr selten, fern von seiner Person meh nur bei Nebenpunkten sein.

Das sind ohne Zweifel genügende Beweggründe, um einen Fürsten zu bestimmen, sich selbst an die Spitze seiner Armee zu stellen, wenn er den Beruf dazu in sich fühlt, und der Kampf seiner würdig ist. Wenn er dagegen des Genies für den Krieg entbehrt, wenn er von schwachem Charakter and leicht bestimmbar ist, so wird seine Gegenwart bei der Armee, anstatt Gutes zu stiften, nur allen Intriguen freies Feld schaffen. Jeder wird ihm seine Pläne anbieten, und da er nicht die Fähigkeit besitzt, die besten heraus zu finden, so wird er sich dem Rath seiner Vertrauten überlassen. Der Gencral, welcher unter ihm befehligt, wird, beengt und gehindert in allen seinen Unternehmungen, außer Stande sein, etwas Verständiges in's Werk zu setzen. selbst wenn er das Talent besäße, den Krieg gut leiten zu können. Man wird einwenden, dass der Fürst wohl bei der Armee gegenwärtig sein kann, ohne den Oberbefehlshaber zu beengen; vielmehr könne er ihm das höchste Vertrauen schenken und ihn durch seine Gewalt unterstützen. In diesem Falle wird seine Gegenwart einigermaßen Gutes schaffen, kann aber doch auch große Verlegenheiten bereiten. Wenn die Armee umgangen, von ihren Verbindungen abgeschnitten und genöthigt würde, sich mit der blanken Waffe Bahn zu brechen, welche traurigen Ergebnisse würde die Gegenwart des Monarchen im Hauptquartier aufweisen! -

Wenn der Fürst die Kraft fühlt, sich selbst an die Spitze der Armee zu setzen, ohne indessen das Zutrauen in sich selbst zu haben, Alles aus eigenem Entschlufa zu leiten, so wäre das beste System das von der preußsischen Regierung hinsichtlich Blücher's befolgte; das heißt, sich umgeben mit zwei bervorragenden Generalen, der eine ein anerkaunter Mann der That, der andere aus den unterrichtesten Generalstabschefs ausgewählt. Diese Dreienigkeit kann, wenn sie sich gut verständigt, zu vortrefflichen Resultaten führen, wie man das 1813 in Schlesien gesehen hat.

Dasselbe System würde auch passend sein, wenn der Monarch es für nüchtig hielte, den Oberbefehl einem Prinzen seines Hauses anzuvertrauen, wie dies oft unter Ludwig XIV. geschah. Oft war der Prinz zur mit dem Titel des Oberbefehlshabers geschmückt, während man ihm einen Rathgeber beigab, welcher in Wirklichkeit kommandirte. Das war der Fall mit dem Herzog von Bourgogne und Vendome in der Schlacht bei Oudearde: ich efanbe

auch, dass zwischen dem Erzherzog Ferdinand und Mack bei Ulm dasselbe Verhältnis bestand.

Die letzte Methode ist ganz zu verwerfen, dem alsdam ist in der That kein Mensch mehr verantvortlich. Jedermann weiß, daß bei Turin der Herzog von Orleans mit mehr Scharfsinn urtheilte, als der Marschall Marsin, und daß es der Vorlegung der geheimen Befehle des Königs bedurte, um die Schlacht gegen die Ansichten des Prinzen, welcher kommanditet, verlieren zu lassen. Ebenso bewies der Erzherzog Ferdinand bei Ulm mehr Math und Entschulukraft als Mack, der ihm als Mentor dienen sollte.

Wenn aber der Prinz das Genie und die Erfahrung des Erzherzogs Karl besitzt, muß man ihm das Kommando geben mit ganzer Machtvollkommenheit des Handelns und der Wahl seiner Organe. Wenn er noch nicht diesen Ruf erworben hat, kann man ihn wie Blücher mit einem unterrichteten Generalstab umgeben und ihm einen aus den erprobtesten praktischaten Führern gewählten Rathgeber beigeben.<sup>19</sup> Aber in keinem Palle würde es weise sein, diesem Rathgeber eine andere Befugniß als eine berathende Stimme zu geben.<sup>49</sup>

Wir haben eben gesagt, daß wenn der Monarch nicht selbst seine Armeen befehligt, es die wichtigste seiner Pflichten ist, sich gut vertreten zu lassen, und das ist unglücklicherweise nicht immer der Fall. Ohne bis in das Alterthum hinaufzusteigen, brauchen wir uns nur die neneren Beispiele in's Gedichtniß zu rufen, welche uns die Jahrhundert Ludwig's XV, und Ludwig's XV,

<sup>15)</sup> Dies würde nach unseren Verhältnissen der Chef des Generalstabes sein. 16) Die letzten neunzig Jahre der Kriegsgeschichte haben zu dem hier berührten wichtigen Thema sehr interessante Kommentare geliefert, die wir hier kurz berühren wollen. Friedrich Wilhelm II. war in der Schule des Krieges und der Manöver des großen Königs gewesen. Kriegerisch und ritterlich waren seine Gesinnung und sein Gefühl. Er wollte 1792 an der Spitze seiner Armee sein, aber er fühlte nicht das Geschick sie zu kommandiren. Andererseits konnte er sich nicht enthalten, hin und wieder seinen Willen zur Geltung zu bringen, und so entstand jene doppelte Führung der Armee durch den König und den Herzog von Braunschweig, welche eine der vornehmsten Ursachen an dem gänzlichen Miserfolge des Feldzuges war. Auf die Entschlußkraft des Herzogs hat die Besogniis, die Person des Königs und der Prinzen zu gefährden, am Tage von Valmy jedenfalls ungünstig eingewirkt. Die Verhältnisse von 1813 und 1814 im großen Hauptquartier der Monarchen waren so eigenthümlicher Natur, dass sie in den Kreis theoretischer Betrachtung schwer gezogen werden können. 1859 wurde der Welt zum ersten Male seit den Tagen des großen Napoleon das Schauspiel zu Theil, zwei Monarchen gegen einander komman-diren zu sehen. Die Schlacht bei Solferino, eine Begegnungsschlacht, wurde mehr durch die selbetständige Thätigkeit einzelner französischer Führer als durch die Befehlsführung Napoleon's III. gewonnen. Immerhin wob dieser Feldzug etwas von der alten Glorie um das Haupt des französischen Kaisers, bis der Krieg von 1870 der Welt das Schauspiel einer Befehlsführung gab, wie sie in allen Stücken nicht sein sollte. Alle die Uebelstände, welche Jomini hier berührt, treten mit voller Schärfe und vereinigt hervor. Kaiser Napoleon



gegeben haben. Das Verdienst des Prinzen Eugen, an seiner Mißgestalt gemessen, trieb den größten Feldherrn seiner Zeit in die feindlichen Reihen; und nach dem Tode von Louvois sah man die Tallard, Marsin, Villeroi den Turenne, Condé und Luxembourg nachfolgen; später folgten Soubise und Clermont dem Marschall von Sachsen. Von der Wahl der Salonhelden, wie sie in den Boudoirs der Madame de Pompadour und der Dubarry geschab. bis zu der Vorliebe Napoleon's für die Haudegen (sabreurs) sind ohne Zweifel viele Staffeln zu durchmessen, und das Feld ist groß genug, um sogar einer wenig aufgeklärten Regierung alle Mittel zu bieten, zum Ziele zu gelangen. Aber zu allen Zeiten machen die menschlichen Schwächen ihren Finfluss in der oder jener Weise bemerkbar. List und Geschmeidigkeit werden oft den Sieg über das bescheidene Verdienst davontragen, welches darauf wartet, dass man es zu verwenden wisse. Selbst wenn man alle diese in der Natur des menschlichen Herzens begründeten Schwankungen bei Seite läßt, ist es gerecht anzuerkennen, wie sehr schwierig eine solche Wahl selbst für ein Staatsoberhaupt ist, welches den brennenden Wunsch hat, das Richtige zu treffen. Zuvörderst muß man, um einen geschickten General wählen zu können, selbst Militär und also im Stande sein, ein Urtheil zu fällen, anstatt sich auf das Urtheil anderer verlassen zu müssen, wodurch man nothwendig zwischen die Klippen des Koteriewesens geräth. Die Verlegenheit ist ohne Zweifel weniger groß, wenn man über einen General verfügen kann, welcher schon durch mehrfache Siege sich gekennzeichnet hat; aber abgesehen davon, daß nicht jeder General ein großer Feldherr ist, weil er einmal eine Schlacht gewonnen hat (Beweis dafür Scherer, Jourdan und viele Andere), so geschieht es nicht immer, daß ein Staat einen siegreichen General besitzt. Nach einer langen Friedenszeit könnte es sich ereignen, daß kein einziger europäischer General einmal als Oberbefehlshaber kommandirt hätte. In diesem Falle wäre es schwierig zu wissen, unter welchen Gesichtsnunkten man einen General einem anderen vorziehen wollte. Sind dlejenigen, welche durch lange

übernimmt den Befehl über die Armee und tritt ihn nach dem siegreichen Einbruch der Deutschen an Bazaine und Mac-Mahon ab, indem er jedoch bei der Armee von Châlons verbleibt. Aber mit diesen Uebelständen ist es noch nicht genug. Es mischt sich hier als dritter Faktor die Regentschaft und das Ministerium in Paris ein, welche den Kaiser und den Oberbefehlshaber aus politischen Motiven zu diesem oder jenem Schritte zu drängen versuchen und sie wirklich zu dem Flankenmarsch zum Entsatz von Metz bewegen. Die Folge von alledem ist, dass der Oberbesehl auf dem Schlachtselde von Sedan nach der Verwundung Mac-Mahon's, und trotz der Anwesenheit des Souverans, zwei Mal wechselt, dass endlich der Souveran sein Geschick von dem der Armee trennt und sich für seine Person dem Sieger überliefert. Dass sich im vollen Gegensatz hierzu die Befehlsführung der Preußen 1866 und der Deutschen 1870/71 findet, brauchen wir nicht hervorzuheben, und entsprieht das, was wir in jenen Kriegen sahen, wohl am meisten der Schilderung, welche Jomini mit so ge-wandter Feder von den Vortheilen einer Befehlsführung durch den Monarchen selbst hier entwirft. Ein halbes Verhältnis erscheint stets vom Uebel. Zwei Gewalten bei der Armee werden sich niemals ganz verstehen. Daher entweder einen König-Feldherrn, oder einen anderen Feldherrn ohne alle Beengung und mit voller Verantwortlichkeit.

Friedensdienste die ältesten in der Rangliste und den Grad für das Kommando einer Armee erworben haben, immer befähigt, sie zu führen? Außerdem sind die Verbindungen des Staatsoberhauptes mit den Unterthanen so selten und so flüchtig, daß man sich nicht über die Schwierigkeiten verwundern muß, die Männer an den richtigen Platz zu bringen. Die Ueberzeugung des Fürsten wird immerhin manchmal durch Aeufserlichkeiten getäuscht und überrascht werden, und trotz des besten Gefühls wird er sich in der Wahl täuschen können, ohne daß man im Stande ist, ihm einen Vorwurf zu machen, 17)

Eines der sichersten Mittel, um ein solches Unglück zu vermeiden, schiene die Verwirklichung der schönen Fabel von Fénélon im Telemach zu sein. nämlich den treuen, aufrichtigen und großmüthigen Philokles zu suchen. welcher, zwischen den Fürsten und alle die Bewerber um das Oberkommando gestellt, durch seine Beziehungen zum Publikum den Monarchen über die Wahl der am meisten durch Talent und Charakter hervorragenden Männer aufzuklären vermöchte. Aber würde dieser Vertraute immer für persönliche Neigungen unzugänglich sein? Würde er sich stets von Vorurtheilen frei halten? Wurde Suwarow nicht von Potemkin wegen seiner Aeußerlichkeit abgewiesen, und bedurfte es nicht der ganzen Gewandtheit der Kaiserin, um dem Manne ein Regiment zu geben, der späterhin so hellen Glanz auf ihre Waffen warf?

Man hat geglaubt, indem man die öffentliche Meinung befragte, den besten Führer zu haben. Keine Behauptung ist gewagter. Hat nicht die öffentliche Meinung einen Cäsar aus Dumouriez gemacht, der nichts vom großen Kriege verstand. 18)

Wäre Friedrich der Große je in die Lage gekommen, einen Stellvertreter für sich wählen zu müssen, so würde er ihn - wie den Generalmajor Seydlitz am Tage von Rossbach - unbekümmert um das Dienstalter, einzig und allein nach der vorausgesetzten Betähigung, und wenn es einer der jüngsten Generale gewesen wäre, herausgesucht haben.

<sup>18)</sup> Diese Bemerkung passt nicht ganz. Dumonriez wurde nicht von der öffentlichen Meinung im Voraus zum Feldherrn gestempelt, sondern die öffentliche Meinung erklärte sich für ihn, nachdem er die Preußen 1792 zum Rück-zuge genöthigt hatte. — Ueber die Wichtigkeit dieses Ereignisses spricht sich auch Clausewitz sehr entschieden ans. Frankreich hatte beim Beginn des Krieges



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) In der neuesten Kriegsgeschichte finden wir mehrfache Beispiele einer unrichtigen Answahl von Oberbefehlshabern. Selche waren die von Benedek 1886 durch den Kaiser von Oesterreich und Lamarmora durch den König von Italien. Dennoch frägt es sich, ob nicht auf beide Fälle genan die obige Bemerkung von Jomini passt, dass man nämlich nicht im Stande ist, den betreffenden Souveranen einen Vorwurf zu machen. Beide Generale hatten mit Auszeichnung im Felde gedient, Benedek bei Solferino ein Armeecorps geführt und mit Glück. Auf eins ist man nur berechtigt hinzuweisen, dass nämlich die geschickte Führung einer Division oder eines Corps in keiner Weise ein Pfand für die Befähigung des Mannes zum Feldherrn, zum Oberbefehlshaber einer Aimee giebt. So hoch die Stellung eines Corpsführers in der Hierarchie ist, so tief ist für manche sonst tüchtige Generale der Abgrund, der sie von dem eigentlichen Feldherrnthum scheidet.

Hat sie Bonaparte an die Spitze der Arnee von Italien gestellt zu einer Zeit, als er noch von Niemandem außer von zwei Direktoren gekannt war? Indessen muß man doch anerkennen, daß diese öffentliche Meinung, wenn sie nicht immer unfehlbar, doch auch nicht ganz zu verachten ist, besonders wenn ihr Urtheil große Krisen und die Erfahrung durch die Ereignisse überdauert.

Die wichtigsten Eigenschaften für einen Oberbefehlshaber werden stets sein: Ein großer Charakter, ein geistiger Math, welcher zu großen Entschlüssen führt; sodann die Ruhe im Gefecht oder der physische Muth, welcher die Gefahren beherrscht.

Das Wissen erscheint erst in dritter Linie, aber es wird ein mächtiges Hülfsmittel sein — man müßte blind sein, um es zu verkennen. Im Uebrigen muß man nicht hierunter – wie ich dies sehon anderswo gesagt habe — eine sehr umfassende Gelehrsamkeit verstehen. Es ist nur nöthig, wenig, aber dies wenige gut zu wissen. Vor Allem ist es nöthig in die führenden Prinzipien eingedrungen zu sein. 19

Anschließend an diese Eigenschaften kommen alle die des persönlichen Charakters; ein braver, gerechter, fester, billig denkender Mann, der fremdes Verdienst zu schätzen weiß, anstatte szu beneiden, der es gewandt zu benutzen versteht, wird immer ein guter General sein, und man könnte ihn sogar als einen großen Mann betrachten. Urglücklicherweise ist dieser Eiger, dem Verdienst Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, durchaus keine gewöhnliche Eigenschaft. Die mittelmäßigen Geister sind stets eifersüchtig und geneigt, ihre Umgebungen aus unbedeutenden Menschen zu wählen, da sie fürchten, von der Welt als von Anderen geleitet angesehen zu werden, und nicht Verständniß sädlir haben, daß der and er Spitze eines Heeres gestellte Mann fast immer den gesammten Ruhm der Erfolge einheimst, sogar wenn er nicht den mindesten Antheil daran hat.

Man hat oft die Frage behandelt, ob der Oberbefehl einem General zu geben ist, welcher durch eine lange Erfahrung darin geübt ist, Truppen zu fihren, oder an Generale aus dem Generaltsche, bezüglich der gelehrten

19) Vergleiche, was Clausewitz hierüber im 1. Buch 3. Kapitel, "Der Kriegerische Genius" sagt. Auch er stellt Charakter und gesunden Menschenverstand in dem Vordergrund. Ebenso vergleiche Clausewitz 2. Buch 2. Kapitel, "Wie

das Wissen beschaffen sein muss".

keinen beiserem und geeigneteren Mann. Im Uebrigen ist Jomini's Urtheil über Dumouries zähl reinen strategischen Schachung einen Branges in seinen Operationen, und das ist sehon etwas. Dieser ist das Beneichen der Ihankenstellung von Saint Menehould nach dem Durchbruch seiner Argonnenstellung durch Clairfait und das hartnäckige Festhalten derselben tortt aller Aufforderungen aus Pars sum Rickungen an die Marne. Er that hierut nur das, was Jomini in seinem Artikel "Üeber Operationsbasen" ausdrückt eich verlagt, indem er auf den Vortheil der senkreibten Operationsbasen zur Anmarschlinie des Feindes hinweist. Nur hierdurch wurden die Preußen in die übel Lagev ersetzt, die sie endlich sum ginnlichen Rückunge zwang. Daß sein belgischer Feldzug von 1792 keln Meisterstück ersten Ranges war, und daß er noch vielfäch am alten Kriegesystem klebts, haben wir selbst dargelegt.

Waffen, welche letztere wenig daran gewöhnt sind, selbst Soldaten zu behandeln. <sup>19</sup>)

Es ist unbestritten, daß der große Krieg eine ganz besondere Wissenschaft ist, und daß man sehr wohl Operationspläne entwerfen kann, ohne jemals ein Regiment gegen den Feind geführt zu haben. Peter der Große, Condé, Friedrich und Napoleon beweisen es. <sup>21</sup>)

Es ist daher nicht zu verneinen, daß ein aus dem Generalstabe hervorgegangener Mann ein großer Feldherr so gut wie ein anderer werden kann; aber nicht deßhalb, weil er in den Geschäften des Quartiermeisterstabes gealtert ist, wird er die Beßhäigung dazu haben, sondern nur dann, wenn er den Genius des Krieges und den so seltenen hierzu nöttigen Charakter besitzt. Ja sogar ein General aus den Reihen der Infanterie und Kavallerie wird ebenso geeignet als ein gelehrter Taktiker zur Führung einer Armee sein.

Die Frage scheint daher schwer mit absoluter Gewissheit beantwortet werden zu können, denn auf diesem Gebiete ist die Persönlichkeit Alles. Um zu einer Lösung zu gelangen, ist es nöthig, zur richtigen Mitte zu greifen und zu sasen:

Daß ein General aus dem Generalstabe, der Artillerie oder aus dem Ingenieuroorps, welcher sehon einmal eine Division oder ein Armeeorps geführt hat, bei sonst gleichen Verhältnissen eine thatsächliche Ueberlegenheit über den haben wird, der nur den Dienst einer Waffe oder eines Spezialcorps kenat;

daß ein Truppengeneral, welcher über den Krieg selbst nachgedacht hat, ganz ebenso geeignet für das Oberkommando ist;

daß der große Charakter über alle die anderen seltenen Eigenschaften eines Oberbefehlshabers zu setzen ist;

endlich dass die Vereinigung einer guten Theorie mit einem großen Charakter den großen Feldherrn ausmachen wird. \*\*\*)

Die Schwierigkeit, sich stets einer guten Wahl zu versichern, ließ den Gedanken entstehen, dieselbe durch einen tichtigen Generalstab zu ergänzen, welcher als Rathgeber der Generale berufen, einen thatsächlichen Einfluß auf die Operationen ausüben würde. Ohne Zweifel wird ein treff-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Diese Unterscheidung dürfte jetzt veraltet sein. Indessen bleibt für das praktische Leben so viel davon übrig, daß artilleristen und Ingenieure sowah in Oesterreich als in Deutschland bis jetzt nicht sehr häufig an die Spitze von Divisionen und Armeecorps gestellt worden sind, sowie daß die Artlierie im Frieden den Truppenkommandos nicht unterstellt ist, gegen welches Verfahren sich indefs viele Stimmen schon mit aller Entschiedenheit ausgesprochen haben.

<sup>21)</sup> Peter der Große, der hier so oft genannt wird, mag zwar als ein großer Monarch gelten, daß er ein großer Feldherr war, glaubt außerhalb Rußsland's jedoch wirklich kein Mensch, und spricht hierin bei Jomini das Wohlwollen für sein Adoptivvaterland mit.

<sup>39)</sup> Die Einrichtung, die Generaltsthasoffiziere zeitweise in den Truppendienst zu schicken und sie dann wieder in den Generaltsta zurückzunehmen und auf diese Weise in ihnen die Theorie mit der praktischen Anschauung zu verbinden, lente Jonnini im ganzen Umfange nicht mehr kennen. Möge dies Prinzip zum Heile des Ganzen stete in Deutschland gewährt bleiben.

licher Generalstab, in welchem sich gute Ueberlieferungen fortpflanzen immer eine der nitzliebsten und glücklichsten Einrichtungen sein; aber es wird stets nöthig sein, darüber zu wachen, daß nicht falsehe Lehren in dernelben Eingang finden, denn in diesem Falle kann diese Institution verhängnisvoll werden. Friedrich der Große ahnte nicht, indem er seine Militärakadenie in Potsdam gründete, daß dieselbe auf das "Rechte Schulter vor" des Generals Rüchel und daramf hinauslaufern wirde, die schieße Schulctvordnung als einen umfehlbaren Talisman für den Sieg darzustellen. <sup>19</sup> So wahr it ets, daß vom Erhabenen bis zum Lücherlichen nre im Schritt un

Anßerdem maß man mit großer Sorgfalt vermeiden ein Mißverhützlich zwischen dem Oberbefehlshaber und dem Generalstabesehef aufkommen zu lassen. Wenn derselbe aus den ausgezeichnetzten Persönlichkeiten des Generalstabes genommen werden muß, so ist es nicht minder nothwendig, dem General die Wahl unter den Männern zu lassen, mit denen er am Meisten fibereinzustimmen im Stande wäre. Dem Oberbefehlshaber einen Generalstabehef aufnöttigen, wäre so viel als die Anarchie der Gewalten herbeiführen; ihn einen Mann aus seinen Vertrauten wählen zu lassen, wäre noch gefählicher. Denn wenn er selbst ein mittelhußiger durch Gunst oder Zufall an diese Stelle gebrachter Mann wäre, so würde die von ihm getroffene Wahl davon Zeugniß ablegen. Das richtige Mittel, um diese Uebelstände zu vermeiden, wird sein, dem Oberbefehlshaber die Wahl unter mehreren Generalen von einer unbestreitbaren Bestätigung freizustellen und ihm den Gewählten beizuordnen.

Man hat sieh anch nach und nach in fast allen Armeen eingebildet, der Leitung der Operationen durch die öttere Versammlung von Kriegsräthen mehr Nachdruck und Gewicht zu verleihen, um den Oberbefchlablaber mit gutem Rath zu unterstitizen. Wenn der Oberbefchlahaber ein Soubise, Clermont oder ein Mack ist, so werden sich öfter bessere Ansiehten als die seinen im Kriegsrath finden; die Mehrheit desselben könnte bessere Entschlüsse fässen als er. Aber welehen Erfolg kann man von Operationen erwarten, welche von Anderen geleitet sind als von denjenigen, die sie gedacht und geplant häben? Wozu wäre die Ausführung eines Projektes gut, welches der Oberbefchlahaber nur zur Hälfte verstände, weil es nicht sein eigener Gedanke ist?

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Rüchel war bekanntlich einer der Offiziere Friedrich's, die er als besonders befähigt selbst im Auge beheite und and die Potsdamer Akademie sundte. Er gab diesem Offizier als erstem das Manuskript seiner Geschichte des sieberjaltrigen Krieges zu lesen. Rüchel versuchte bei Jena, in Staffeln vorrückend, das Gefecht wiederherzustellen, was ihm bekanntlich g\u00fcnahl infislang. Ob da- die das Kommando oder der Befehl gegeben worden ist, die rechte Schulter vorzunehmen, mag dahin gestellt bleiben, jedenfalls wird dieser Befehl nur in dem Sinne gezeben worden sein, eine Linksschwanz ansauführen.

Ich habe selbst eine sehr unangenehme Erfahrung gernacht mit dieser jümmerlichen Rolle eines Souffleurs in einem Hauptquartier, um Niemand ist im Stande dieselbe hesser als ich nach ihrem wahren Werth zu heurtheilen. Vor Allem ist diese Rolle in einem Kriegsrath ungereimt, und je zahlreicher der aus hohen Würdentrigenz zusammengesette Kriegsrath ist, je schwieriger wird es sein, die Wahrheit und die Vernunft triumphiren zu lassen.

Was würde ein Kriegsrath gethan haben, in welchem Napoleon die Bewegung auf Arcole, den Plan für Rivoli, den Marseh über den Sanet Bernard, die Operationen von Ulm, Jena und Gera vorgeschlagen hätte? Die Zaghaften hätten diese Bewegungen his zur Tollheit verwegen gefunden; aundere hätten tausend Schwierigkeiten in der Ausführung gesehen; alle hätten sie ahgelehnt. Wenn im Gegensatz der Kriegsrath sie angenommen und ein Anderer als Napoleon sie ausgeführt hätte, würden sie dann nicht sicherlich gescheitert sein?

Nach meinem Dafürhalten sind daher diese Versammlungen eine jünnerliche Hülfsquelle; sie können um in ei nem Palle eine gute Seite haben, nämlich dann, wenn der Kriegsrath einer Meinung mit dem Oberfeldherrn ist. Dies kann ihm alsdann noch nehr Vertrauen in seine eigenem Entselhüsse geben, und er wird die Gewißsleit hahen, daß jeder der Unterführer, durchdrungen von denselben Gedanken wie er, sein Bestes thun wird, um die Ausgüthrung zu siehen.

Das ist das einzige Gute, welches ein Kriegsrath schaffen kann, welcher im Uchrigen immer nur eine berathende Versammlung und nichts weiter sein darf. Wenn aher statt eines solchen Einverständnisses Meinungsversehiedenheiten obwalten, kann ein solcher Kriegsrath<sup>49</sup>) nur traurige Ergehnisse haben.

Nach dem Vorangeschickten glaube ich folgern zu können, dass die heste Armee einzuriehten, falls man nicht einen großen vielfach bewährten Feldherrn besitzt, diese sein wird:

 Man wähle einen bewährten General, verwegen im Gefecht und unerschütterlich in hedenklichen Lagen;

man gebe ihm als Chef des Generalstabes einen Mann von hoher Befähigung, von offenem und ehrenhaften Charakter, mit welchem der Oherbefehlshaber gute Beziehungen unterhalten kann. Der Ruhm ist groß genug, um einem Freuude einen Antheil zu lassen, der die Erfolge vorbreeiten half. So gelang es Bildeber, durch Genisenau und Müffling unterstitzt, sich derart mit Ruhm zu bedeeken, wie er es wohl allein sehwerlich im Stande gewesen wire. Ohne Zweifel wird diese Art doppelter Befehlsführung niemals der-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Man muß von einem solchen Kriegsrath, wie ihn hier Jomini meint, und 2 melchem eine gewisse Anzahl der Corps- und Divisionskommandeure versammelt würde, die Versammlungen unterscheiden, in welchen der Chef des Generalstabes dem Oberfeldherrn Vortrag über die Kriegslage hält und dessen Entscheidung seine Vorschläge unterbreitet.



jenigen eines Friedrich, Napoleon oder Suwaroff gleich stehen, aber im Falle man keinen solchen Feldherrn besitzt, wird es die vorzüglichste Manier bleiben. <sup>15</sup>)

Bevor ich die Betrachtung über diesen wichtigen Gegenstand beende, will ich noch ehige Worte sagen über eine andere Art die Operationen zu beeinflussen, das ist diejenige einen Kriegrath in der Hauptstadt ne ben der Regierung einzurichten. Louvois leitete lange Zeit von Paris aus die Armeen Ludwig's XIV. Carnot that dasselbe mit den Armeen der Republik. 1793 machte er seine Sache sehr gut und rettete Frankreich; 1794 gelang sihm Anfangs sehr selbecht, spikter machte er seine Felber durch Zufall wieder gut. 1796 scheiterte er endgültig glinzlich. Aber Louvois und Carnot leiteten ohne Kriegarithe zu berufen. 189

Der Hofkriegsrath in Wien hat oft den Auftrag gehabt, die Operationen der Armeen zu leiten. Es war damals nur eine Stimme in Europa über die traurigen Ergebnisse, welche daraus hervorgingen. Ob mit Recht oder Unrecht. können nur die österreichischen Generale entscheiden. <sup>27</sup>)

Was mich betrifft, so glaube ich, dass die einzige Befugnis einer solchen Versammlung darin bestehen muss, den allgemeinen Operationsplan anzunehmen. Man weiß bereits, daß ich hierunter nicht einen Plan verstehe, der einen ganzen Feldzug vorzeichnet, die Generale fesselt und unausbleiblich Niederlagen im Gefolge haben würde, sondern einen solchen, der das zu erreichende Ziel des Feldzuges klarlegt, über Angriffs- oder Vertheidigungsverfahren bestimmt, sodann die materiellen Mittel berechnet, über welche man zu den ersten Unternehmungen verfügen kann, ferner die Reserven, und endlich allgemeine Aufgebote für den Fall eines feindlichen Einbruches in's Auge fast. Man wird nicht verneinen wollen, das alle diese Dinge in einer Versammlung von Ministern und Generalen nicht nur erwogen werden können, sondern sogar erwogen werden müssen. Aber damit sind die Grenzen für die Thätigkeit derselben gegeben, denn wenn diese Versammlung dem Oberfeldherrn nicht allein sagen würde auf Wien oder Paris zu marschiren, sondern ihm auch vorschreiben wollte, wie er manövriren sollte, um dahin zu gelangen, würde der arme General ohne Zweifel geschlagen werden, und alle

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die jetzigen ungeheueren Armeen weisen immer mehr auf die Wichtigkeit eines guten Generalstabes hin), und dafs an dessen Spitze ein Mann steht, der alle Eigenschaften eines Feldherrn besitzt, ist immer mehr zur Nothwendigkeit geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Man vergleiche, was Clausewitz im 8. Buche 6. Kapitel B darüber sagt. Er verwirft die Art uud Weise der Leitung, wie Carnot sie sansübte, demn nur revolutionären Regierungen sei der Terrorismus eigen. Was die Thätigkeit Gambetta's 1870/11 anbelaugt, so leistete er, wie bekannt, Großes als Organisator, sein Eingreifen in die Operationen von Tours aus war von sehlechtem Erfolge.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Neuerdings hat man von österreichischer Seite versucht, die Thätigkeit des Hofkriegsrathes in einem anderen Lichte erscheinen zu lassen, was wohl kaum ganz gelungen ist.

Verantwortlichkeit würde auf denen haften, welche 100 Meilen vom Feinde entfernt, beanspruchen eine Armee leiten zu können, was schon so ungemeine Schwierigkeiten hat, wenn man an Ort und Stelle ist. 25)

#### Artikel 15.

## Ueber den militärischen Geist und die Stimmung eines Heeres.

Eine Regierung würde vergeblich die besten Vorschriften für die Organisation ihrer Armee annehmen, wenn sie nicht bestrebt wäre, den militärischen Geist anzuregen. Wenn man in der City von London den Titel des reichsten Kassirers dem militärischen Schmuck vorzieht, so mag das in einem Insellande angehen, welches durch seine unzählbaren Geschwader geschützt ist; aber ein Volk des Festlandes, welches die Sitten der Londoner City oder der Pariser Börse annähme, würde früher oder später die Beute seiner Nachbarn werden. Es war die Vereinigung der bürgerlichen Tugenden mit dem militärischen Geiste, übertragen von den Institutionen auf die Sitten, welcher die Römer ihre Größe verdankten.29) Als sie diese Tugenden verloren und den Kriegsdienst, welchen man aufgehört hatte, als Pflicht und Ehre zugleich anzusehen, den Gothischen, Herulischen und Gallischen Söldnern überließen, war der Sturz des Reiches unvermeidlich. Ohne Zweifel muß das, was den Wohlstand eines Landes vermehren kann, weder vergessen, noch verachtet werden; man muss die geschickten Männer der Industrie ehren, welche die ersten Werkzeuge eines solchen Wohlstandes sind, aber alles das muß den großen Institutionen untergeordnet sein, welche die Kraft der Staaten ausmachen, indem sie die männlichen und heldenhaften Tugenden stärken. Die Politik und die Gerechtigkeit werden hierin einig sein, denn was auch Boileau sagen möge, es wird stets ruhmreicher sein, dem Tode zu trotzen und Casars Fusspuren zu folgen, als sich durch das öffentliche Elend bereichern, indem man die Schwankungen des Kredits der Staaten ausnutzt. Wehe dem Lande, wo der Luxus des Kapitalisten und des unersättlichen Wucherers 20)

<sup>28)</sup> Alle diese Ansichten stehen seit lange fest. Dennoch sehen wir die Regentschaft von Frankreich 1870/71 wieder dieselben Fehler begehen, worin sich so recht zeigt, welche verwirrende Macht auf Verstand und Entschlüsse schwere Krisen im Kriege ausüben. — Die von Jomini entwickelten Ansichten über die Möglichkeit des Entwurfes eines Kriegsplanes stimmen ganz mit Clausewitz überein und finden in der Einleitung des deutschen Generalstabswerkes über den Krieg von 1870/71 neue Bestätigung. - Insofern das politische Element oft unumgänglich in die Maßregeln des Krieges hineinspielt, ist es stets das einfachste, einen Theil der Regierungsmaschinerie mit in's Feld zu nehmen. So handelte des öfteren Napoleon I., und Kaiser Wilhelm wurde stets durch Bismarck in's Feld begleitet.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Diese Vereinigung, von welcher hier Jomini spricht, scheint den nächsten großen Fortschritt zu bedingen, den eine Nation in Betreff ihrer militärischen Institutionen machen kann, und dürfte derjenigen, die ihn zuerst macht, ein entschiedenes Uebergewicht geben. Des Gründers und daran bängt, würde Jomini gesagt haben, wenn er unsere Tage erlebt hätte.

über das Kleid des Tapferen gestellt wird, welcher sein Leben, seine Gesundheit und sein Vermögen für die ¡Vertheidigung des Landes hingiebt.

Das erste Mittel, den militärischen Geist zu heben, ist die Armee öffentlich und gesellschaftlich geachtet hinzustellen. Das Zweite ist, den militärischen Diensten, welche dem Staate geleistet wurden, den Vorrang in der Verwendung bei Besetzung aller Stellen des Verwaltungsdienstes zu geben, oder sogar eine gewisse Zeit des Militärdienstes für die Anstellung in einzelnen Aemtern zu fordern. Es dürfte ein Gegenstand des ernstesten Nachdenkens sein, die alten Institutionen Rom's mit denjenigen Rußland's oder Preußsen's und andererseits mit den Lehren der Schwärmer zu vergleichen, welche, gegen jede Verwendung der Offiziere in öffentlichen Aemtern donnernd, nichts als Schörzedner in der Verwaltung haben wollen. —

Ohne Zweifel giebt es viele Aemter, welche Spezialstudien erfordern, aber wäre es dem Militär nicht möglich, in der vielen Mußezeit des Friedens sich dem Studium der Laufbahn zu widmen, welche er einzusehlagen witnscht, nachdem er dem Vaterlande seine Schuld unter den Waffen abgezahlt hat? 211 Und wenn bei Besetzung der Stellen in der Verwaltung die Offiziere bevorzugt würden, welche den Dienst mit dem Grade als Hauptmann verlassen hätten, so würde darin eine mächtige Triebfeder liegen, diesen Grad zu erreichen.

Würde dies nicht auch Anregung geben, daß die Offiziere während des Garnisonlebens ihre Erholung anderswo suchten, als in den Theatern und in dem Kaffiehäusern? \*30

Vicileicht könnte man finden, daß die Leichtigkeit aus dem Heeresdienst in den Verwaltungselienst überautreten, dem militärischen Geist eher schädlich as nützlich sein dürfte, und daß um denselben zu heben, es besser sein würde, den Soldaten ganz von anderen Laufbahnen auszuschließen. — So entstanden die Mamelucken und die Janitscharen unspringlich. Man kaufte die Soldaten im Alter von 7 bis 8 Jahren und erzog sie in dem Gedanken, daß sie unter den Fahnen sterben würden. Sogar die auf ihre Freiheit so stolzen Englünder verpflichten sich, wenn sie den Soldatenstand ergreifen zu einer Dienstzeit für die ganze Lebenszeit, und der russische Soldat muß es auf fünfundzwanzig Jahre thun, was fast mit der Dienstzeit der Engländer zeleib bedeutend ist. <sup>29</sup>

Bei solchen Armeen, und bei den sich durch freiwillige Werbung ergänzenden, wäre es vielleicht thatsächlich passender, keine Verschmelzung

<sup>31)</sup> Diese Bemerkung Jomini's mag auf russische und französische Zustände früher passend gewesen sein, auf preußische paßte sie für die Mehrzahl der Offiziere niemals. In jetziger Zeit ist der Offizier in allen Armeen sehr stark beschäftigt, und eine derartige Nebenbeschäftigung nicht durchführbar.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Diese Voraussetzungen über das Leben der Offiziere paßten noch ganz auf die Gewohnheiten und die Beschäftigungen der französischen Offiziere unter dem zweiten Kaiserreich.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Wir brauchen kaum daran zu erinnern, das alle diese Verhältnisse, sogar bei den Engländern, jetzt geändert sind.

zwischen dem Offizierstande und den Stellen in der Givilverwaltung herbeizuführen. Aber überall, wo der Kriegsdienst eine den Bevölkerungen auferlegte vorübergehende Verpflichtung ist, liegt die Sache anders, und die
Römischen Gesetze, welche eine Dienstzeit von zehn Jahren in den Legionen
behufs Erlangung eines öffentlichen Amtes forderten, ditfren wohl das beste
Mittel sein, um den kriegerischen Geist zu erhalten, vor Allem in einer
Zeit, wo die allgemeine Neigung für das materielle Wohlbefinden die
herrschende Leidenschaft für die Gesellschaft geworden ze sein scheint.

Wie dem auch sei, ich denke, daß unter allen Regierungsformen das Zeit einer weisen Verwaltung stets darin bestehen wird, den Heeresdienst hoch zu stellen, um die Liebe zum Vaterlande und die kriegerischen Tugenden wach zu halten, wenn sie nicht den Tadel der Geschichte auf sich ziehen und das Geschick untergehender Reiche vermeiden wollen.

Es ist nicht genug, den militärischen Geist der Bevölkerung einzuflößen, man wird ihn auch in der Arnee selbst ernuthigen müssen. Es würde nur eine Aeußerlichkeit sein, wenn die Uniform in der Haupstadt geehrt und mit Ehrfurcht betrachtet würde. Man muß vor Allem unter den Fahnen alle kriegerischen Tugenden vereinigt finden, sonst würde man nur zahlreiche. Milizen, aber ohne kriegerischen Werth haben.

Die Begeisterung eines Heeres und der militärische Geist sind zwei sehr verschiedene Dinge, welche man zu verwebsehn sich hitten mufs, welche aber nichts destoweniger die nämliche Wirkung hervorbringen. Die erste ist, wie man gesagt hat, durch mehr oder minder vorübergehende Leidenschaften hervorgerufen, wie es die politischen und religiösen Meinungen und eine große Vaterlandsliebe sind; während der militärische Geist, welcher durch die Geschicklichkeit eines Führers oder durch weise Institutionen erzeugt werden kann, weniger von den Umständen abhängt. Eine umsichtige Regierung darf nicht anstehen, ihn zu pflegen.

Es ist vor Allem nöthig, das dieser Geist den Kadres der Offiziere und Unteroffiziere inne wohne. Die Soldaten sind stets gut, wenn die Führer es sind. <sup>24</sup>)

Die Tapforkeit muß belohnt und geehrt, die Würde geachtet, die Manszucht in das Gefühl und in die Ueberzengung übergegangen sein und nicht nur in der Form wurzeln.

Die Offiziercorps und die niederen Grade müssen davon durchdrungen sein, daß die Entsagung, die Tapferkeit und das Pflichtgefühl Tugenden sind, ohne welche keine achtungswerthe Armee bestehen kann. Alle müssen wissen, daß die Festigkeit in Unglücksschlägen viel chrenvoller ist, als die

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Begeisterung ist keine Heringswaare, die man einpökeln kann auf viele Jaher, rief der Feldmarschall Roon, ein Goethe sehes Wort eitirend, bei Gelegenheit einer Debatte über Herersorganisation in den sechsziger Jahren der Opposition entgegen. Vergl. hierüber Clausewitz "Die kriegerische Tugend des Heeres" den Endsatz. 3. Buch, Kap. 5 Vom Kriege.

Begeisterung beim Erfolge, denn es gebört nur Muth dazu, eine Stellung zu erobern, aber es ist Heroisanus nöthig, um einen schwierigen Rückzug Angesichts eines siegreichen und unternehmenden Peindes auszuführen und, ohne die Haltung zu verlieren, ihm eine eheme Stim zu zeigen. Es ist die Philde des Monarchen, einen solchen Rückzug ebenso wie den schönsten Sieg zu belohben.

Die Armeen abhärten durch Arbeiten und Anstrengungen, sie in den Garnisonen während des Friedens nicht verweichlichen lassen, ihnen das Gefühl ihrer Ueberlegenheit über dem Gegner einimpfen, ohne jedoch dieseen zu sehr herunterzusetzen; ihr die Liebe zu großen Thaten einflößen; mit einem Wort den Entbusiasmus hervorrufen in Uebereinstimmung mit dem Geiste, welcher die Massen beherrscht; den Muth belohnen und die Schwäche straten; endlich die Feigheit brandmarken — das sind die Mittel um einen guten militärischen Geist zu bilden.

Die Verweichlichung war es vor Allem, welche die Römischen Legionen zu Grunde richtete. Diese furchtbaren Soldaten, welche Helm, Schild und Panzer unter dem glübenden Himmel Afrika's zur Zeit der Scipionen trugen, fanden dieselben zu sehwer unter dem kalten Himmel Gallien's und Deutschland's. Da war die Zeit des Falls für das Reich gekommel.

Ich habe gesagt, daße man niemals den Truppen eine zu große Verachtung des Gegners einfißsen soll, weil in den Füllen eines Antnückigen Widerstandes die Stimmung des Soldaten leicht darunter leiden könnte. Als Napoleon das Corps von Lannes bei Jena auredete, lobte er die preußsische Reiterei, aber er erklärte zugleich, daß sie nichts gegen die Bajonnette seiner alten Aegypter ausrichten werde.

Es ist auch durchaus nöthig, die Offiziere auf die panischen Schrecker vorzuberteiten, welchen hin und wieder die bravsten Armeen ausgesetzt sind, wenn sie nicht durch den Zügel der Mannszucht und durch die Ueberzeugung zusammen gehalten werden, das die Ordnung das Pfand der Sicherheit einer Truppe ist. Es war nicht Mangel an Muth, daßs sich 100000 Türken bei Peterwardein durch den Prinzen Engen schlagen ließen. Es geschah, weil jeder von ihnen nach dem Mifslingen ihrer regellosen Angriffe sich seinen individuellen Eindrücken überlassen fand, da ihre Fechtweise einen gauz pervöllichen Charaktet trug, wuld die einmal eingeriessene Unordnung jedes Zusammenwirken und jeden Zusammenbang unmöglich macht; die Stimme der Pführer vermag nicht, sich Gebör zu schaffen; jedes Manöver, um das Gefecht wieder herzustellen, wird unausführbar, und man erblickt schließlich nur das Hell in einer schmachvollen Flucht,

Die mit einer lebhaften glühenden Einbildungskraft ausgestatteten Völker sind diesen Rückschlägen mehr als andere ausgesetzt, und dies ist besonders bei denen des Sdens der Fall. Hiergegen können nur gewandte Führer und starke Institutionen wirken. Selbst die Fransosen, deren militärische Tugenden unter guter Führung niemals in Frage gezogen worden sind, wurden vom panischen Schrecken, den man mit Recht likberiich nenmen kann, öfter hefallen. Wer erinnert sich nicht des unbegreiflichen Schreckens, der in die Infanterie des Marschalls Villars' fuhr, gleich nachdem sie die Schlacht bei Friedlingen (1704) gewonnen hatte. Ebenso erging es der Infanterie Napoleon's gleich nach dem Siege bei Wagram, als der Feind sich in vollem Rückzuge befand. Und noch außergewöhnlicher ist die Flucht der 97. Halbhrigade bei der Belagerung von Genna, wogegen diese nämlichen Männer zwei Tage später das Fort Diamant durch einen der verwegenaten Handstreiche nahmen, welchen die Geschichte kennt.

Es dürfte indessen leicht sein, hrave Soldaten zu überzeugen, daß die in Unordnung fliehenden viel leichter vom Tode erreicht werden als diejenigen, welche vereinigt Stand halten, um dem Feinde eine eherne Front entgegenzusetzen, oder sich schnell wieder zu sammeln, wenn sie einen Augenblick durchbrochen sind. 39)

Die russische Armee kann in dieser Beziehung Europa als Muster dienen, und die prächtige Haltung, welche sie bei allen ihren Rückzügen gezeigt hat, ist ehen so sehr mit dem Nationalcharakter verbunden, als mit dem natürlichen Instinkt der Soldaten und den Institutionen, welche die starke Disziplin bedingen. Es ist in der That nicht immer die lebendige Einbildungskraft der Mannschaft, welche die Unordnung hervorruft; es ist oft der Mangel an Gewohnheit der Ordnung, und der Fehler der Führer, die Vorsichtsmaßregeln zur Behauptung der Mannszucht zu vernachlässigen, trägt noch hierzu hei. Ich war hin nnd wieder erstaunt über den Leichtsinn der meisten Generale in Beziehung auf diesen Gegenstand. Nicht genug, daß sie nicht die geringste Massregel der Logistik trafen, um die Marschrichtung von Detachements oder von vereinzelten Leuten zu sichern, sie machten auch keine Zeichen bekannt, um den durch einen panischen Schrecken oder unwiderstehlichen Angriff ahgesprengten Theilen eines Armeecorps das Sammeln zu erleichtern, ja sie hielten sich über denjenigen auf, welcher ihnen vorsching, dergleichen Vorsichtsmaßregeln zu nehmen, 36)

Und doch sind oft der unanfechtharste Muth und die strengste Disziplin unzureichend für die Aufrechthaltung der Ordnung. So z. B., wenn die Körperlichen Leiden der Truppen sie tauh und stumpf für jede Art der Anregung gemacht haben, und die Führer selhst sich in die Unmöglichkeit versetzt

<sup>25)</sup> Das obige Wort von den Kadres muß jetzt nothwendig auch auf die Reserve- und Landwehroffäiere ausgedehnt werden, falls wir die Ueberiegenheit der niederen Führer nus bewahren wollen, welche wir unzweifelhaft in dem großen Jahrzehnt besaßen. Nur diese schützt möglichst vor solchen Ereignissen.

Alle diese Bemerkungen Jominis sind in noch erhöhtem Maße in der Gegenvart wichtig, die ungeheurer Feuerkraft hat Alles dies noch an die Spitze getrieben. Ich habe stets die Ansicht vertreten und habe dies auch wiederholt dangelegt, daß wir sowohl die jungen Offisiere als auch die Mannschaffen zu wenig über diese Momente des Erratgefechts und die Eindrücke und Krisen, welche dasselbe mit sich bringt, unterrichten.

<sup>26)</sup> Unter anderen Fällen hat hier Jomini eine Meinungsverschiedenheit zuschen ihm und dem Marschall Ney im Feldunge 1805 im Auge. Dafs die französischen Führer die nothwendigen Sichrebeitsunfaregein des Oetteren vernachlässigten, ist bekannt und zeigte sich noch im letzten Kriege vor Beginn der Schlacht bei Beaumont.

sehen, sie zusammenzuhalten, wie es bei dem Röckzuge aus Rußland war. Aber außer diesen Fällen wird es durch die gute Gewohnheit der Ordnung, durch gute logistische Vorkehrungen und gute Disziplin gewöhnlich gelingen, wenn nicht jeder Panik vorzubeugen, ihr doch schnell entgegen zu wirken.

Es ist Zeit diese Materie, von welcher ich nur einen Ueberblick geben wollte, zu verlassen und zu der Prüfung der rein militärischen Begriffe überzugehen.

# Drittes Kapitel

# Von der Strategie.

Begriffserklärung und Grundprinzip.
Unabhängig von den Theilen, welche wir so eben kurz besprochen haben,
theilt sich die Kriegskunst, wie oben bemerkt, in 5 Hauptzweige:

die Strategie; die große Taktik; die Logistik; die kleine Taktik

und die Ingenieurkunst.

Wir wollen aus den schon angegebenen Gründen nur die drei ersten behandeln; es ist daher nothwendig damit zu beginnen, sie zu definiren.

Um dies desto sicherer zu thun, werden wir die Reihenfolge beibehalten, in welcher die einer Armee zufallenden Kombinationen in dem Moment des Ausbruchs des Krieges sich den Führern darstellen, indem wir dabei mit dem Wichtigsten beginnen, mit den Dingen, welche, so zu sagen, den Operationsplan ansmachen. In der Taktik werden wir sodann das umgekehrte Verfahren einschlagen, bei welchem man mit den Einzelnheiten beginnen mufs, um zu der Gefechtsordnung und dem Gebrauch einer großen Armee fortzuschreiten. §

Wir nehmen daher an, daß die Armee den Feldzug eröffnen will. Die erste Flücht des Feldherru wird darin bestehen, sich darüber mit der Regierung zu verstündigen, welcher Natur der zu führende Krieg sein wird. Zum Zweiten wird en nöttig sein, den Schauphatz der Unternehmungen gut zu studieren; sodann wird der Feldherr im Einverstündniß mit dem State überhaupt die passendste Operationsbasis wählen, wie die Grenzen des Landes oder die etwaiger Verbündeter sie darbieten.)

<sup>\*)</sup> Um die Taktik zu erlernen, mufs man erst die Peloton-, dann die Bataillonschule u. s. w., später den Felddienst, sodaan den Lagerdienst, den Dienst ei den Märschen und erdlich die Förmation der Armeen studiren. Aber in der Strategie beginnt man mit dem Gipfiel, d. h. mit dem Feldzugsplan. (Jomini.) \*) Der allgemeinen politischen Lage folgend, wird ein großer Theil dies.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der allgemeinen politischen Lage folgend, wird ein großer Theil dieser Arbeiten durch den Generalstab derart vorbereitet und in vielen Einzelnheiten erledigt, daß beim Kriegsausbruch die Ansichten darüber feststehen, bezüglich

Die Wahl dieser Basis, und mehr noch das gesteckte Ziel des Krieges, werden dazu beitragen, die Operationszone zu bestimmen, welche man annehmen muß. Der Oberfeldherr wird ein erstes Operationsobjekt in's Auge fassen; er wird die Operationslinie, welche nach diesem Punkte hinführt, auswihlen, sei es als eine nur zeitweise, sei es als eine endgültige, indem er sich bemühr, tir diejenige Richtung zu geben, welche die größfen Erfolge verspricht, und dabel die Armee möglichtet geringen Gefahren aussetzt.

Die auf dieser Linie vorrückende Armee wird eine Operationsfront und eine strategische Front haben. Hinter dieser Front wird sie gut thun, eine Vertheidigungslinie zu haben, um im Falle der Noth als Rückhalt zu dienen. Die augenblicklichen Stellungen, welche die Corps dieser Armee auf der Operationsfront oder auf der Vertheidigungslinie nehmen werden, sind strategische Stellungen.

Sobald die Armee nahe an ihr erstes Objekt herangeriückt sein wird, und der Feind beginnt sich ihren Unternehmungen zu widersetzen, wird sie entweder angreifend, oder manövriren, um ihn zum Rückzuge zu zwingen; sie wird zu diesem Zwecke eine oder zwei strategische Manövrirlinien annehmen, welche als zeit weilige von der alle gene einen Operationslinie abweichen können, mit welcher sie nicht verwechselt werden dürfen.

Um die strategische Front mit der Basis zu verbinden, wird man, je nach

dem Vorrücken, die Etappen- und Nachschublinie einrichten.

Wenn die Operationslinie ein wenig lang ist, und wenn feindliche Corps in der Nähe sind und sie beunruhigen, so wird man zwischen dem Angriff und der Vertreibung dieser Corps jund der Fortsetzung der Hauptunternehmung gegen die feindliche Armee wihlen können, sei es, daß man sich nicht durch soliche Streifeorps beunruhigen lassen will, sei es, daß man es für genügend hält, sie nur zu beobachten. Wenn man sich zu dem Letzteren entschließt, no entsteht daraus eine dopp elte strategische Front und starke Entsendungsabtheilungen werden nothwendig.

Wenn die Armee im Begriff ist, das erste Objekt zu erreichen, und der Feind leistet Widerstand, so giebt es eine Schlacht.

Ist dieser Schlag unentschieden, so wird man den Kampf von Neuem aufnehmen; wenn man den Sieg davon trägt, so wird man seine Unternehmungen weiter verfolgen, um das erste Objekt zu erreichen, bezüglich an demselben vorbeigehen und ein zweites zum Ziel nehmen.

Wenn das erste zu erreichende die Wegnahme eines wichtigen Waffenplatzes ist, wird die Belagerung beginnen. Ist die Armee nicht zahlreich genug, um ihren Marsch fortzusetzen, und ein Belagerungscorps weit zurückzulassen, so wird sie eine strategische Stellung nehmen, um es zu decken. \*)

geklärt sind. Freilich lassen sich die politischen Ereignisse nie ganz berechnen. So wurden auch 1870 bei der Versammlung der Armeen, obgleich alles sehr umfassend vorbereitet und durch die berühmte Denkschrift des Generals v. Moltke erörtert war, einzelne Abänderungen nöthig, jedoch nicht bedeutende.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hierbei ist also Voraussetzung, daß die Belagerung in jedem Falle statt-finden muß, daß aber die Hauptarmee die weite Entsendung eines Belagerungscorps, ihrer Schwäche wegen, nicht vertragen kann. Daß hieraus eine bedenk-

So war es, als 1796 die Armee von Italien, nicht mehr als 50 000 Streiter zälend, nicht am Mantua vorbeigeben konnte, um in das Herz von Oesterreich vorzudringen, da sie 25 000 Feinde in dem Platze hinter sich ließ und 40 000 auf der doppelten Linie von Tyrol und Frianl vor sich hatte.

In dem Falle, dals die Armee zahlreich genug wäre, um die Früchte ihres Sieges zu ernten, oder wenn sie keine Belagerung zu unternehmen hätte, witrde sie gegen ein zweites und noch wichtigeres Objekt vorgehen. Wenn dieser Punkt sich in einiger Entfernung befindet, so würde es nöttig werden, sich einen Zwischenpunkt als Rückhalt zu schaffen. Man wird sich dann eine vorläusige Basis hilden, indem man zwei oder drei gegen Ueberfall gesicherte Orte besetzt und als solche einrichtet. Im entgegengestetten Falle wird man eine kleine strategische Reserve bilden, welche die Verhindungen und die an denselhen liegenden Magazine durch leichte Verschapzungen zu decken hat.

Falls die Armee bedeutendere Plüsse zu überschreiten nöthig hat, wird man eiligst Brückenköpfe anlegen; liegen die Brücken in von Mauern umgehenen Städten, so wird man daselbat einige Verschanzungen aufwerfen, nm die Vertheidigungsfikligkeit dieser Posten zu erhöhen und so die Sicherheit der zeitweiligen Basis und der strategischen Reserve, welche man daselbst Stellung nehmen lißtig, zu vermehren.

Wenn im Gegentheil die Schlacht verloren gehen sollte, so wird man den Rickzug antreten müssen, um sich seiner Basis zu nähern und daselbet neue Kräfte zu schöpfen, wozu nicht und iel Heranziehung von Detabements sondern auch die verschanzten Lager und fosten Plätze, welche den Feind auf halten und ihn zur Theilung seiner Kräfte zwingen, das Mittel bilden.

Naht der Winter, so wird man in Kantonnirungen gehen, oder die Operationen werden durch diejenige Armee fortgesetzt, welche nach Erlangung eines entschiedenen Uebergewichts, und keine ernsten Hindernisse in der feindlichen Vertheidigungslinie findend, von diesem Uebergewicht Gehrauch machen will. In diesem Falle hat man einen Winterfeldzug. Dieser Eatschluß, welcher in allen Fällen für heide Heere gleichmäßige Schwierigkeiten hrigt, bietet keine besonderen Komhinationen dar, wem nicht hierdurch eine Verdoppelung der Thätigkeit in den Unternehmungen nothwendig wird, um eine schnelle Lösung herbeizuführen.

So ist der gewöhnliche Gang eines Krieges; so wird auch jener gedacht sein, dem wir folgen wollen, um die Prüfung der verschiedenen Kombinationen zu geben, welche diese Operationen bedingen.<sup>5</sup>)

Alle die Komhinationen, welche sich auf den ganzen Kriegsschauplatz erstrecken, gehören der Strategie an, welche also in sich begreift:

liche Theilung der Kräfte entstehen würde, welche nur vermieden werden kann, wenn die Hauptarmee das Vorrücken einstellt und in der Nähe der Belagerung Stellung nimmt, ist augenscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dafs diese Schilderung ein Bild des gewöhnlichen Ganges eines Krieges iegwissermaßen die Grundlage für die strategischen Betrachtungen und Grundsätze, die hier folgen, ist eine Bemetrung, die wir festzuhalten bitten.

- 1) die Bezeichnung dieses Kriegsschauplatzes und der verschiedenen Kombinationen, welche er darbietet;
- die Bezeichnung der entscheidenden Punkte, welche aus diesen Kombinationen und aus der als günstig anerkannten Richtung der Unternehmungen hervorgeht;
- 3) die Wahl der Operationszone und die Einrichtung der festen Basis;
- 4) die Bestimmung des Objektes, welches man in's Auge fasst, sei es in offensiver oder in defensiver Absicht;
- 5) die Operationsfronten, die strategischen Fronten und die Vertheidigungslinien;
- 6) die Wahl der Operationslinien, welche von der Basis nach dem Objekt oder nach der durch die Armee besetzten strategischen Front führen:
- 7) die Wahl der besten strategischen Linien für eine in's Werk zu setzende Operation; die verschiedenen Manöver, um diese Linien in verschiedenen Kombinationen auszunutzen:
  - 8) die vorläufigen Operationsbasen und die strategischen Reserven;
- 9) die Märsche der Armeen, welche als Manöver betrachtet werden können: 4)
- die Magazine in ihren Beziehungen zu den Märschen der Armeen betrachtet;
- 11) die Festungen als strategische Mittel angesehen, also als Zufluchtsort einer Armee, als Hindernisse für den Vormarsch; die nöthigen Belagerungen und deren Deckung;
- die für die Anlage von verschanzten Lagern und Brückenköpfen wichtigen Punkte u. s. w.;
- die Diversionen und die großen Entsendungen, welche nützlich oder nöthig sein können.

Unabhängig von diesen Kombinationen, welche hauptsächlich in den Entwurf des Kriegsplans für die ersten Unternehmungen gehören, giebt es andere gemischte Operationen, welche der Strategie in Betreff der ihnen anzuweisenden Richtung angehören und der Taktik durch ihre Ausführung, wie der Uebergang über Ströme und Flüsse, die Rückzüge, die Winterquartiere, die Ueberfälle, die Landungen, die großen Transporte. 9—

Der zweite schon bezeichnete Zweig ist die Taktik, d. h. die Manöver einer Armee auf dem Schlachfelde, oder die verschiedenen Formen, um die Truppen zum Angriff zu führen.

Der dritte Zweig ist die Logistik oder die Kunst, die Armeen zu bewegen;

<sup>4)</sup> Also Märsche zu einem bestimmten Operationszweck in der Nähe des Feindes,

<sup>9)</sup> Nichts ist wahrer all die Bemerkung, daß man Strategie und Taktik niemlas oder venigtens sehr selten gans trennen kann. Oh es defswegen gerechtertigt ist, einen dritten Gattungsbegriff in den ge misch ten Operationen festzustellen, könnet fraglich erscheinen. Es sien dardere Eintheilungen der Lower wie in Strategie und Taktik in älterer Zeit füblich gewesen und in neuerer Zeit mehrfach versucht worden. Sie leiden aber sämmtlich an dem Mangel: die Thätigkeit des Führers und somit die größete geistige Potenz im Kriege nicht mit zu begreife hier.

die Einzelnheiten der Märsche und der Formationen, die Wahl der Lager, welche nicht versehanzt sind, und der Kantonnirtungen, mit einem Wort, die Ausführung der Kombinationen der Strategie und der Taktik.

Mehrere unbedeutende Erörterungen haben stattgefunden, um die Linie, welche diese verschiedenen Zweige der Wissenschaft trennt, absolut festzusetzen. Ich habe gesagt, daß die Strategie die Kunst ist, den Krieg auf der Karte zu machen, die Kunst den ganzen Kriegssehauplatz zu umfassen; die Takitik ist die Kunst, auf dem Geliände zu kämpfen, wo der Zusammenstofs stattfinden soll, daselbst seine Krifte nach den Oertliehkeiten aufzustellen, um sie auf verschiedenen Punkten des Schlachtfedes in Thätigkeit zu setzen, d. h. auf einem Raum von ohngeführ 2 bis 2½ deutschen Meilen, und zwar so, daß alle in Thätigkeit befindlichen Corps Befehle empfangen und im Laufe der Kriegshandlung elbet ausführen kömnen. Die Logistik') sis schließlich nichts anderes als die Wissenschaft, die Anwendung der anderen vorzubereiten und zu siehern.

Man hat meine Begriffiserklürung angegriffen, ohne eine besere zu geben. Es ist wahr, daß viele Schlachten auch durch stratogische Bewegungen entschieden wurden, und selbst nichts anderes waren, als eine Reihe solcher Bewegungen. Aber dies fand nur in dem Falle statt, wenn die Armeen sich sehr ausgebreitet hatten, ein Fall, welcher zu den Aussahmen gehört. So ist die Erklürung (der Taktik nismlich), wenn mas ie auf die rangirte Schlacht anwendet, wohl ganz bezeichenend. — Daher wird die große Taktik, nach meiner Meinung, unabhängig von den Maßregeln lokaler Natur die nachfolgenden Gebeite in sich begreifen:

- 1) Die Wahl der Stellungen und Sehlachtlinien in der Vertheidigung.
- 2) Die aktive Vertheidigung (défense offensive) in dem Gefecht.
- Die verschiedenen Gefechtsordnungen oder die zum Angriff auf eine feindliehe Linie geeigneten Manöver.
- Das Zusammentreffen zweier Armeen im Marsche und die unvorhergesehenen Schlachten.
  - 5) Die Ueberrasehungen von Armeen.\*)
  - 6) Die Leitungsbefehle, um die Truppen in's Gefecht zu führen.
  - 7) Der Angriff auf Stellungen und versehanzte Lager.
  - 8) Die Handstreiche.

1) Vionville, Spicheren, Worth, Colombey, 1870.

6) Beaumont, 1870.

<sup>6)</sup> Wie allgemein bekannt, ist diese Begriffsbezeichnung als ein technischer Aruck und als ein benodnere Zweig in die deutschen Liehrhöber uicht öhergegangen. Der Ausdruck leitet sich davon her, daß in den meisten Armeen der Generalstab, frühre Generalquartiermeisterstab, die Offiziere desselben in Frankreich maréchaux de logis hießen. In der Zeit des 18. Jahrhunderts spielte deneralstab incht die weitumdssende Rolle von heute. Die großen Feldherren waren ihre eigenen Generalstabschefs. Bei Friedrich vertraten die Generalsdiatianten einigeransfen die Stelle der ausführenden Generalstabschefiser. Die Logistikaten einigeransfen die Stelle der ausführenden Generalstabswissenschaft bezeichnet. Es würden in jetziger Zeit noch dazu zu zählen sein die Eisenbahntrasporte nach und auf dem Kriegeschauplatz.

Alle die anderen Kriegshandlungen gehören in den kleinen Krieg, wie die Transporte, Fouragirungen, die Theilkämpfe der Vor- und Nachhut, mit einem Wort, alles das, was von einer Division oder einer vereinzelten Abtheilung ausgeführt werden kann.

## Von dem Grundprinzip des Krieges.

Der wichtigste Zweck dieses Werkes ist darzuthun, dass ein Grundprinzip für alle Kriegshandlungen existirt, ein Prinzip, das alle Kombinationen durchdringen mus, wenn sie tauglich sein sollen.

Es besteht darin:

 Durch strategische Berechnung die Masse der Streitkr\u00e4fte einer Armee nach und nach auf die entscheidenden Punkte eines Kriegsschauplatzes zu bringen und so viel als m\u00f6glich auf die Verbindungen des Feindes zu werfen, — ohne die eigenen auf's Spiel zu setzen.

2) In der Weise zu manövriren, dass dieser Haupttheil der Armee nur gegen Bruchtheile der feindlichen Armee in Thätigkeit tritt.

2) An sinem Soblechtons in Jamelton Water Just Arbitish

3) An einem Schlachttage in derselben Weise durch taktische Manöver den Haupttheil seiner Kräfte auf den entscheidenden Punkt des Schlachtfeldes, oder gegen den Theil der eindlichen Schlachtlinie zu richten, welcher nach Lage der Dinge überwältigt werden muß.

4) In der Weise die Kriegehandlung leiten, daß diese Massen nicht allein auf dem entscheidenden Punkt vorhanden sind, sondern daß sie mit Energie und Zusammenhang in Thätigkeit gesetzt werden, um solchergestalt eine

gleichzeitige Wirkung hervorzubringen.

Man hat dieses Hauptprinzip so einfach gefunden, dass die Kritiken darüber nicht geschlt haben. Man hat eingewendet, dass es sehr leicht anzuempschlen sei, seine Hauptkräste auf die entscheidenden Punkte zu werfen, aber dass die Kunst gerade darin bestände, diese Punkte wohl zu erk ennen.

Weit entfernt eine so einfache Wahrheit bestreiten zu wollen, gestebe ich ein daß es mindestens liicherlich wire, ein solches Grundprinzip in die Welt zu schicken, ohne es mit allen nöthigen Erläuterungen zum Zweck der Auffassung der verschiedenen Fälle in der Anwendung zu begleiten. Auch habe ich nichts vernachliksigt, um jeden strebsamen Offizier in den Stand zu setzen, die entscheidenden Punkte eines strategischen oder taktischen Schachbertes leicht zu bestimmen. Man wird in dem unten folgenden 16. Artikel die Erklärung der verschiedenen Punkte finden, um die es sich hierbei handeln kann. In den Artikeln 18—22 wird man die Beziehungen herauserkennen, welche diese Punkte mit den verschiedenen Kombinationen des Krieges haben. Diejenigen Militärs, welche, nachdem sie dieselben aufmerksam gelesen haben, noch den Glauben festhalten, daß die Bestimmung dieser Punkte eine unlösbare Aufgabe sei, müssen in Wahrheit daran verzweifeln, jemals etwas von der Strategie zu erfassen.

In der That zeigt ein Kriegsschauplatz immer nur drei Zonen: eine zur Rechten, eine zur Linken und eine im Centrum. Ebenso hat jede Zone, jede Operationsfront, jede strategische Stellung oder Vertheidigungslinie, wie jede taktische Schlachtlinie, niemale mehr als diese selbigen Untereintheilungen, das will sagen, zwei äußere Seiten und eine Mitte. Daher wird man immer eine dieser drei Richtungen eineschlagen milsen, um zu dem wichtigen Ziel zu gelangen, welches man sich vorgesetzt hat. Eine von den beiden übrigen Richtungen wird sich mehr von dem Ziel entfernen, und die dritter wird ganz und gar von demselben abführen. Indem wir sodann die Beziehungen dieses Ziels mit den feindlichen Stellungen und den geographischen Punkten in Verbindung bringen, seheint es, daß die Frage jeder strategischen Bewegung oder der taktüschen Manöver behuß Erreichung des bestimmten Ziels sieh immer nur darauf beschränken wirde, zu wissen, ob man zur Rechten, zur Linken oder gerade vor sich manöviren soll. Die Wahl unter drei so einfachen Entschlüssen könnte kunn ein Räthee wirdig einer Sphinx sein.

Ich bin indessen weit entfernt zu glauben, daß die ganze Kunst nur in der Wahl einer guten Direktionslinie für die Massen liegen könnte, aber man wird wenigstens nicht verneinen können, das hierin die Grundlage der Strategie zu finden ist. Es wird Sache des Talents, der Willenskraft, des Ueberblicks sein, das zu vollenden, was gute Kombinationen vorzubereiten gewufst haben.

Wir wollen also zuvörderst das bezeichnete Grundprinzip auf die verschiedenen Kombinationen der Strategie und der Taktik anwenden, sodann durch die Geschichte von zwanzig berühmten Feldzügen beweisen, daß die glänzendsten Erfolge und die größten Niederlagen, mit Ausnahme von sehr wenigen Fällen, das Ergebniß seiner Anwendung oder der Nichtanwendung gewesen sind. \*)

# Von den strategischen Kombinationen.

#### Artikel 16.

# Vom System der Operationen.

Ist der Krieg beschlossen, so muß man sich zu allererst darüber entscheiden, ob man ihn angriffs- oder vertheidigungsweise führen will. Vor Allem ist nun zu erklären, was man unter diesen Worten zu verstehen hat.

Den Angriff muß man von verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Wenn er sich gegen die Gesammtheit, doer wenigstens den grösten Theil eines großen Staates richtet, so muß man ihn als einen Einbruchskrieg bezeichnen; wenn man ihn nur gegen eine niezbel Provinz oder gegen eine mehr oder minder begrenzte Vertheidigungslinie richtet, so ist es ein gewöhnlicher Angriff; besteht er endlich nur in einem Vorgehen gegen irgend eine Stellung der feindlichen Armee und beschränkt er sich auf eine einzelne Operation,

<sup>\*)</sup> Man findet die Geschichte dieser 20 Feldzüge mit 50 Schlachtplänen in meiner "Geschichte des siebenjährigen Krieges", in der der "Revolutionskriege" und in "Das politische und militärische Leben Napoleon's". (Jomni.)

so bezeichnet man dies mit dem Ausdruck der Initiative der Bewegung.<sup>9</sup>)

Wie wir im vorhergehenden Kapitel gesagt haben, ist der Angriff in moralischer und politischer Beziehung fast immer vortheilhaft, weil er den Krieg auf den fremden Boden trägt, das eigene Land schont, die Hülfiquellen des Gegners vermeindert und die eigenen vermehrt. Er hebt die Stimmung der eigenen Armee und verbreitet oft. Bestifrzung beim Gegner. Aber anderenseits ruft er manchmal die Begeisterung bei demselben hervor, wenn er fühlt, daß es sich hier darum handelt, das bedrohte Vaterland zu vertheitdigen.

Vom militärischen Gesichtspunkte aus hat der Angriff seine gute und seine sehwache Seite. Er bringt in der Strategie, wenn er bis zur Invasion geht, sehr lang gestreckte Operationslinein mit sich, welche in Feindesland immer gefährlich sind. Alle die Hindernisse eines feindlichen Schauplatzes, die Gebirge, die Ströme, die Engpässe, die festen Plätze, welche der Vertheidigung günstig sind, treten dem Angriff\* pi den Weg.

Die Einwohner und die Behörden werden der einbrechenden Armee feindlich gesinnt sein und sich nicht als Werkzeuge brauchen lassen. Wenn aber diese Armee einen Erfolg erringt, trifft sie die feindliche Macht bis in's Herz, beraubt sie ihrer Kriegsmittel und kann eine schnelle Entwickelung des Kampfes herbeiführen.

Als eine vorübergehende Operation, d. h. als ein einfaches Ergreifen der Initiative betrachtet, ist der Angriff fast immer vortheilhaft, vor Allem in der Strategie. Falls es wirklich der Kern der Kriegskunst ist, seine Hauptkräfte auf den entscheidenden Punkt zu bringen, so ist es klar, daß die erste Anwendung dieses Prinzips darin bestehen muß für die Bewegung die Initiative zu ergreifen. Derjenige, welcher diesen Entschluß gefaßt hat, weiß im Voraus, was er thut, und was er will; er kommt mit seinen Massen dort an, wo es ihm m ützlich erscheint zu schlagen. Dem Abwartenden

<sup>9)</sup> Jomini macht hierzu selbst eine Anmerkung, worin er erklärt, daß diese Unterscheidung vielleicht ein wenig peinlich scheine; er gluubte sie richtig, ohne einen zu großen Werth darauf zu legen. Es wäre sicher, daße man den Angriff auf eine halbe Stunde aufnehmen könnte und sich doch im Allgemeinen in der Vertheidigung befände. — Mir erscheint nur die letzte Bezeichnung, welche im französischen Text "initiative des mouvements" lautet, ein wenig k\u00e4nstlich. Ich habe sie wie oben \u00fcbersetzt; der Sinn desselben ist unser "Ergreifen der Initiative", Entschulz sum Angrif, zur Bewegung.

kommt man überall zuvor; der Gegner fällt auf die einzelnen Theile seiner Armee. Der Abwartende ist sowohl im Unklaren über die vom Gegner eingeschlagene Richtung, als auch über die Mittel, dessen Absichten zu vereiteln.

In der Taktik hat der Angriff ebenfalls seine Vortheile, aber sie sind weniger positiv, weil das Feld der Oppertionen kein so ausgedehntes ist. Der die Initiative ergreifende Theil ist nicht im Stande, dies dem Gegner zu verbergen, welcher, die Bewegung bald entdeckend, durch gute Reserven derselben sogleich entgegentreten kann. Außerdem hat der Vorrückende gegen sich alle die Nachtheile der Hindernisse des Geländes, welche er überschreiten muß, um an die feindliche Linie herausukommen, woraus man schließen kann, daße in der Taktik sich der Angriff und die Vertheidigung die Wage halten. <sup>19</sup>

Welche Vortheile man sich im Uebrigen von dem Angriffsverfahren in strategischer wie taktischer Beziehung versprechen mag, es bleibt ausgemacht, daß man dies System nicht ausschließlich für einen ganzen Krieg annehmen kann, denn man ist niemals davor sicher, daß ein angriffsweise begonnener

Feldzug nicht zu einem Vertheidigungskampfe herabsinkt.

Der Vertheidigungskrieg hat, wie wir sehon gesagt haben, auch seine Vortheile, wen er gut angelegt ist. Es giebt zwei Gattungen desselben: die todte oder passive Vertheidigung und die thätige Vertheidigung mit Ausfallsstößen. Die erste ist stets sehr bedenklich, die zweite kann große Erfolge herbeifültnen. Wenn der Zweck eines Vertheidigungskrieges darin besteht, möglichst lange den bedrohten Theil des Landes zu decken, so ist es augenscheinlich, dat salle Operationen das Ziel verfolgen müssen, die Fortschritte des Angreifers zu hemmen, seinen Unternehmungen durch Vermehrung der Schwierigkeiten des Vorrückens entgegenzuwirken, ohne indessen die eigene Armee ernstlich in Gefechte zu verwickeln. Wer sich zu einem Einbruch entschließt, thut es nur auf Grund irgend einer Ueberlegenheit, und er muße von da ab eine möglichet badige Lösung suchen.

Der Vertheidiger hingegen mus bestrebt sein, sie zu vertagen, bis sein Gegner durch nothwendige Entsendungen, durch die Märsche, An-

strengungen, Entbehrungen sich geschwächt haben wird.

Eine Armee ergreift die strikte Vertheidigung nur in Folge einer Niederlage, oder falls der Feind ihr absolut überlegen ist. In diesem Falle sucht sie uuter dem Schutz der Plitze und der natürlichen und künstlichen Hindernisse das Mittel das Gleichgewicht herzustellen, indem sie die Hindernisse vervielfacht, welche sie dem Feinde entgegensetzen kann.

Dieses System bietet, falls es nicht zu weit getrieben wird, ebenfalls

Was die Bemerkung Jomini's über die Fronthindernisse beim Augriff anbelaugt, so mus man hierbei allerdings daran erinnern, welche Anforderungen man neuerdings behufs Ausnutzung des Feuers der Hinterlader an eine gute Stellung macht.



<sup>11)</sup> Die meisten der älteren Schriftsteller drücken sich bei diesem Thema sehr vorsichtig aus, während in unserer Generation vielfach das Bestreben obgewaltet hat, die Vertheidigung in der Theorie ganz in den Hintergrund zu drängen, ja sogar ihr eine gewisse Verachtung zu bezeigen.

glückliche Aussichten dar, aber nur in dem Falle, daße der General, welcher geglaubt hat, es ergreifen zu müssen, die Einsicht besäße, es nicht zu einem unthätigen Vertheidigungsverfahren herabsinken zu lassen; d. h. daße er sich davor hüten müßte, in irgend einer Stellung alle die Schläge, ohne sich zu rüthen, zu erwarten, welche der Feind gegen ihn in Newk zu setzen für gut hält. Im Gegentheil muß er bemüht sein, seine Thätigkeit zu verdoppeln und jede sich darbietende Gelegenheit zu benutzen, um die schwachen Punkte des Feindes anzufällen indem er die Initätive der Bewegung ergreift.

Diese Art von Krieg, welche ich früher einmal die angriffsweise Vertheidigung (la défensive-offensive) genannt habe, kann sowohl in der Taktik als in der Strategie vortheilhaft sein. Indem man derart verfährt, nimmt man von beiden Systemen die Vortheile, denn man lat diejenigen der Initiative, und man ist leichter im Stande den zum Schlagen günstigen Augenblick zu benutzen, wenn man den Gegner in der Mitte eines Schachbrettes erwartet, wo man sich im Centrum der Hülfsquellen und Stützpunkte seines eigenen Landes befindet und sich derselben im Voraus versichert hat.

In den drei ersten Feldzügen des siebenjährigen Krieges war Friedrich der Große der Angreifer, aber in den vier letzten gab er ein wahres Muster einer angriffsweisen Vertheldigung. Man muß indels bekennen, daß er wunderbar durch seine Gegner unterstützt wurde, welche ihm um die Wette Muße und Gelegenheit gaben, die Initiative mit Erfolg zu ergreifen.

Wellington spielte die nämliche Rolle während des größten Theils seiner Laufbah in Portugal, Spanien und Belgien, und das war in der That das einzige, was zu seiner Lage paßte. Es ist immer leicht den Fabius zu machen, wenn man es auf verbludetem Gebiet thut, wenn man sich nicht um das Schlicksal der Hauptstadt oder der bedrohten Provinzen zu beunruhigen braucht, nit einem Wort, wenn man einzig und allein die militärischen Rücksichten in's Augez zu fassen lat. <sup>13</sup>

Schließlich erscheint es unbestreitbar, daß eines der größten Talente eines Generals darin besteht, die beiden Systeme abwechselnd anzuwenden und vor Allem den Angriff wieder aufzunehmen, sogar inmitten eines Vertheidigungskampfes.

## Artikel 17.

## Vom Operationsschauplatz.

Der Schauplatz eines Krieges umfasst alle Gegenden, wo'zwei Mächte sich angerdien können, sei es auf ihren eigenen Gebiete oder auf dem ihrer Verbündeten oder der geringeren Mächte, welche Furcht oder Interesse in den Wirbel hineinzichen. Wenn mit einem Kriege auch Operationen zur See verbunden sind, so ist der Schauplatz nicht auf die Grenzen eines Skaates

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Der Krieg tritt selten in seiner absoluten Gestalt auf, d. h. man ist selten von allen politischen Rücksichten g\u00e4nzlich frei. Diese Wahrheit hat man in letzter Zeit oft verkannt. Sowohl Clausewitz als Jomini tragen diesem Gedanken in eingehender Welse Rechnung.

beschränkt, sondern er kann beide Hemisphären nmfassen, wie sich dies in den Kämpfen Frankreich's mit England zutrug, seit Ludwig XIV. bis auf unsere Tage.

Daher ist der allgemeine Schauplatz eines Krieges eine so weitläufige, und von Zufälligkeiten so abhängige Sache, dafs man ihn nicht mit dem Operationsschauplatz verwechseln darf, den jede Armee, unabhängig von allen Verwickelungen, einnehmen kann.

Der Schauplatz eines Kontinentalkrieges zwischen Frankreich und Oesterreich kann sich auf Italien allein, oder auf Deutschland und Italien erstrecken, sobald die deutschen Fürsten Theil daran nehmen.

Es kann kommen, daß die Operationen kombinirt sind, oder anch daß jede Armee für sich zu handeln bestimmt ist. Im ersteren Falle darf man den allgemeinen Operationsechauplatz nur als ein einziges Kriegsfeld betrachten, auf welchem die Strategie die Heere nach dem gemeinschaftlich festgesetzten Zwecke bewegt. Im andern Falle wird jedes Heer, unabhängig von dem andern, seinen besonderen Operationsechauplatz haber.

Der Operationsschauplatz eines Heeres begreift den ganzen Landstrich, welcher sowohl der Gegenstand seiner Angriffsoperationen als seiner Vertheidigung ist. Soll es abgesondert operiren, so bildet dieser Schauplatz sein ganzes Kriegsfeld, aus welchem es wohl einen Ausweg suchen könnte, im Fall es sich von drei Seiten bedrängt fände, außerhalb dessen es aber kein Manöver ins Werk setzen darf, insofern keine Vorbereitungen zu einem gemeinschaftlichen Handeln mit der Hülfsrarne getroffen sind.

Wenn im Gegentheil die Operationen zusammen verabredet sind, so wird der Operationssehauplatz jedes Heeres besonders betrachtet, gewissermaßen nur eine der Operationszonen auf dem allgemeinen Kriegeschauplatze bilden, wo die kriegführenden Massen zu einem und demselben Zwecke wirken sollen.

Abgesehen von topographischen Zufälligkeiten ist jeder Schauplatz oder jeder Kriegsschauplatz, auf dem man mit einer oder mehreren Armeen operiren soll, zusammengesetzt aus:

- 1) Einer festen Operationsbasis.
- 2) Einem Hauptobjekt.
- Aus Operationsfronten, strategischen Fronten und Vertheidigungslinien.
  - 4) Aus Operationszonen und Linien.
- 5) Aus zeitweiligen strategischen Linien und Verbindungslinien.
   6) Aus natürlichen und künstlichen Hindernissen, welche man zu überwinden.
- oder dem Feinde entgegenzusetzen hat.
  7) Aus wichtigen strategisch-geographischen Punkten, welche man
- beim Angriff zu besetzen, oder vertheidigungsweise zu decken hat. 8) Aus abschnittsweisen und zeitweiligen Operationsbasen zwischen
- dem Hauptobjekt und der Hauptbasis.
- 9) Aus Zufluchtspunkten für den Fall von Rückschlägen,
- Um die Darstellung verständlicher zu machen, nehme ich an, daß Frankreich in Oesterreich mit zwei oder drei Armeen einfallen will, die bestimmt

sind, sich unter einem Oberfeldherrn zu vereinen, und die von Mainz, dem Oberrhein und Savoyen, oder von den Seealpen ausgehen.

Jede Gegend, welche eine dieser Armeen zu durchziehen hat, wird in gewiser Hinsicht eine Operationszone des allgemeinen Kriegsschauplatzes sein. Aber wenn die Armee von Italien uur bis zur Etsch operiren soll, one etwas mit der Rheinarmee zu verabreden, so wird das, was im allgemeinen Plan nur als eine Operationszone betrachtet wurde, der besondere Kriegsschauplatz dieses Heeres.

Daher muß jedes Kriegsfeld seine besondere Basis, seinen Operationspunkt, seine Operationszonen und Linien haben, die beim Angriff von der Basis zum Operationsobjekt, in der Vertheidigung vom Operationsobjekte zur Basis führen.

Was die topographischen Punkte betrifft, von welchen ein Operationschauplatz durchfurcht oder besiët sit, se fehlt es nicht an Werken, welche die verschiedenen Eigenschaften derselben, ob strategische oder taktische, behandelt haben. Die Straßen, die Ströne, die Gebirge, die Wälder, die gegen einen Handstreich gesicherten Süddte, die festen Plätze sind der Gegenstand vieler Auseinandersetzungen gewesen, von welchen die gelehrtesten nicht immer die erleuchtesten waren.

Die einen haben den Dingen eine eigenthümliche Bedeutung verlichen; man hat gedruckt und föfentlich bekannt, daß die Plässe vortreffliche Operationslinien seien. Da eine solche Linie nicht existiren kann ohne zwei oder drei Straßen für die Bewegungen der Armee und zum Mindesten eine Rückzugslinie, so beanspruchen diese nenen Propheten also, die Plüsse als Rückzugslinie und selbet als Manövrillnien zu erklären. Ze erscheint beser zu sagen, daß die Plüsse vortreffliche Linien für Verpflegung und Nachsehub sind, mächtige Hülfen für eine gute Operationslinie, aber nimmermehr diese Linie selbet. 3

Andere Schriftsteller haben entdeckt, daß die Gebirgsländer von strategieschen Punkten wimmeln, und die dieser Meinung entgegenstehenden
Autoren haben gemeint, daß die strategischen Punkte in den Alpen im
Gegentheil viel seltener sind, als in der Ebene, aber daß diese anderereits
wenn nicht zahreicher, so doch ms so wichtiger und entseheidender sind,

Andere Schriftsteller haben die hohen Gebirge wieder als ebenso riele chinesische, für jeden unüberschreitbare Mauern dargestellt; wohingegen Napoleon, von den Rhätischen Alpen sprechend, sagte, daß eine Armee überall vorzurücken im Stande sei, wo ein einzelner Mann den Fuß hinsetzen könne. 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Falls in einem breiten Stromthal sich einige Straßen parallel zum Strome hinniehen, und die Armes eich auf diesen fortbewegt, so könnte es wohl stattbaft sein, daße man im Allgemeinen die Richtung des Stromes als zeitweitige Operationalinie bezeichnet. Es wird dies jedooh immer nur in übertragene Bedeutung, nicht buchstäblich zu nehmen, und überhaupt selten sein, was die Richtung der Hauptströme Mitteleuropa's an größentheits im dir zich bedingt.

<sup>&</sup>quot;9 Bei Clausewitz findet sich eine ganz ähnliche Polemik gegen diese Art militärischer Schriftsteller, welche im Anfange unseres Jahrhunderts das Gelände gerade in strategischer Beziehung in sonderbarer Weise überschätzten. Der

Generale, welche nicht minder erfahren als er in dem Gebirgskriege waren, haben ohne Zweifel diese Meinung gethelt, indem sie die Schwierigkeit, im Gebirge einen Vertheidigungskrieg zu führen, betonten, insofern es nicht gelänge, die Vortheile eines Massenaufgebots der Bevölkerung mit denen einer regelmäfsigen Armee zu verbinden; das erste, um die Gipfel der Berge zu besetzen und den Feind zu beunruhigen, die zweite, um ihm oftene Gefechte an den Knotenpunkten der großen Thäler zu liefern. <sup>19</sup>

Indem wir diese Widersprüche aufdecken, geben wir nicht einem unfruchtbaren kritischen Gefühl nach, sondern nur dem Wunsche, unseren Lesern zu beweisen, daß noch eine Menge von Fällen der Eröterung barrt.

Wir wollen hier nicht den strategischen Werth der verschiedenen topiengraphischen Einzichheiten, welche einen Kriegeschauplats bilden, beweigen, denn die wichtigsten werden in den verschiedenen Artikeln des Kapitela geprifft werden, auf welches sie Beaug haben. Indeß kann man immerbin erklitzen, daß der Werth dieser Einzelnheiten sehr von der Gewandtheit der sie benutzenden Pührer und von dem sie belebenden Geist abhängig ist. Der großes Feddherr, welcher den Sanch Bernhard überschritt und den Uebergang über den Splügen anordnete, war weit entfernt an die Untberschreit-barkeit dieser Gebirgsketten zu glauben, aber er ahnte auch nicht, daß ein elender sumpfiger Bach und eine Mauer seine Geschicke bei Waterloo entscheiden wirden.

#### Artikel 18.

### Von den Operationsbasen.

Der erste Punkt eines Operationsplanes ist, sich eine gute Basis zu sichen; man bezeichnet damit die Strecke oder den Theil eines Staates, aus welchem eine Armee ihre Hilsfquellen und/verstürkungen ziehen kann; denjenigen Abschnitt, aus dem sie ihr Angriffsverfahren einleiten, und wo sie einen Zufluchteort im Nothfall finden kann, wo endlich Stützpunkte liegen, um das Land in der Verheidigung zu decken.

Wenn eine Grenze starke Stützpunkte, natürliche oder künstliche, darbietet, so kann man sie nach Belichen als eine Basis für den Angriff, oder als eine Vertheidigungslinie betrachten, falls man sich darauf beschränken will, das Land vor einem Einbruch zu bewahren.

In diesem letzteren Fall wäre es angezeigt, sich einer Basis in zweiter Linie zu versichern, denn obwohl eine Arnaee einen Stützpunkt im eigenen Lande eigentlich stets finden kann, so besteht doch ein großer Unterschied zwischen den Theilen des Landes, welche gänzlich der militürischen Punkte

Standpunkt ist ein längst überwundener, es ist aber belehrend zu sehen, dafs es zu allen Zeiten Ausschreitungen gegen den gesunden Menschenverstand gegeben hat, an welche von einem Theile der Mitwelt als hohe Weisheit geglauht wurde.

<sup>15)</sup> Von allen großen Armeen haben sich die Oesterreicher und Italiener am meisten mit dem Gebirgskriege beschäftigt. Siehe darüber das treffliche neue Werk des Feldmarschallieutenant von Kuhn.

und Mittel entbehren, denen die Zeughäuser, die Forts, die Magazine fehlen, und den anderen Gegenden, wo man mischtige Hullsquellen dieser Art vorfudet, und diese nur sind es, die man als gesicherte Basen betrachten kann.

Jede Armee kann mehrere aufeinander folgende Basen haben: eine französische in Deutschland operirende Armee hat den Rhein zur ersten Basis, aber hinter den Strom gedrängt, hat sie eine neue an der Mosel, sie kann eine dritte an der Seine, eine vierte an der Loire haben.

Indem ich von diesen hintereinander liegenden Basen spreche, will ich nicht behaupteu, daß sie immer parallel zur ersten laufen müssen. — Es ereignet sich sogar oft, daß ein vollständiger Wechsel der Richtung nothwendig wird. So kann eine hinter den Rhein zurückgetriebene französische Arnee hen eneue Basis in Belfort undBeseançon oder in Mezières und Sedan suchen, wie die russische, Armee nach der Räumung von Moskau, die Basis auf Nordstverlassend, sich auf die stüdlichen Provinzen stützte. Diese seitlichen Basen, welche seukrecht auf die Verthedigungslinie laufen, sind oft entscheidend, um den Feind an einem weiteren Vordringen in das Herz des Landes zu hindern. <sup>19</sup>0

Eine Basis, gestützt auf einen breiten und reißenden Strom, dessen Ufer man mittelst guter, auf beiden Seiten desselben angelegter Festungen inne hat, wäre ohne Widerspruch die günstigste, die man sich wünschen könnte. Je breiter die Basis ist, desto schwieriger ist es, sie zu decken, aber desto schwerer wird es auch sein, die Armee davon abzuschneiden.

Ein Staat, dessen Hauptstadt oder Mittelpunkt der Macht zu nahe an der ersten Grenze liegt, bietet weniger Vortheile dar, für die Basirung seiner Armee, als ein solcher, dessen Hauptstadt entfernter ist.

Jede Basis muß, um vollkommen zu sein, zwei oder drei Plätze von hinreichendem Umfange haben, um daselbst Magazine, Depots u. s. w. anzu-

<sup>16)</sup> Die Behauptung, dass eine gegen Deutschland operirende französische Armee den Rhein als Basis haben werde, muss die Voraussetzung haben, dass entweder der Rhein als Frankreich's Grenze angenommen wird, oder daß die französische Armee sich desselben mit außerordentlicher Schnelligkeit bemächtigen würde. Jomini hat hier offenbar die politischen Zustände und Grenzen im Anfang dieses Jahrhunderts mehr im Auge als die Zeit, in welcher er schrieb (1837). Der Krieg von 1870 zeigte uns als Basis Deutschland's den Rhein mit seinen Festungen, als Basis Frankreich's Diedenhofen, Metz, Strafsburg, Belfort. Hierunter ist aber eigentlich nur die äußerste Grenze der Basis zu verstehen. Je mehr die Eisenbahnsysteme sich vervollkommnet haben, je eher kann man das ganze Land als Basis der Armee, wenigstens in Bezug auf Nachschub und Verpflegung betrachten. — In einem etwaigen zukünftigen Kriege mit Frankreich würde man sich natürlich in erster Linie auf die gewaltigen Festungen Metz und Strafsburg mit Diedenhofen und Breisach basiren, die Franzosen auf ihre neu ausgebauten und angelegten Festungen Verdun, Toul, Nancy, Epinal, im Süden auf Belfort, welche Festungen durch eine Kette von Sperrforts verbunden sind. Die Ansicht, dass eine französische Armee sich auf Mézières oder Sedan basiren könne, falls sie nach Frankreich hineingedrängt ist, steht den jetzigen Verhältnissen ganz fremd gegenüber, und kann überhaupt nur als formelles Beispiel einer strategischen Flankenstellung aufgefalst werden. Eine Basirung auf Langres könnte eher als eine wirksame französische Flankenstellung gegen einen Vormarsch der Deutschen auf Paris angeschen werden.

legen. Sie muß wenigstens einen verschanzten Brückenkopf an jedem der nicht zu durchwatenden Flüsse haben, die sich daselbst befinden.

Bis hierher ist man über die von uns bezeichneten Eigenschaften der Basen meist einig; aber es giebt andere Punkte, über welche die Meinungen sehr getheilt sind. Mehrere Schriftsteller haben! erklirt, daß eine Bassis, der des Gegners parallel sein müsse, während ich im Gegentheil die Meinung vertreten habe, daß die auf die Front des Gegners sen krech I auf en den die vortheilhaftesten sind, vorzüglich digienigen, welche durch zwei Seiten, flast senkrecht i eine zur anderen, gebildet werten, und so einen einspringenden Winkel bilden. Diese Basis gestaltet sich, wenn nüthig, zu einer doppelten und beherrscht zwei Seiten des strategischen Schachfeldes, stellt zwei Rückzuglätine fest und erleichtet endlich jede Aenderung der Operations-Linie, welche etwa durch eine unvorhergesehene Wendung des Krieges nothwendig geworden sein sollte.

Ich habe vor mehr als dreifsig Jahren in meiner "Abhandlung über die großen Operationen" den Einfuls dargelegt, welchen die Richtung der Grenzen auf diejenige der Basen und der Operationalinien aussüben mufs. Man möge sich erimern, das ich, diese Wahrheiten auf verschiedene Kriegsschaupliktze awendend, diese mit einem Schachbrett verglich, dessen eine Seite stets durch das Meer oder durch eine neutrale Macht begrenzt und somit als ein unübersteigliches Hindernifis zu betrachten wäre.

Ich drückte mich darüber aus, wie folgt:

"Die allgemeine Gestaltung des Kriegsschauplatzes kann ebenfalls einen großen Einfäts auf die den Operationslinien zu gebende Richtung ausben und folgerichtig auch auf die der Basen. In der That, wenn jotes Kriegstheater ein Schachbert oder eine Figur bildet, welches eine mehr oder minder regelmäßige Seite darstellt, so kann der Fall eintreten, das eine der Armeen im Anfange des Feldzuges eine dieser Seiten besetzt hätte, auch läge es im Bereich der Möglichkeit, das sie zwei Seiten in ihrer Gewalt hätte, während der Feind nur eine Seite hielte und die vierte durch ein unt überschreit bar est Mindernis gebildet würde. Die Manier, in welcher man diesen Kriegsschauplatz auffäßte, würde also — diesen Hypothesen folgend — sehr verschiedene Kombinationen zulassen.

Um diesen Gedanken anschaulicher zu machen, werde ich den Kriegsschauplatz der französischen Armeen in Westphalen von 1757 bis 1762 und denjenigen Napoleon's 1806, beide durch die hier folgende Figur vor Augen führen.

Bei dem ernteren dieser Kriegseshamplätze war die Seite AB durch die Nordsee geschlossen, die Seite BD durch die Linie der Weser, Basid er Armee des Herzogs Ferdinand. Die Linie des Mains bildete die Seite CD, Basis der framzösischen Armee, und die Seite AC war durch die Linie des Rheins gebüldet, welche Ludwigs XV. Heere ebenfalls besetzt hielten.

Man sieht also, die französischen Armeen, welche angriffsweise auf zwei Seiten operiten, waren durch die Nordsee begünstigt, welche die dritte Seite bildete, folglich brauchten sie nur die Seite B D durch Manöver zu erreichen, um alle vier Seiten zu beherrschen, d. h. die Basis und alle Vcrbindungen des Feindes, wie die beifolgende Figur zeigt.



Die französische Armee E, von der Basis c D ausgehend, um die Stellung F of H zu gewinnen, sehnitt das verbündete Heer von der Seite D ab, die dessen alleinige Verbindung und einzige Basis bildete, letzteres wäre also gegen Enden zu nach dem Winkel A L M geworfen worden, der durch die Linien des Rheins, der Ems und durch die Nordsee gebildet war, während die französische Armee E immer mit dem Main Verbindung behalten konnte.

Napoleon's Manûver an der Saale, im Jahre 1806, war eben so angelgt er eitte bei Jena und Naunburg die Linie F GH einzunehmen, und marschirte darsuf über Halle und Dessau, um die preußeische Armee I nach der durch das Meer gebüldeten Seite AB zurtekauwerfen. Das Schicksal der Trümmer dieses Heeres bei Erfurt, Magdeburg, Lübeck und Prenzlau ist bekannt genug. Die große Kunst besteht darin, seine Mürsche so einzurichten, daß man sich der Verbindungen des Feindes bennichtige, öhne die eigenen zu verlieren; man sicht leicht, daß die Linie F GH durch ihre verlingerte Lage und den auf dem Flügel des Feindes zurückgelassenen Haken, immer ihre Kommunikationen CD behält; das ist die genaue Anwendung der Manörev rom Marengo und von Jena.

Stöfts der Schauplatz der Operationen auch nicht an ein Meer, so wird er doch durch eine große neutrale Macht begrenzt sein, welche ihre Grenzen bewachen und eine Seite des Viereeks versperren wird. Prellich könnut eine solche Schranke nie der eines Meeres gleich; aber im Allgemeinen gilt der statz, daß sie immer als ein Hindernißs ubetrachten ist, auf welches sich zurickzuziehen, geführlich ist, nachdem man geschlagen worden, vorhteilhaft aber den Gegener dahin zu treiben. Man verletzt nicht ungestraft den Boden einer Macht, die 200 000 Mann besitzt, und ergriffe eine geschlagene Armee diesen Answeg, so wäre sie nichts desto weniger von ihrer Basis abgeschnitten. Ist es nur eine kleine Macht, die den Kriegschauplatz begrenzt, so würde schlöge darin begriffen werden, und die Seite des Vierecks würde biz ud er Grenze einer großen Macht oder bis an das Meer zuricktreten.

Die Gestaltung der Grenzen wird zuweilen die der Seiten des Vierceks verändern. Es wird die Form eines Parallelogramms oder eines Trapez haben können, wie in folgender Figur.



In dem einen und in dem anderen Falle würden die Vortheile der Armee, welche Meister beider Seiten wäre und mit Leichtigkeit daselbst eine doppelte Basis einrichten könnte, noch viel hervorragender sein, weil sie viel leichter den Feind von der verkürzten Basis, welche ihm zur Verfügung bliebe, absehendein könnte, wie es 1860 der preunsischen Armee von der Seite  $B\ D\ I$  des Parallelogramms erging, welches durch die Linien des Rheins  $A\ C$ , der Oder  $B\ D\ I$ , der Nordsee  $A\ B$  und durch die Grenze des Frankenwaldes gebildet ist. '9

Die Basis in Böhmen von 1813 zeugt so gut wie das Vorhergesagte für meine Meinung, denn es war die senkrechte Richtung dieser Basis auf die der frauzösischen Armee, durch welche die Verbündeten dahin gelangten, die ungeheueren Vortheile auszugleichen, welche die Elbe-Linie Napoleon gewährte; ein Umstand, der alle Aussichten für Napoleon zu ihren Gunsen wandte. Ebenso waren die Russen nur im Stande ihren Flankenmarsch auf Wiazma und Kramoï auszuführen, indem sie sich senkrecht auf die Oka und Kaluga basitren.

Will man sich übrigens von diesen Wahrheiten ganz überzeugen, so genßt es darüber nachzudenken, daß die Operationsfront einer Armee, deren Basis senkrecht auf die des Feindes geht, sich parallel der Operationslinie des Gegners hinzieht, und daß es ihr daher sehr leicht sein würde, gegen die Verbindungen desselben und seine Rückzugslinie zu operiren.

Ich habe oben gesagt, daß die senkrechten Basen besonders vortheilhaftseien, wenn sie eine doppelte Front darstellen, wie sie in den oben gezeichneten Figuren ersichtlich ist. Freilich werden die Kritiker einwenden, daß sich das nicht mit dem vertrage, was ich anderenorts zu Gunsten der nach der feindlichen Seite vorspringenden Winkel und ebenso gegen die doppelten Operationslinien bei gleicher Stärke gesagt habe.

<sup>17)</sup> Wenn man diese Manier der Betrachtung eines Kriegeschauplatzes auf den Feldurg 1866 gegen Oesterreich anwenden will, und sich das strategische Schachbrett durch das Viereck Oswiepin-Wien, Eger-Görlitt nach der schnellen Besitznahme von Sachsen gebildet denkt, so trifft der Fall eines unübersteigbaren Hindernisses auf keiner Seite des Schachbrettes zu. Dagegen hatten die Preußen — wie auch 1757 – zwei Seiteri des Schachbrettes inne. Die Basis derselben war Sachsen mit dem provisorisch befestigten Dresden und die Provinz Schlesien mit Ihren Festungen.

Der Einwurf dürfte mehr scheinbar als gerecht sein, denn der größte Vortheil einer senkrechten Basis geht gerade daraus hervor, daß sie einen ausspringenden Winkel bildet, welcher einen Theil des Operationsschauplatzes in den Rücken faßt. Andererseits nöthigt der Besitz einer Basis von zwei Seiten keineswegs dazu, sie beide mit starken Kräften zu besetzen; es genügt im Gegentheil, auf einer Seite einige befestigte Punkte und ein kleines Beobachtungscorps zu haben, während man seine Hauptkräfte nach der anderen Seite würfe, wie es in den Feldzügen von 1800 und 1806 der Fall war. Der fast rechte Winkel, welchen der Rhein von Konstanz bis Basel und von da bis Kehl bildet, gewährte dem General Moreau eine parallele, zugleich aber auch eine senkrechte Basis zu derjenigen seines Gegners. Er warf zwei Divisionen auf die erste dieser Basen gegen Kehl, um die Aufmerksamkeit des Feindes dorthin zu ziehen, während er mit neun Divisionen bis nach dem Endpunkt der senkrechten Face auf der Seite von Schaffhausen marschirte, was ihn in wenigen Märschen vor die Thore von Augsburg führte, nachdem die beiden entsendeten Divisionen schon vorher wieder zu ihm gestofsen waren.

Napoleon hatte 1808 ebenfalls die doppelte Basis, welche fast einen rechner einspringenden Winkel bildete; er begnügte sich, Mortier auf der parallelen Seite, d. h. auf derjenigen des Rheims zu lassen, während er mit der Masse seiner Kräfte den Endpunkt der senkrechten Seite gewann und derart die Preußen in Gera und Naumburg von ihrer Rückzugslinie absehnitt. 191

Wenn so viel eindringliche Thatsachen beweisen, daß die Basen mit zwei Seiten, von welcher die eine beinahe senkrecht auf die des Feindes stößt, die besten sind, so muß man auch anerkennen, daß in den Fällen wo man einer solchen Basis ermangelt, man sie durch eine strategische Frontverinderung ersetzen kann.

Eine andere nicht minder wichtige Frage über die den Operationabseun gebende beste Richtung ist diejenige der an den Küsten eingerichteten Basen. Dieselbe hat sehon zu schweren Irrthümern Veranlassung gegeben, denn so günstig diese Basen für den einen, so verderblich können sie für den anderen sein, wie man sich aus allem sehon Vorhergesagten überzeugen kann. Die Gefahr, welche eine festländische Armee läuft, wenn sie an das Mere gedrängt wird, ist so ungemein erkennbar, daß man nicht zu sehr erstaunen kann, noch immer die Vorthsile von an der Küste eingerichteten Basen rühmen zu hören, welche einzig und allein für eine insulare Armee passen können. In der That, als Wellington mit seiner Plotte Portugal und Spanien zu Hülfe eilte, konnte er keine bessere Basis als die von Lissabon amenhene, oder um mich besser auszudrücken, die der Habinsel von Torres-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Mit anderen Worten gesagt: er umging die linke Flanke der Preußen und nöthigte sie mit verkehrter Front zur Schlacht.

Vedras, welche die einzigen Zugänge zu dieser Hauptstadt von der Landseite deckt. Hier schittzten nicht nur die Ufer des Tajo und die des Meeres seine beiden Flanken, sie sicherten auch seine Rückzugslinie, welche nur nach seinen Schiffen gerichtet sein konnte.

Verführt durch die Vortheile dieses berühmten Lagers von Torres-Vedras, und nur die Wirkungen, nicht die Ursachen beurtheilend, wollten viele und übrigens sehr gelehrte Generale keine guten Basen als die an der Klüste eingerichteten anerkennen, welche geeignet seien, sowohl der Armee leichte Zuführen zu sichern, als auch ihre Planken vor jedem Angriff sicher zu stellen. Die Verblendung hatte eine solche Höhe erreicht, daß der General Pfuhl 1812 behauptete, die natürliche Basis der Russen wäre in Riga, eine strategiesch Ungeheuerlichkeit, welche in meimer Gegenwart von einem französischen General von sehr gutem Ruf gleichfalls aufrecht erhalten wurde.

Verblendet durch solche Ideen, wagte der Oberst Carrion-Nissa sogar drucken zu lassen, daß Napoleon 1813 gut gethan hätte, die Hülfte seiner Armee in Böhmen aufzustellen und 150 000 Mann an die Mündung der Elbe nach Hamburg zu werfen. Er vergaß, daß die erste Regel für jede fest-ländissche Armee darin besteht, sich auf die dem Meere entgegengesetzte Front zu stützen, d. h. auf die Selte, welche die Armee in das Centrum aller lhrer kriegerischen Kraft-Elemente und der Bevülkerung des Landes versetzt, von welchem sie entgezengesetzter Falles abezechnitten werden wirde.

Eine insulare Macht, welche auf dem Festlande eingriffe, müßten natifriich die entgegengesetzte Rechnung aufstellen, und zwar um den nämlichen Grundsatz anzuwenden, welcher stets vorschreibt, seine Basis dort zu suchen, von wo man durch alle Kriegsmittel unterstützt werden und aufserdem einen sicheren Rückzugsort finden kann.

Eine zu Land und zu Meer gleich starke Macht, deren starke Geschwader ein dem Operationssehauplatz benachbartes Meer beherrschten, würde wohl eine kleine Armee von 40 bis 50 000 Mann auf die Küste basiren kömnen, und ihr einen guten Rückzug und Zufuhren aller Art sichern, aber festlänische Massen von 150 000 Mann auf eine solche Basis stützen, besonders was ich dieselben disziplinirten Kräften von fast gleicher Stärke gegenüber befinden, dass würde immer ein Akt des Wahnsinns sein.

Indessen wie jeder Grundsatz seine Ausahmen hat, so giebt es einen Fall, in welchem es angemessen sein kann, von dem oben Gesagten abzuweichen, und die Operationen auf das Meer zu stittzen, wenn man es nämlich mit einem in offenen Felde wenig furchtbaren Gegner zu thun hat, und das Meer ginzlich beherrschend, sich von dieser Seite leicht verpflegen kann, wohingegen dies schwieriger von der Landseite wire. Obgleich diese drei Bedingungen schwer zusammentreffen, so geschah dies doch in dem Kriege gegen die Türkei von 1828—29. Alle Aufmerksamkeit richtete sich gegen Varna und Burgas, wogegen Schumla nur beobachtet wurde, ein System, das man Angesichts einer europäisehen Armee nicht hätte befolgen können, ohne sich einem günzlichen Ruin, sogar bei vollkommener Beherrschung des Meeres, ausgestetzen.

Außer den bestindigen Basen, welche sich gewöhnlich an den eigenen ernezen finden, oder mindestens im Lande eines Verbindeten, auf den man zählen kann, giebt es auch vorläufige und zeitweilige, welche man in Feindesland einrichtet. Aber diese sind mehr vorübergehende Stützpunkte, und wir werden in einem besonderen Artikel darüber einige Worfe sagen, um die Verwirrung zu vermeiden, welche aus der Aehnlichkeit der Benennung entspringen könnte.<sup>19</sup>)

<sup>19</sup> 1837, als Jomini dieses Buch veröffentlichte, lagen die ungeherern Verhündunge- mad Beförderungsmittel noch in der Kindleit; welche wie Jomini in einem späteren Aufsatz, ich glaube seinem letzten, nach 1866 geschriebenen, selbet zugesteht, wenn nicht die Grundprinzipien, wohl aber die Art und Weise der Kombination und der Ausführung derrelben um ein Beträchtliches geändert hahen. Die außerordentliche Weltsigkeit der Eisenbahnlianen, welche im Stande sind in den oben durch Figuren augeführten Beispielen die Nachheile einer wollkommener als beim Gegren; naspchildet Let, nausgelichen, audererseits aber auch die Vortheile einer solchen Lage beziehungsweise zu erhöhen, konnte Jomini damals kaum ahnen.

Die Eisenbahnen sind ein nothwendiges Ergänzungsmittel zu unserer jetzigen Kricgführung, welche noch stärkere Massen in's Feld stellen wird, als Napoleon nach Rufsland führte; ja zum Theil ist es schon 1870/71 geschehen. Ohne die Eisenbahnen keine Ernährung dieser Massen auf die Dauer; aber wie empfindlich sind dadurch andererseits unsere Verbindungen geworden? - Das, was Jomini über die Basen und vorzüglich über die Richtung derselhen sagt, behält defshalh immer seinen Werth. Man muss sich stets vor Angen stellen, dass seine Gesichtspunkte in der Strategie immer das große Kriegsfeld umfassen. In diesem Sinne ist es gewifs richtig, dass für eine große festländische Armee der Grundgedanke aller Strategie - soweit es auf Ausnutzung des geometrischen Elements ankommen kann — darin hesteht, sich nicht von ihren Verhindungen ab, und zweitens sich nicht gegen ein unübersteigbares, oder auch nur schwer passirbares Hindernifs drängen zu lassen, sei es das Meer, ein neutrales Land oder ein Gebirge - und andererseits den Gegner womöglich in jene Lage zu hringen. - Dieser einfache Gedanke, die Abdrängung der französischen Armee nach Norden, lag auch unserem Feldzug 1870 bei Beginn desselben zu Grunde. Er verkörperte sich in dem Hineinwerfen der Rheinarmee nach Metz am Tage von Gravelotte. Zwei hervorragende Fälle von Ausnutzung der Grenzen eines neutralen Landes bieten die Operationen gegen die Armee von Châlons gegen Ende August, und die Operationen des Generals v. Manteuffel gegen Bourbaki, letztere durch den entscheidenden Schachzug des Marsches der Südarmee auf Dôle, wobei man den 35 000 Mann Garibaldi's mit nur 5 Bataillonen eine Maske vorlegte. - Wäre die französische Armee von Châlons der Katastrophe von Sedan entgangen, so wäre sie nach Belgien gedrängt worden, und aller Wahrscheinlichkeit nach hätte dann Jomini mit seiner Behauptung Recht behalten, daß ein kleiner Staat in solchem Falle zum Kriegsschauplatz werden würde. Im Jura vollzog sich die Entwaffnung der französischen Armee durch die Schweizer ohne Widerstand, weil sie kaum mehr im Stande war, die Waffen zu tragen.

Die Basirung auf das Meer im Jahre 1854/55 in der Krim durch die Verbindeten rechnet zu den entternten Unternehmungen, in denne eine andere Basirung einfach unmöglich ist. Die Dampferflotten haben die 40 000—50 000 Mann, on welchen Jonnia nanimmt, dafs ihre Basirung auf das Meer möglich sei, gewifs auf eine viel größere Anzahl gebracht, indefs wird, selbst wenn alle Unstände ginstigt wären, eine solche Basirung bei einem Unternehmen in Fe in des land immer eine recht unsichere sein. Etwas Anderes ist es, wenn die Landung in einem befreundeten Lande geschielt, welches also selbst gewissermaßen zur

#### Artikel 19.

Von den strategischen Punkten und Linien, von den Entscheidungspunkten eines Kriegsschauplatzes und von den Operationsobjekten.

Es giebt strategische Punkte und Linien versehiedener Natur. Die einen vereinen diesen Namen durch ihre natürliche Lage, aus welcher ihre Wichtigkeit auf dem Operationsfelde hervorgeht, sie sind daher beständige geographisch-strategische Punkte. Andere erhalten ihren Werth durch das Verhältnis, in welchen sie zu der Aufstellung der feindlichen Kräfte und zu den Unternehmungen stehen, welche man gegen sie richten könnte. Diese sind strategische Manöviripunkte und icht ständiger Natur. Endlich giebt es strategische Punkte und Linien, welche nur eine ne bensichtliche Bedeutung haben, und andere, deren Wichtigkeit zugleich ungemein gross und unveränderlich ist. Diese letzteren habe ich strategische Entscheidungspunkte genannt.

Ich will mich bestreben, diese Dinge so klar wie möglich auseinanderzusetzen, was nicht so leicht ist, als man es bei diesem Gegenstande gemeinhin glaubt.

Jeder Punkt auf dem Kriegsschauplatz, welcher von militärischer Bedeutung ist, sei es durch seine Lage in der Mitte aller Verbindungen, sei es durch militärische Austalten und durch Befestigungen, wird ganz von selbst ein strategisch-geographischer Punkt.

Ein berühmter General behauptet dagegen, daß ein Punkt, der obige Bedingungen erfüllt, deßhalb al lein noch kein istategischer Punkt sei, sondern es nur dann wäre, wenn er in einer Richtung läge, welche in Besiehung zu den in Aussieht genonunenen Operationen stände. Man verzeihe mir, wenn ich die entgegengesetzte Ansicht vertrete, denn ein strategischer Punkt ist stete ein solcher seiner Natur nach, und sogar derjenige, welcher ganz entfernt von dem Operationsschauptat der ersten Unternehmungen gelegen ist, kann durch eine unvorhergesehene Wendung in den Bereich der Ereignisse hineligezogen werden und die gesamnte Wichtigkeit gewinnen,

Basis für die gelandete Armee wird. Nehmen wir eine französische Landung in Norddeutschland an, so haben wir den ersten Fall. Setzen wir aber ein Bündnifs Dänemark's mit Frankreich und eine demnächstige Landung französischer Truppen in Jütland voraus, so haben wir den zweiten Fall.

<sup>&</sup>quot;Je mehr Festungen 1870/71 in Frankreich fielen, je mehr zeitweilige oder vorläufige oder Zwischenbasen entstanden, wie Jomini sie nennt. War der Rhein zuerst die Basis der Deutschen gewesen, so entstanden später die Zwischenbasen Mézières, Sedan, Thionville, Mcts, Strafsburg, Breisach; noch später Toul. Verdun.

Als zeitwoilige Basis der Operationen der ersten Armee in der zweiten Hälfte des Januar kann man die genommenen Festungen Löon, La Fère und Peronne, als die der französischen Nordarmee Lille, Arras, Cambray, Valenciennes und die Seelaffen der Nortküste betrachten.

deren er an und für sich tähig ist. — Es ist daher genauer zu sagen, daß nicht jeder strategische Punkt ein Entscheidungspunkt ist. se)

Die strategischen Linien sind ebenso geographische oder nur auf zeitweilige Manöver bezüglich.

Die ersteren können wieder in zwei Klassen eingetheilt werden, und swar die geographischen Linien, welche durch ihre beständige Wichtigkeit zu den entscheidenden Punkten des Kriegsschauplatzes gehören, und diejenigen, welche nur deßhahl Werth haben, weil sie zwei strategische Punkte unter sich verbinden. <sup>4</sup>)

Um diese verschiedenen Stoffe nicht zu vermengen, werden wir in einem besorderen Artikel die strategischen Linien behandeln, welche auf ein zusammengesetztes Manöver Bezug haben und uns hier alt die Auseinandersetzungen beschränken, welche die entscheidenden Punkte und die Objektspunkte der Operationszone betreffen, in welche die Unternehunungen geleitet sind. 19

Obgleich sehr genaue Beziehungen zwischen diesen beiden Arten von Punkten bestehen, das ein jedes Objekt zugleich ein Entscheidungspunkt auf dem Kriegsschauplatz werden mufs, so ist hierbei doch ein Unterschied zu machen, denn nicht alle entscheidenden Punkte würden zu gleicher Zeit die Operationsobjekte sein. Beschäftigen wir nus zurörderst damit, die ersten zu erklären, was uns auf die Wahl der zweiten führen wir

Ich glaube, dafs man alle die Punkte strategisch-entscheidende nennen kann, welche sowohl auf den Zusammenhang eines Feldzuges als auf ein einzelnes Unternehmen Bezug haben. Alle die Punkte, deren geographische Lage oder künstliche Verstärkungen den Augriff oder die Ver-

<sup>21)</sup> Points objectifs haben wir wie oben übersetzt. Es sind also wichtige Punkte, gegen welche die Operationen sich vorkommenden Falles richten müssen.



<sup>3</sup>º) Wenn wir die Verhältnisse des Krieges gegen Frankreich 1870—71 betrachten und diese Begriffserklürungen darund zuwenden, so waren also betwand Paris ständige strategisch-geographische Punkte; zugleich Entscheidungspunkte; auf dem sädlichen Kriegeschauplats kann man Straßburg die n\u00e4niche Belestung beilegen. Besangon nud Lyon dagegen waren wohl strategische Benkte, gewannen aber erst Wichtigkeit, sla der Krieg sich der Zonei betrattegischen Wirksamkeit n\u00e4herte. Joon w\u00e4re wahrscheinlich bet einer Fortstung der Operationen Entseheidungspunkt geworden. In den Tagen des Januar, als Bourbaki gegen Werder marschirte, war Belfort der Entscheidungspunkt.

<sup>\*)</sup> Man wird mir vielleicht einen Barbarismus vorwerfen, weil ich Lini en entscheidende Pun kte nenne, weil ein Punkt keine Linie sein könne. Es ist wohl umfütz meine Leser darauf hinzuweisen, daß die Objectspunkte, nicht geometrische Punkte, sondern daße sie eine grammatikalische Formel sind, und Zweck zu bezeichnen, den eine Armee bezeichnen will. Wenn man aber über den Ausdruck entscheidend (delésisf) streiten will, indem man erklärt, daß ein Punkt selten entscheidende sein kann, so mag man den Ausdruck wiechtig (important) dafür setzen, da er eben so stark den Gedanken ausdrückt, welcher sich daran heftet. Es ist unnütz, denke ich, hinzu zu fügen, daß ein Punkt keine mitscheidender sein kann, ehn einth die Opprationen in den Bereich seiner Wirksamkeit geleitet worden sind. (Jomini.)
\*\*D) Points objectifs haben wir wie oben übersetzt. Es sind also wichtige

theidigung einer Operationsfront, oder einer Vertheidigungslinie erschweren, gehören hierher und die großen festen Plätze stehen dabei in erster Linie, <sup>29</sup>)

Die entscheidenden Punkte eines Kriegsschauplatzes sind ebenfalls verschiedener Natur. Die ersteren sind Punkte oder Linien, deren Wichtigkeit stets dieselbe ist und aus der Gestaltung des Kriegsschauplatzes hervorgeht. Betrachten wir z. B. den Kriegsschauplatz der Franzosen in Belgien, so ist es ganz klar, daß diejenige beider Parteien, welche den Lauf der Masa beherrscht, auch Herr des Landes sein wird; denn ihr Gegner, überfügelt und eingeschlossen zwischen der Masa und der Nordese, dürfte nicht in paralleler Stellung mit diesem Meere eine Schlacht annehmen, ohne sich der Gefahreines gränzlichen Unterstanges auszustezen.

Ebenso bietet das Donau-Thal eine Reihe von wichtigen Punkten, durch welche man es als den Schlüssel Deutschlands betrachten kann. 24)

Geographische Entscheidungspunkte liegen gewähnlich neben dem Knotenpunkte mehrerer Thäler und im Centrum mehrerer größen Verbündurgen, welche sie beherrschen. So z. B. ist Lyon ein wichtiger strategischer Punkt, weil es die Thäler der Rhone und Saone beherrscht, weil es sich im Centum der Verbündurgen Frankreich's mit Italien, und des Südens mit dem Osten des Staates befindet. Aber es würde erst ein Entscheidungspunkt, wenn es befestigt und mit Brückenköpfen versehen wäre.

Leipzig ist ohne Zweifel ein strategischer Punkt, weil sich dort fast alle Straßen von Deutschland vereinigen. Wenn diese Stadt befestigt wäre und zu beiden Seiten eines Plusses läge, würde sie fast der Schlüssel des Landes sein (wenn ein Land einen Schlüssel hat, und wenn dieser Ausdruck etwas anderes bezeichen kann als einen Entschelüngspunkt;

Alle die Hauptstädte im Centrum der Verbindungen eines Landes sind also entscheidende strategische Punkte, nicht allein aus obigen Gründen,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Metz erleichtert sowohl den Angriff auf die 'gegenüberliegende franzeische Front, indem es die Versammlung größerer Massen beschitzt, als anch die Vertheidigung; Posen, ein Elsenbahnknotenpunkt, deckt die direkteste und kürzeste Anmarschlinie der Russen vom Kallsch auf Berlin (40 Mellen) und liegt einem russischen Vormarsch gegen Schlesien in der Flanke.
<sup>19</sup> Der zwischen Mass und Nordmeer stehende Gegener kann die Schlacht

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Der zwischen Maas und Nordmeer stehende Gegner kam die Schlacht nicht annehmen, sagt Jomini. Wenn er nicht etwa die Ueberlegenbeit an Zahl und die Tüchtigkeit der Truppen für sich b\( \text{atte}, m\( \tilde{\text{chttel}} \) wir hinzusetzen. Durch einen Sieg w\( \tilde{\text{ut}} \) der er vielleicht alle die Nachtheile ausgeleichen, welche

ihm aus seiner strategischen Lage schon erwachsen wären.

24) Die Wichtigkeit einer solchen Linie derart in den Vordergrund zu stellen,

dürfte der Napoleonischen Kriegsepoche wohl kaum entsprechen und muß um so mehr in Verwunderung setzen, als der taktische Erfolg schließelich doch anch als der entscheidende Paktor anerkannt ist. Im Uebrigen aber möchte ich auch die Wichtigkeit der Donaulinis keinenwegs so stark betonen, wie Jomini es hier thut, denn es ist wohl klar, daß eine aus Nord- oder Mitteldeutschland einrückende Armee, im Falle des taktischen Erfolges, einen an der Donau stehenden Peind auch strategisch in eine sehr ungütnzige Lage briebite.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Und wenn der Krieg sich dorthin zöge, kann man hierzu bemerken. Vergleiche oben!

<sup>36)</sup> Jomini will hier die Schwäche dieser Behauptung selbst korrigiren.

sondern auch der anderen statistischen und politischen Ursachen wegen, welche ihnen diese Wichtigkeit verleihen. 27)

Außer diesen Punkten giebt es in Gebirgsländern Engpässe, welche die einzigen passirbaren Wege für eine Armee sind. Diese geographischen Punkte können entscheidende werden bei einem Unternehmen gegen das Land. Man kennt die Wichtigkeit, welche der Engpaß von Bard mit seinem kleinen Fort 1800 hatte. <sup>20</sup>)

Die der zweiten Art sind die entscheidenden Manövrirpankte, welche veränderlich nicht und aus der Anfstellung der Truppen beider Parteien hervorgehen. Als z. B. Mack im Jahre 1805 bei Ulm konzentirit stand, und die russische Armee von Mahren her erwartete, war der entscheidende Punkt, um ihn anzugreifen, Donanwerth oder der untere Leeh, denn erreichte und die zu seinem Beistande bestimmte Armee ab. Als Kray hingegen im Jahre 1800 sich in derselben Stellung vor Ulm befand, erwartete er die Mitwikung keiner Armee von der böhmischen Seite her, wohl aber von Tyrol und der siegreichen Armee des Melas in Italien; damals also war der entscheidende Punkt ihn anzugreifen nicht Donauwörth, sordern er lag auf der entgegengesetzten Seite bei Schaffhausen, weil ein Angriff dort das Mittel war, seine Operationsfront im Rücken zu fussen, hin von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-linie und von der Hillfsarmee, wie auch von seiner Rückzug-

Man kann als allgemeinen Grundsatz feststellen, daß in der Strategie die entscheidenden Punkte auf den äussersten Flügeln des Feindes liegen; wo man ihn am leichtesten von seiner Basis und von seinen Hülfsheeren trennen kann, ohne sich selbst dieser Gefahr auszusetzen.

Den vom Meer entferntesten Flügelpunkt muß man immer vorziehen, weil es eben so vortheilhaft ist, den Feind an das Meer zu drängen, als gefährlich, sich selbst diesem Falle auszuuctzen, falls man nicht mit einer Insular-Armee zu thun hat, welche man von ihren Schiffen abdrängen muß, obgleich dies Unternehmen oft sehr zewart sein kan.

Ist die feindliche Armee sehr vereinzelt, oder auf einer sehr langen Linie aufgestellt, so ist der entscheidende Punkt das Centrum; denn indem man dahin vordringt, erreicht man die Theilung der feindlichen Kräfte, und solche abgesondert mit Ueberlegenheit angefallene Truppen müssen verloren sein. Gisehe das Kapitel von den Operations-Linien.

Der entscheidende Punkt eines Schlachtfeldes wird bestimmt:

1) Durch die Gestalt des Bodens; 2) durch die Kombination der Oert-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Dem wird man ohne Rücksicht beitreten können, und ist durch die Geschichte von 1850/11 auf's Neue hierzu ein großes Beispiel geliefert. Dafs mit der Wegnahme der Hauptstadt der Krieg nicht immer entschieden ist, kann die allgemeine Gültigkeit des Satzes nicht entkräften.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Napoleon's Armee rückte nach dem Uebergang über den großen Bernhardt und zwar die Infanterie auf Gebirgspfaden, die Artillerie und Kavallerie in der Nacht vom 25. zum 26. Mai mit größeter Heimlichkeit dicht an dem Fort vorbei, ohne von dem in der Dunkelheit abgegebenen Fener viel zu leiden.

lichkeiten mit dem strategischen Zwecke, welchen die Armee sich vorsetzt;
3) durch die Aufstellung der gegenseitigen Kräfte.

Aber um nicht vorzeitig auf die Kombinationen der Taktik überzuspringen, werden wir diese Punkte im Kapitel über die Schlachten besprechen.

### Ueber die Objektspunkte.

Man könnte über diese Punkte wie über die vorhergehenden sagen, daßr es Manövrirobjektspunkte und geographische giebt. Letztere sind: eine wichtige Festung, eine Flusfähie, eine Operationsfront, welche gute Vertheidigungslinien oder gute Stützpunkte für spätere Unternehmungen bieten. Indessen, da die Wahl eines Objektspunktes selbst eine Kombination sit welche der Klasse der Manöver zugetheilt werden kann, so wird es bestimmter sein zu sagen, daß die einen (die geographischen Objektspunkte) nur in Beziehung auf die örtlichen Verhältnisse, die andren (die Manövrirpunkte) auch in Bezug auf die sie besetzt haltenden Streitkräfte zu betrachten sind.

Strategisch bestimmt der Zweck eines Feldzugs den Objektspunkt. Ist dieser Zweck offensiv, so wird die Einnahme der Haupstadt der feindlichen Macht oder die einer wichtigen Provinz, deren Verlust den Feind zum Frieden bestimmen könnte, jener Punkt sein. In dem Invasionskriege ist die Haupstadt gewöhnlich der entscheidende Punkt, den sich der Angreifer vorsetzt. Jedoch bilden die geographische Lage der Hauptstadt, die politischen Verhältnisse der kriegführenden zu den benachbarten Mächten, die eigenen oder durch Bündniß erlangten Hülfsquellen, eben so viele Kombinationen, welche, im Grunde der Wissenschaft der Schlachten fremd, nichtsetsweisper auf s Innigste mit den Operationspiliene verbunden sind, und die darüber entscheiden können, ob eine Armee wünschen oder fürchten muß, bis zur feindlichen Hauptstadt vorzudringen.

In dem letzteren Falle kann der Objektspunkt der Theil der feindlichen Operationsfront sein, wo sich ein wichtiger Platz befindet, dessen Besitz dem Heere den des eingenommenen Gebietes sichem wirde: a. B. würde in einem Kriege gegen Oesterreich, wenn Frankreich in Italien einfiele, sein erstes Objekt die Linie des Ticino und des Po sein, das zweite Mantua und die Linie der Etsch

In der Vertheidigung wird der Objektspunkt derjenige sein, den man zu decken sucht, nicht derjenige, den man erobern will. Da es angenommen ist, daß die Hauptstadt im Mittelpunkte der Macht sei, so wird sie der Haupt-Objektspunkt der Vertheidigung; aber es kann nisher gelegene Punkte in der ersten Operationsfront und Basis geben. So wird eine französische Armee, auf die Vertheidigung hinter den Rhein beschränkt, zum ersten Objekt haben, den Stromübergang zu verhindern; sie wird suchen den Plätzen des Elsasses zu Hülfe zu kommen, wenn der Feind dazu gelangte, seinen Uebergang zu bewirken und jene zu belagern; der zweite Objektspunkt würde sein, die erste Operationsbasis zu decken, die sich an der Maas oder

Mosel befindet; ein Zweck, den man in gleicher Weise durch eine Flankenstellung oder durch eine Frontvertheidigung erreichen kann.

Was die Manörvirobjektspunkte anbelangt, d. h. diejenigen, welche man in Bezug auf die Vernichtung und Auflösung der feindlichen Armeen in's Auge zu fassen hat, so wird man ihre hohe Wichtigkeit durch das sehon oben von uns über die Entscheidungspunkte der nämlichen Gattung Gesagte ermessen können.

In der Wahl dieser Punkte besteht gewissernatsen das kostbarste Talentiene Generals, und das sicherste Pfand des Erfolges. Zum wenigstens ist es gewifs, daß hierin das unbestrittenate Verdienst Napoleon's zu erkennen ist. Die alten Gewohnheiten verwerfend, welche sich an die Wegnahme dieses der jenes Platzes, oder an die einer Kleinen Grenzprovinz anklammerten, war er überzeugt, daß das erste Alittel große Dinge zu thun darfn bestände, die feindliche Armee zu verreie hen und zu vernichten, da die Staten und Provinzen von selbst fallen, wenn sie nicht mehr durch festgefügte Heereskräfte gedeckt werden. ')

Mit scharfem Auge die Fälle ermessen, welche die verschiedener Zonen eines Kriegsschauplatzes darbieten, seine Massen konzentrisch auf jeue Zone richten, welche voraussichtlich die vortheilhafteste sein wird; nichts vernachlässigen, um sich über die Stellung des Feindes aunührend zu nuterrichten; sodann mit der Schnelligkeit des Blitzes sich auf das Centrum dieser Armee stürzen, wenn sie getheilt ist, oder auf einen ihrer Flügel, falls derselbe den direkten Verbindungen näher steht; den Gegner überflügeln, abschneiden, durchbrechen und ihn bis auf's Aeusserste verfolgen, indem man ihm eine abweichende (divergente) Rückzugslinie aufnöthigt und ihn nicht loalsseen, bis er niedergeworfen oder zerstreut ist. — Das ist es, was die ersten Feldzüge Napoleon's uns als eines der besten Systeme hinstellen, oder zum Mindesten als die Grundlage desjenigen, welches er allen andern vorzog.

Spitter in den ungeheueren Entfernungen und den unwirthlichen Gegenden Russlands angewendet, hatten diese Manfover in der That nicht denselben Erfolg wie in Deutschland. Jedenfalls muß man anerkennen, daß, wenn diese Art der Kriegführung nicht für jede Befühigung, für alle Gegenden und Verhältnisse geschaften ist, die Vortheile derselben immerhin bedeutend, und daß sie in Wahrheit auf die Anwendung von Hauptgrundsätzen gegründet ist. Der Mißbrauch, welchen Napoleon von diesem System machte, kann die Vortheile nicht eutkräften, welche man davon erwarten darf, falls man sich begnügt, seinen Erfolgen eine Gerace zu ziehen und seine Unternehmungen nach dem Zustand der anderen Armeen und benachbarten Staaten zu bemessen.

Die Hauptgrundsätze, welche man über diese wichtige praktische Materie

<sup>\*)</sup> Der Spanische Krieg und alle nationalen (Volks-) Kriege können als Ausnahme von dieser Regel betrachtet werden. Indessen wird jede Bevölkerung ohne den Beistand einer regelmäßigen eigenen, oder fremden Armee auf die Dauer unterliegen (Jomini).

geben kann, sind fast den Betrachtungen gleich, welche wir oben über die Entscheidungspunkte entwickelten und ebenso in dem enthalten, was wir in dem Artikel 21 über die Wahl der Operationslinien sagen werden.

Die Wahl der Objektspunkte hängt gewöhnlich ganz von dem Zweck des Krieges, von dem Charakter, welchen die Umstände und der Willen der Kabinette ihm aufdrücken, endlich von den Kriegsmitteln beider Parteien ab. Will man niehts auf's Spiel setzen, wird es weiser sein, das Ziel des Feldzuges auf den Gewinn weniger theilweiser Vortheile zu beschränken, indem man vorläufig die Besitznahme einiger kleiner Städte oder die Räumung kleiner benachbatter Provinzen inis Auer fasst. Ein

Wenn man aber im Gegentheil die Mittel bat, um großer Erfolge willen etwas auf's Spiel zu setzen, so muß man wie Napoleon die Vernichtung der feindlichen Armee zum Ziel nehmen. Man wird nicht die Manöver von Ulm und Jena der Armee, welche einzig und allein ausmarschirte, um Antwerpen zu belagern, aurathen können. 3

Aus ganz anderen Gründen würde es nicht weise sein, sie der französischen Armee jenseits des Niemen, 500 Lieues von ihren Grenzen entfernt anzurathen, weil die Wahrscheinlichkeit verderblicher Verhältnisse größer, als die bei Anwendung des Systems zu erwartenden Vortheile sein würde.

Es giebt dann noch eine Gattung von Objektspunkten, welche man nicht mit Stillschweigen übergehen kann, daß sind die, welche mehr aus politischen als strategischen Rücksichten gewählt sind. In den Bündnifskriegen spielen sie gewöhnlich eine große Rolle, indem sie die Operationen sowohl, als auch die Kombinationen der Kabinette beeinflussen. Man könnte sie deßhalb auch politische Objektspunkte nennen.

In der That sehen wir in fast allen Feldzügen, auf ser den engen Beziehungen zwischen Politik und Krieg-für die Vorbereitung des Letzteren, noch militärische Unternehmungen, welche nur unternommen werden, um den politischen Gesichtspunkten Genäge zu thun. Oft sind dieselben sehr wichtig, oft aber auch wenig verständig. Sie führen, strategisch betrachtet, cher zu sehweren Fehlern als zu nittzlichen Operationen. Wir beschränken uns darsaf zwei Beispiele anzuführen: Die Unternehmungen des Herzogs von York auf Dinkirchen 1793, welche die Engländer unz au maritimen und Handels-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ich will nicht läugnen, daßs solche Fälle immer noch vorkommen — denken wir z. B. an den Krieg von 1848 und 1849 gegen Dänemark; einen solchen Feldzug aber kann man kaum Krieg nennen, denn hier wirkt die Politik nicht im Verein mit der Strategie, sondern als Danmschraube, nm die eigentliche Kriegsthätigkeit zu hindern.

<sup>&</sup>quot;Führten den Krieg als wär's nur Scherz, Hatten für die Sach' nur ein halbes Herz."

nching des die zwischen großen Staaten werden immer auf die Vernichtung des Gegners oder wenigstens die Erreichung großer Ziele ausgehen, daher eine Regel wie die obige nur mit Vorsicht anfgestellt werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) 1831 rückte eine französische Armee, ohne au Holland den Krieg zu erklären, in Belgien ein und nahm die noch von den Holländern besetzte und ruhmvoll vom General Chassé vertheidigte Citadelle von Antwerpen durch den methodischen förmlichen Angriff nach Vauban'scher Manier.

rücksichten in's Werk setzten, gab den Operationen der Verbündeten eine abweichende (divergente) Richtung, welche sie in's Verdreben filhrte. Dieser Punkt war in militärischer Beziehung nicht gut gewählt. Die Unternehmung desselben Prinzen gegen Holland 1799, unter denselben Gesichtspunkten in's Werk gesetzt und unterstützt durch die Hintergedanken Oesterreich's, Belgien betreffend, hatte einen nicht weniger traurigen Ausgang, dem sie verursachte den Marsch des Erzherzogs Karl von Zürich auf Mannheim, eine Bewegung, welche den offen daliegenden Interessen der verbündeten Armeen zu diesem Zeitabschnitt gans entgegen war.

Diese Wahrheiten beweisen, daß die Wahl der politischen Objekte den Interessen der Strategie so lange untergeordnet bleiben muß, bis die großen militärischen Fragen durch die Waffen entschieden

sind. 21) -

Im Uebrigen ist das Gebiet so ausgedehnt und verwickelt, daß es thöricht wäre, es Gesetzen unterwerfen zu wollen. Das einzig ausführbare ist das von uns soeben angedeutete.

Es ist, um es in's Praktische zu übersetzen, nothwendig, daß die politischen Objekte, welche man im Verlande eines Peldzinges in's Auge gefafet hat, entweder sich mit der Strategie im Einklange befinden, oder im entgegengesetzten Falle, daß sie bis nach einem entschiedenden Siege außer Spiel gelassen werden. Indem man diesen Hauptsatz auf die vorgedachten Ereignisse anwendet, wird man anerkennen, daß man in Cambray oder im Herzen von Frankreich 1793 Dünkirchen erobern und 1794 Holland befreien, d. h. die Kräfte der Verbündeten auf einen entscheidenden Punkt vereinigen und dort die grofsen Schläge führen mußte. §9)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Ein ganz schlagendes Beispiel licfert uns in dem Sinne, wie es bier Jomini auseinandersetzt, die Geschichte des Krieges von 1866.

Ala nach dem Gefecht von Kissingen die bayerische Armee einen excentraichen Rückzug ausgeführt hatte, wäre es militärisch rücktig gewesen, sie auf Schweinfurt zu verfolgen und sie möglichst ins Gedränge zu bringen. Aber auf dem österreichsiehen Schauplatz waren die großen Entscheidungen gefüllen, Friedensverbandlungen standen in Aussicht. Es galt auf dem weutichen Schauplatz möglichst wenig zu ricktren und möglichst viel Land zu besetzen. Daher platz möglichst wenig zu ricktren und möglichst viel Land zu besetzen. Daher dem verscheiden der der der dem dem dem dem dem dem dem dem dem "Paktische Okkupation der Linder nördlich des Main für voruussichtliche

Verhandlungen auf Status quo jetzt politisch wichtig". In Folge dessen wandte sich die Main-Armee gegen Gemünden, erkämpfte

sich den Zugang nach Frankfurt durch die Treffen von Laufach und Aschaffenburg und zog am 16. Juli in die Reichsstatt ein. Diese, sowie die Gegenden nördlich des Mains, waren also bier der politische Objektspunkt gewesen.

30 Das Verhalten der Koalition zu dieser Zeit ist für jetzige Verhältnisse

Die Unternehmungen dieser Natur sind übrigens fast alle in die Klasse der Diversionen zu rechnen, welchen wir ein eigenes Kapitel widmen wollen. \*9)

#### Artikel 20.

### Von den Operationsfronten, den strategischen Fronten, den Vertheidigungslinien und den strategischen Stellungen.

Es giebt einzelne Punkte in der Kriegswissenschaft, welche so viele Achnlichkeit unter sich haben, daß man manchmal versucht ist, sie für eine und dieselbe Sache zu nehmen, obgleich sie im Grunde ganz verschieden sind.

Hierzu zählen die Operationsfronten, die strategischen Fronten, die Vertheidigungsilnien und die strategischen Stellungen, Man wird in den folgenden Betrachtungen sowohl die engen Beziehungen, als auch den Unterschied, welcher zwischen ihnen besteht, unterscheiden und die Beweggründe beurtheilen können, welche uns veranlafst haben, sie in einem und demselben Artikel zu vereinieren

Sobald eine Armee sich bereit macht, auf dem Kriegsschauplatz zu erscheinen, sei es um angriffs- oder vertheidigungsweise zu verfahren, so besetzt

festungen leicht einschlossen, konnte ihn nichts verhindern, mit dieser Hecresmacht vor Paris zu erscheinen — wenn er ein Blücher, und Mack ein Gneisenau gewesen wäre. —

<sup>89</sup> Es ist haupskehlich dieser Artikel über die Objektspunkte, welcher Jomini den Vorwurf angezogen hat, trotz seiner Miwrikung und Kennthis der Napoleonischen Kriegsweise dennoch von den Sätzen der Schule des 18 Jahrnhuderts beeindinfst gewesen zu sein. Und in der That, es läßt sich nicht in Abrode stellen, dafs das geographische und das rein äußerliche Element des Krieges ein wenig stark hie hervortritt. Der Unterschied, der zwischen den verschiedenen Punkten, geographischen und Manövrirpunkten u. s. w., geographischen Delykets und Manövrirpunkten u. s. w., geographischen der verschiedenen Punkten, geographischen und Manövrirpunkten u. s. w., geographischen und für die Wirklichkeit nicht sehr untzbringend, weil eben wenig zu peinlich und für die Wirklichkeit nicht sehr untzbringend, weil eben und til die Begriffe in einem zusammenfallen, aber man wird nicht läugen können, dafs der Unterschied theoretisch stets ein wohlbegründeter ist, und dafs diese Unterschiedungen die Lehre klarer stellen.

Das Gefecht trift in dem ganzen System nicht in dem Grade in dem Vordergrund wie bei Clausewitz; darüher ist kein Xweifel, die moralischen Faktoren sind mehr äußerlich behandelt, sie sind nicht so tief aufgefafst und dargelegt, ab bei diesem, aber die von uns im vorbergebenden Kaptiel hervorgehoden, stellen beweisen, daß Jomini sich der Wirkung und der Bedeutung des Gefechts als Haupfaktor wohl bewunkt war. (Vergleiche meine Einleitung.)

Und wenn wir gerade die letzten Kriege in's Auge fassen, so finden wir 1954 und 55 die Bedeutung des ganzen Krieges auf die Besitznahme eines strategischen Entscheidungspunktes reduzirt. War nicht 1870/71 die Einnahme von Paris in der That der entscheidende Schlag? Plewna 1877? —

Freilich mufsten dem Einschliefsungen von Paris und Metz die Schlachten vom 6. August bis 1. September vorausgehen, und Paris wurde nicht nur bei Paris, sondern durch die Schlachten an der Loire, bei Le Mans, bei Saintt Quentin u. s. w. erobert. Jedenfalls aber kann man in einem Kapitel ihre die Objektspunkte nicht verlangen, dass man das Gesecht und seine Bedeutung-abhandeln soll;

sie in der Regel strategische Stellungen. Wir werden weiter unten sagen, was man unter dieser Bezeichnung zu verstehen hat.

Die Frontausdehnung, welche sie einnimmt, und welche dem Feinde zugewendet ist, wird die strategische Front genannt. Der Theil des Schachbrettes, auf welchem der Feind mit Wahrscheinlichkeit in einem oder zwei Märschen vor dieger Front anlangen kann, ist die Operationsfront.

Es besteht zwischen diesen beiden Begriffen eine so große Aehnlichkeit, das viele Militärs sie theils in der einen, theils in der anderen Benemung gebraucht haben. Wenn man indeß die Sache streng immt, so ist es unbestreitbar, daß der Name der strategischen Front sich besser eignet zur Bezeichnung degrieugen Stellungen, welche wirklich durch die Armee besetzt sind, wohingegen der Ausdruck Operationsfront besser den geographischen Raum bezeichnen würde, welcher die beiden Armeen scheidet, sich auf einen oder mehrere Märsche über jeden Endpunkt der strategischen Front erstreckt, und auf welchem wahrscheinlich die Armeen zusammenstoßen werden.

Dies erscheint so in der Sache begründet, daß ich nicht zügern würde, diese doppelte Begriffserklürung auzunehmen, wenn ich nicht fürchten müfste, angeschuldigt zu werden, mich an terminologische Peinlichkeiten anzuklammern, denn in der praktischen Anwendung dieser Worte durch andere Schriffsteller wird es ohne Zweifel oft vorkommen, dass sie nicht unterschieden, und um den nitmlichen Begriff zu bezeichnen, weiter gebraucht werden. Ich begrüße mich daher den Unterschied zu kennzeichnen, den man in diese beiden Ausschücke legen kann und werde mich demeeben so weit als möglich anpassen.

Sobald die Operationen eines Feldzuges beginnen sollen, wird eine der beiden Armeen ohne Zweifel den Entschluß fassen, den Feind zu erwarten. 84) Daher wird sie Sorge tragen, sich einer Vertheidigungslinie zu versichern, welche mehr oder minder vorbereitet sein wird, welche auf derselben Linie mit der strategischen Front, oder ein wenig rückwärts liegen kann. Dieser Umstand trägt die Schuld, daß manchmal die Front als Vertheidigungslinie selbst erscheint, wie der Fall sich 1795 und 1796 mit der Rheinlinie darstellte, welche zu gleicher Zeit die Vertheidigungslinie für die Oesterreicher und für die Franzosen war, während die strategische Front und die Operationsfront sich ebenfalls auf dieser Linie befanden. So geht es zu, daß diese drei Dinge so oft verwechselt werden, welche, wenn sie sich auch manchmal in denselben Oertlichkeiten befinden, doch an und für sich sehr verschiedener Natur sind. In der That hat eine Armee nicht immer eine Vertheidigungslinie, besonders nicht, wenn sie in ein Land einbricht; sie hat auch keine strategische Front, wenn sie sich in einem Lager vereinigt befindet, aber sie hat immer eine Operationsfront. - Die Vervielfachung der Beispiele kann eine Beweisführung nur klarer machen, ich werde daher noch deren zwei anführen, um die vorgeschlagene Unterscheidung der Beurtheilung zu unterwerfen. Nach der Wiederaufnahme der Feindselig-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Dies dürfte nicht immer der Fall sein. Im Frühjahr 1813 waren beide Armeen zum Angriffsverfahren entschlossen.

keiten Ende 1818, erstreckte sich die Operationsfront Napoleon's von Hamburg bis Wittenberg, von wo sie an der Linie der Verbündeten sich bis Glogau und Breslau hinzog, da sein rechter Flügel in Löwenberg war; endlich bog sie sich rückwärts an die Böhmische Grenze und lief bis nach Dreaden. Seine Streitkriffe waren auf dieser großen Front ni vier Gruppen vertheilt, deren strategische Stellungen innere oder oentrale waren und drei verschiedene Fronten darboten. Später bis hinter die Elbe zurückgedrückt, erstreckte sich seine wirkliche Vertheidigungslinie nur von Wittenberg nach Dresden mit einer Flanke bis nach Marienberg; denn Hamburg und Magdeburg befänden sich sehon außerhalb des strategischen Schachbrettes, und er wäre verloren gewesen, wenn er daran hätte denken wollen, seine Operationen dortlin zu richten.

Als anderes Beispiel führe ich seine Stellung in Mantua 1796 an. Seine Operationsfront erstreckte sich in Wahrheit von den Bergen von Bergann obs an das adriatische Meer, während seine vorkommenden Falls zu nehmende eigentliehe Vertheidigungslinie die Etsch zwischen dem Garda- und Legnago-See war, und seine strategische Front je nach den gewonnenen Stellungen wechselte. <sup>50</sup>1

Wir würden im Uebrigen unseren Lesern Unrecht thun, wollten wir uns hierbei noch länger aufhalten, und es bleibt uns, nachdem wir die Unterscheidung dieser drei Gegenstände erkant haben, nur ührig sie abgesondert zu prüfen, um die kleine Anzahl von Hauptgrundsätzen, welche ihnen gemeinsam, und die, welche jedem einzelnen von ihnen eigenthümlich sind, klar zu legen.

Da die Operationsfront also der geographische Raum ist, welcher die strategische Front der beiden Armeen von einander trennt, und auf welchem sie zusammenstoßen können, so läuft sie in der Regel der Basis parallel. Die strategische Front, welche einen etwas weniger ausgedehnten Raum als die voraussichtliche Operationsfront in sich begreift, wird der nämlichen Richtung fölgen, gewöhnlich die Operationslinie quer durchschneiden und sich bis über die Flanken derselben derart festsetzen, daß diese möglichst gedeckt sind.

Dennoch kann die Richtung der Operationsfront oft wechseln und zwar nach der Projekten, welche man entworfen hat, oder nach den Bewegungen des eindes, und es ereignet sich häufig, daß man genöthigt ist, die Operationsfront senkrecht zur Basis und parallel der ersten Operationslinie zu nehmen.

Der Wechsel der strategischen Fronten ist in der That eines der wich-

<sup>89</sup> Jomini, der diese Begriffe mit selbst zugestandener Petinlichkeit sergliedert, klärt dieselben durch das Beispiel von 1813 keinewegs vollständig und. Er sagt vorhin, die Operationsfront sei der zwischen den gegnerischen Armene etwa in den Breite von ein bis zwei Tagenkrischen liegender Kaum. In den angeführten Beispielen aber bezeichnet er einfach eine Linie als die Operationsfront. Streng genommen hätte er sagen miksen, der vor dieser Linie front. Streng genommen hätte er sagen miksen, der vor dieser Linie für elnen Raum ist überhaupt bedenklich und weufger gut begrindet, als die anderen Begriffsbezeichnungen.

tigsten Manöver, denn indem man derart eine Senkrechte zu seiner eigenen Basis bildet, setzt man sich in den Besitz zweier Seiten des Schachbrettes und bringt die Armee fast in eine so günstige Lage, als wenn man eine Basis von zwei Seiten hitte, wie wir es im Artikel 13 auseinandergesetzt und durch die folgende Figur bewiesen haben.

Die von Napolcon während seines Marsches auf Eilau eingenommene strategische Front bot alle diese Eigenthümlichkeiten dar. Seine Operationsdrehpunkte lagen in Warschau und Thorn, was aus der Weichsel eine Art von vorläufiger Basis machte; die Front wurde parallel der Narew genommen, von wo Napoleon, sich auf Sierok, Pultusk und Ostrolenka stützend, ausging, um, nach rechts hin manövrirend, die Russen gegen Elbing und die Ostsee zu werfen. In solchen Fällen verleiht die strategische Front, wenn man zum Mindesten einen Stützpunkt in der neuen Richtung findet, denselben Vortheil, den wir so eben bezeichnet haben. Man muß nur nicht aus den Augen verlieren, dass bei einem solchen Manöver die Armee sicher sein muß, im Nothfalle ihre vorläufige Basis wieder gewinnen zu können; d. h. es ist unbedingt erforderlich, dass diese Basis hinter der strategischen Front verlängert und in folgender Weise derart gedeckt sei: Napoleon hatte, indem er von der Narcw über Allenstein auf Eilau marschirte, hinter seinem linken Flügel die Festung Thorn und noch weiter von der Front der Armee entfernt, den Brückenkopf von Praga bei Warschau, so daß seine Verbindungen vollkommen gesichert blieben, während Benningsen, gezwungen gegen ihn Front zn machen und seine Schlachtlinie der Ostsee parallel zu nehmen, von seiner Basis abgeschnitten und auf die Weichselmundungen zurückgeworfen werden konnte. Napoleon führte eine nicht minder merkwürdige strategische Frontveränderung aus in seinem Marsche von Gera auf Jena und Naumburg 1806. Moreau that ein Gleiches 1800, indem er sich von der Iller zu seiner Rechten auf Augsburg und Dillingen bewegte, die Front nach der Donau und nach Frankreich nehmend, und Kray hierdurch zwingend, sein berühmtes verschanztes Lager bei Ulm zu räumen.

Man kann seiner strategischen Front eine seukrechte Richtung zur Basis geben, sei es durch eine momentane Schwenkung, welche nur durch eine Operation von einigen Tagen ausgeführt wird, oder für unbestimmte Zeit, um die größeren Vortheile einzelner Oertlichkeiten auszunutzen, um entseheidende Schläge zu thun, oder endlich um der Arnee eine gute Vertheidigungslinie und gute Operationsdrehpunkte zu verschaffen, welche fast den Vortheilen einer wirklüchen Basis gleich kommen.

Ea ereignet sich manchmal, daße eine Armee gezwungen ist, doppelte strategische Fronten zu nehmen, entweder nach der Gestaltung der Grenzen, oder weil jede etwas lange Operationslinie verlangt, in den Flanken wohl gesichert zu sein. Für den ersten Fall kann man als Beispiel die Grenzen der Türkei und von Spanien anführen. Die Armeen, welche beabsichtigten, den Balkan oder Ebro zu überschreiten, würden gezwungen sein, eine doppelte Front zu nehmen, die erste, um sich gegen das Donau-Thal wenden zu können, die zweite, um sich den etwa von Saragossa und Leon kommenden Streitkräften entgegen zu stellen. 26)

Alle die weit ausgedehnten Gegenden erfordern mehr oder minder dieselbe Operation. Z. B. eine französische, im Donau-Thal vorgehende Armee wird immer, sowohl auf der Bötmischen, als auf der Seite nach Tyrol eine doppelle strategische Front nothwendig haben, sobald die Oesterreicher in diese Provinzen so starke Corps geworfen hätten, um ernstliche Beunruhigungen ausführen zu können. Nur die Länder, deren Grenze nach der feinlichen Seite zu eine sehr seltunale ist, würden eine Aussahmen machen, da diejenigen Corps, welche man beim Rückzuge dort zurückließe, selbet in Gefahr gerathen würden, abgeschnitten und gefängen zu werden. Diese Nothwendigkeit doppelter strategischer Fronten ist eine der größten Unbequemlichkeiten für eine vorgehende Armee, weil dies zu großen Entsendungen nöthigt, welche, wie wir dies weiter unten zeigen werden, immer gefährlich sind. (Art. 35).

Es versteht sich von selbst, daß sich das hier Gesagte nur auf regelmäßige Kriege zwischen verschiedenen Mächten bezieht; denn in einem
Volkskriege, oder in inneren Kämpfen verbreiten sich die Peindseligkeiten
fast über die ganze Oberfläche des Landes, und es können die verschiedenen
Fronten nicht in dieser Weise bezeichnet werden. Indessen wird jeder große
Bruchtheil einer Arnaee, welche zu einem bestimmten Zweck für sich zu
operiren hat, fast immer seine besondere strategische Front haben, welche
sowohl durch die Oertlichkeit, als durch die Aufstellung der feindlichen
Kräfte begrenzt sein wird, gegen die sie berufen int, zu operiren. So hatten
im Spanischen Kriege, Suchet in Katalonien, Massena in Portugal, jeder
seine strategische Front, obgleich andere Corps der großen Armee eine dergleichen nicht einzunehnen hatten. \*9)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Diese strategischen Auseinandersetzungen kann man fast alle auf einem guten Atlas verfolgen, welcher aber in der That zur Hand genommen werden mufs, um das Lesen nutzbringend zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Beim aufmerksamen Durchlesen dieses Artikels wird man inne werden, dass es für Jomini selbst schwer gewesen ist, die Begriffe der Operationsfront und strategischen Front immer auseinanderzuhalten. —

Selteu wohl haben die verschiedenen Theile eines Heeres ao verschiedene Fronten nagenommen, wie die deutschea Armeen während der Belagerung
von Paris. Zu Anfang Januar sehen wir die Armee des Prinzen Friedrich Karl
in Front nach Westen, die 1. Armee Front nach Norden und Norden, die III.
und Mass-Armee Front nach Paris, General von Werder auf einem gans besonderen Schauplatz mit wechselnder Front auftreten. Die Kriegalage ist eine
der eigenthümlichsten, die man sich denken kann. Napoleon's Armeen nahmen
in August und September 1313 chenfalls die verschiedenstene Fronten ein, aber

### Von den Vertheidigungslinien.

Die Vertheidigungslinien sind verschiedener Natur; es giebt deren strategische und taktische. Unter den ersteren giebt es bestindige, welche zum Vertheidigungssystem des Staates gehören, wie die befestigten Grenzlinien u. s. w., und andere, welche nur gelegentlich genommen werden und um auf die zeitweise Stellung Bezug haben, in welcher sich eine Armee befindet

Die Grenzilnien sind ständige Vertheidigungslinien, wenn sie zugleich künstliche und natürliche Hindernisse darbieten, als da sind: Bergketten, große Flüsse und Festungen, welche unter sich ein wohlverbundenes System bilden. So ist die Alpenkette zwischen Piemont und Frankreich eine Vertheidigungslinie, weil die passirbaren Übergänge durch Forts gespertt sind, welche einer Armee große Schwierigkeiten entgegensetzen und die Thalagsinge Piemont's noch durch große Waffenplikte beherrscht werden. "

Ebenso können Rhein, Oder und Elbe in gewisser Beziehung auch als ständige Vertheidigungslinien betrachtet werden, da sie durch wichtige Plätze gedecht sind.

Alle diese Kombinationen beziehen sich mehr auf die Festungssysteme als auf die Operationen im freien Felde, und wir werden sie daher in dem Artikel über die Festungen (Art. 26) behandeln.

Was die gelegentlichen Vertheidigungslinien betrifft, so kann man sagen, daß jeder etwas breite Flaß, jede Bergektet, jeder Engpaßn, wenn auf den angreifbaren Flanken einige Feldverschanzungen errichtet worden sind, sowohl als strategische wie taktische Vertheidigungslinien betrachtet werden können, weil sie im Stande sind, die Bewegungen des Feindes auf einige Tage aufzuhalten, und ihn zwingen, von seinem dürckten Marsche abzuweichen und einen weniger sehweirigen Uebergang zu suschen. Wenn aber der Feind gegen sie in der Front gewaltsam vorgeht, so ist es klar, daß sie auch von Attkischen Vortheil sind, weil es immer sehwieriger ist, eine Armee hinter einem Flusse oder in einem durch Kunst und Natur befestigten Orte als in offener Ebnea anzugreifen.

Jedenfalls aber muß man sich von diesem Vortheile keine zu hohen Begriffe machen, weil man sonst in das System der starken Stellungen hineingerathen würde, welches den Untergang so vieler Armeen verussach hat; denn welche Schwierigkeiten man auch bei dem Angriff auf ein Verthei-

seine Centralstellung war in dem befestigten Dresden, während 1870/71 der Haupttheil des deutschen Heeres zugleich die Einschliefsungslinie um eine Riesenfestung ziehen mufste.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Eine der längsten atrategischen Vertheidigungslinien bildet jetat die Ostremes Frankreich's. Große Waffenplätze, wie Belfort, Epinal, Nancy, Toul, Verdun, bilden die Hauptstittspunkte und sind durch eine Kette von Sperforts verbunden, deren Beastung von 1000—1200 Mann und zwischen 20 und 50 Geschützen sehwankt. Die Sperforts sind selbstverständlich an den wichtigsten Verbindungen, Knoteepunkten u. s. w. errichtet.

digungslager zu überwinden haben möge, so ist es doch sicher, daß derjenige, welcher unthätig daselhst die Schläge des Gegners erwarten wollte, endlich unterliegen wird. \*)

Da außerdem jede von Natur sehr starke Stellung schwierige Zugänge hat, so ist es ebenso schwierig, aus derselben vorzugehen, wie in sie hinelinzukommen. Der Feind könnte mit wenig Truppen die nach außen führenden Wege hewachen und die Armee, so zu sagen, einschließen, was den Sachsen bei Pirna und Wurmser in Mantua widerführ. <sup>20</sup>)

### Von den strategischen Stellungen.

Es gieht gewisse Aufstellungen einer Armee, welchen man den Namen einer strategischen Stellung geben kann, um sie von den taktischen oder Gefechtsstellungen zu unterscheiden. Die ersteren nimmt man für eine gewisse Zeit, um der Operationsfront eine größere Ausdehnung zu geben, als allein zum Kampfe nöthig ist. Alle hinter einem Flusse oder auf einer Vertheidigungslinie genommenen Stellungen, in welchen die Divisionen in einem gewissen Ahstand von einander stehen, zählen hierher: solche, wie die Armeen Napoleon's bei Rivoli, Verona und Legnago einnahmen, um die Etsch zu bewachen; diejenigen, welche Napoleon 1813 in Sachsen und Schlesien vorwärts seiner Vertheidigungslinie nahm, waren strategische Stellungen; ehenso verhielt es sich mit denen der englisch-preußischen Armeen vor der Schlacht bei Ligny 1815, und der von Massena längs der Limmat und der Aar 1799 genommenen. Selbst Winterquartiere, wenn sie sehr gedrängt und in der Nähe des Feindes sind, ohne daß ein Waffenstillstand ahgeschlossen wird, sind nichts als strategische Stellungen; solche waren die von Napoleon längs der Passarge im Winter von 1807 bezogenen. Die täglichen Stellungen, welche eine Armee auf dem Marsche und außerhalh des feindlichen Bereichs nimmt, und die man häufig ausdehnt, um den Gegner zu täuschen und um die Bewegungen zu erleichtern, gehören ehenfalls dieser Gattung an.

Man sieht, daß diese Benenung sich gleichermaßen anpaßt an alle Lagen, in welchen sich eine Armee heinden kann, sei es, um mehrere Punkte auf ein Mal zu decken, sei es, um irgend welche Beobachtungslinie zu hilden, sei es endlich, um den Feind zu erwarten. So sind also die zu einer Vertheidigungslinie erweiterten Stellungen, die auf einer doppelten Operationsfront aufgestellten und zur Deckung einer Belagerung bestimmten Corps, während

<sup>\*)</sup> Es ist hier nicht die Rede von befestigten Lagern, welche im Artikel 27 besprochen werden sollen. (Jomini.)

<sup>&</sup>quot;y Jomini behandet hier einen Gegenstand unter denselben Gesichspunkten, die einige Schriftsteller der Gegenwart als etwas Neues hingestellt haben. Die Wahrheit, daß man aus einer Stellung womöglich einen Vorstofs machen kann, ist wohl nur in Zeiten verkannt worden, wo man in das System der starken ten der Schriftsteller werden der Schriftsteller werden

dessen die Armee nach einer anderen Seite hin operirt — mit einem Worte alle die großen Entsendungsabtheilungen, welche sich aus bedeutenden Theilen einer Armee zusammensetzen, gleichermaßen zu dieser Klasse zu zählen.

Die Grundsätze, welche man über diese verschiedenen oben behandelten Gegenstände geben könnte, sind nicht zahlreich, weil die Fronten, die Verheidigungslinien und die strategischen Stellungen fast stets von den verschiedensten Verhältnissen abhängen, welche bis in's Unendliche wechseln.

Für die einen und die anderen wird der erste Grundsatz sein, daß sie sichere Verbindungen mit den verschiedenen Punkten der Operationslinie bieten missen.

In der Vertheidigung ist es vortheilhaft, daß die strategischen Fronten und die Vertheidigungslinien auf den Flanken und selbst vor der Front große nattirliche oder künstliche Hindernisse haben, welche als Stützpunkte dienen könnten.

Die Stützpunkte, welche eine strategische Front bieten kann, nennt man auch Operationsafrehpunkte; es sind dies augenblickliche Basen für eine gewisse Zeit, welche man nicht mit den Manö vrirdrehpunkten verwechselm nufa. So war z. B. im Feldzuge von 1796 Verona ein vorzüglicher Operationsdrehpunkt für alle Unternehmungen Napoleon's wührend der acht Monate, die er bei Mantua operirte. Dresden war 1813 der Drehpunkt aller seiner Bewegungen.

Die Manövrirdrebpunkte sind Truppenabtheilungen der Feldarmee, welche man auf einem Paukte läßt dessen Beestzung wichtig erscheint, während das Gros der Armee die großen Ziele weiter verfolgt. So war das Corps von Ney der Drehpunkt des Manövers, welches Napoleon über Donauwörh und Augeburg ausführte, um Mack von seiner Rücknuglinie abzuschneiden. Dieses auf fülft Divisionen gebrachte Corps maskirte Ulm und bewachte das linke Donau-Ufer. "9)

Sobald das Manöver sein Ende erreicht, hört auch der Drehpunkt auf zu bestehen, wogegen ein Operationsdrehpunkt ein fester, die strategischen und taktischen Vortheile in sich vereinigender und für den ganzen Verlauf eines Feldzuges als Stützpunkt dienender Punkt ist.

Was die Vertheidigungslinien betrifft, so ist nach meiner Ansicht die wünschenswertheste Eigenschaft, dass sie so wenig wie möglich ausgedehnt sind; denn je weniger dies der Fall ist, je leichter wird die Armee dieselbe, falls sie in der Vertheidigung zurückgeworfen wird, decken können. Dasselbe ist von der strategischen Front zu sagen, danit man die Armee so sehnell als möglich auf einen passenden Punkt vereinigen kann. In Bezug auf die Operationsfront ist nicht das Nämliche wünschenswerth, denn wenn diese Front zu neg bemeesen wäre, so würde es schwierig für eine Angriffsarmee

<sup>40)</sup> Vergleiche die biographische Skizze.

sein, strategische Manöver ausznführen, welche große Ergebnisse verwirklichen könnten, da diese sehmale Front der Armee in der Vertheidigung die Möglichkeit bieten würde, sie leicht zu decken Aber auch eine zu große Front ist für das strategische Angriffsverfahren nicht günstig, denn eine zu ungeheuere Ausdehnung dernelben würde dem Gegore zwar keine gute Vertheidigungslinie, aber einen Raum gewähren, welcher es ihm möglich machte, sich den best berechetsten strategischen Manöver zu entziehen. So würden die sehönen Manöver von Marengo, Ulm und Jena auf einem so ausgedehnten Schauplatz wie Rußaland 1812 nicht dieselben Ergebnisse gehabt haben, weil die Armee, abgeschnitten von ihrer Hauptrückzugslinie, sehr leicht eine andere gefunden haben würde, indem sie sich in eine andere Zone, als die zuerst angenommene geworfen hätte.

Die strategischen Stellungen bieten fast ganz die nämlichen Kombinationen dar. Die wichtigsten Bedingungen für eine solche Stellung sind, daß sie womöglich eine engere Versammlung der Truppen als die der feindlichen Kräfte, denen sie gegenüber liegt, gestattet, und daß alle Truppenkörper der Armee leichte und siehere Verbindungen haben, so daß der Feind einer rechtzeitigen Versammlung keinen Widerstand entgegensetzen kann. Daher werden bei fast gleichen Kräften alle eentrale no der inn er en Stellungen vortheilhafter als äußere sein, weil die letzteren sich nothwendigerweise über einen größeren Raum verbreiten müssen, wodurch leicht eine immer geführliche Zersplitterung herbeigeführt wird <sup>(3)</sup>.

Große Beweglichkeit der Truppenkörper, welche eine strategische Aufstellung bilden, kann ebenfalls zu ihrer Sicherheit beitragen, oder durch die abwechsehde und allmähliche Verwendung der Streitkrifte auf den verschiedenen Punkten des Schauplatzes, die eben aus einer großen Bewegungsfähigkeit entspringt, sogar zu einer Ueberlegenheit über den Feind führen.

Endlich wird eine Armee nicht eine strategische Stellung nehmen, ohne vorher eine oder zwei taktische Stellungen rekognoszirt zu haben, zu dem Zweck dort die Armee zu vereinigen, den Feind zu empfangen und ihn mit allen verfügbaren Kräften zu bekümpfen, sobald seine Absichten gut erkannt sind. Derart hatte Napoleon seine Schlachtfelder bei Kroli und Austerlitz vorbereitet, Wellington das von Waterloo und der Erzherzog Karl das von Wagram.

Sei es nun, daß eine Armee lagert, sei es, daß sie in der Nihe librer Stellungen genug enge Kantonnirungen findet, um in denselben einen Theil librer Kräfte unterzubringen, der General muß stets darauf bedacht sein, daß die Stellungen nicht zu sehr in der Front ausgedehnt werden. Eine Gestaltung, welche man gewissermaßen das strategische Viereck nennen könnte, und welches zum mindesten drei lange Seiten aufweist, erschiene

<sup>41)</sup> Der strategische erste Aufmarsch der preußischen Hauptarmee 1866 litt an diesem Uebelstande, der aber lediglich aus der Gestaltung der Grenzen hervorging und nur durch das Einrücken in Böhmen selbst, durch die Versammlung nach vorwärts gehoben werden konnte.

als die günstigste; denn alle Divisionen würden nur eine mittlere Entfernung von allen Pankten des Vierecks his zum Centrum zurückzulegen haben, welches dazu bestimmt wäre, den Angriff auszuhalten.

Da übrigens diese strategischen Stellungen fast mit allen Kombinationen' des Krieges zusammenhängen, so werden wir sie in der Mehrzahl der Artikel wiederfinden, welche von den verschiedenen Kombinationen handeln, und wir würden also nichts hervorstechendes hier zu sagen wissen, was wir nicht spitter zu wiederholen gezwungen wären.

Bevor ich diesen Gegenstand verlasse, welcher sich oft mit anderen Kombinationen mischt, muß ich noch zwei Worte üher die strategischen Vertheidigungslinien sagen. Es ist unbestreitbar, dass iede dieser Linien auf ibrer Ausdehnung ebenfalls einen besonderen Punkt hat, welcher als Versammlungspunkt für die taktische Vertheidigung gelten muß, sobald es sich darum handelt, den Feind ernsthaft zu bekämpfen, falls er dahin gelangt wäre, die Front der strategischen Stellung zu üherschreiten. So kann z. B. eine Armee, welche den ganzen Lauf eines Flusses zu bewachen hat, nicht daran denken, denselben in seiner ganzen Ausdehnung zu vertheidigen. sondern sie wird ein wenig rückwärts vom Mittelpunkt dieser Linie, ein im Voraus gut ausgesuchtes Schlachtfeld haben müssen, um daselbst ihre Beobachtungsabtheilungen sammeln und so mit versammelter Kraft dem Feinde entgegentreten zu können. Ich will hier nichts über die Gefechtsstellungen sagen, welche in das Gebiet der Taktik gehören und in einem anderen Artikel behandelt werden sollen, sondern ich darf hier nur von den Linien der strategischen Vertheidigung sprechen.

Eine einzige Bemerkung will ich noch über diese letzteren machen; daß nämlich eine im Angriff begriftene Armee, welche in ein Gebiet mit der Absicht eindringt, es zu unterwerfen, oder selbst es nur zeitweilig zu besetzen immer weise handeln wird — so groß auch die vorhergegangenen Vortheile sein möchten — wenn sie sich eine gute Vertheidigungslinie vorbereitet, um ihr als Deckung in dem Falle eines Rückschlages zu dienen. — Wir beschränken uns hier auf diese Linien, welche in die Gattung der zeitweiligen oder vorläußen Basen gehören, von denen wir im Artikel 23 sprechen werden — hinzuweisen, um den Abrifs zu vervollständigen, welcher wir sochen gegeben haben. In einer Wissenschaft, in welcher sich Alles so eng verbindet, sind diese Wiederholungen eine unvermeidliche Unannehmlichkeit.

#### Bemerkungen und Ueberblick zu Artikel 19 und 20.

Wir halten es für nützlich, die in den letzten Artikeln gegebenen Begriffe und deren Beziehungen noch ein Mal kurz zusammen zu stellen.

Jomini spricht in dem Artikel 19 von:

Beständigen strategisch-geographischen Punkten und von Manövrirpunkten.

Die Erklärung der ersteren geht aus dem Wortlaut ihrer Benennung vorher; die letzteren sind Punkte, deren Wichtigkeit nicht nur in ihrer Lage, sondern auch in ihrer Besetzung und ihrem Verhältnis zu den Operationen begründet ist.

Unter den ständigen geographisch-strätegischen Punkten sondert er wieder heraus die Entscheidungspunkte, d. h., kurz gesagt, diejenigen von besonderer Wichtigkeit.

Er spricht sodann von den Objektspunkten, d. h. von denjenigen Oertlichkeiten, welche das Ziel des strategischen Angriffs oder der Gegenstand der Vertheidigung sind.

Auch diese sind wieder getrennt in ständige Objektspunkte, d.h. die, welche von immerwährender geographischer Bedeutung, verstärkt durch Befestigungen und militärische Anlagen aller Art, sind, und

die Manövrirobjektspunkte.

Diesen letzteren wird mit Recht eine besondere Wichtigkeit zuerkannt. Es sind die Punkte, wo man im offenen Felde seine Schläge am vernichtendsten führen kann. Sie werden also gewöhnlich im Rücken oder Flanke der feindlichen Armee liegen.

Es folgen sodann die politischen Objektspunkte, deren Erwähnung und sehr treffende Betrachtung ein entschiedenes Bedürfnifs erfüllt.

Im Artikel 20 spricht Jomini von

den Operationsfronten,

den strategischen Frontey, den Vertheidigungslinien

und den strategischen Stellungen.

Die Operationsfront ist der Raum zwischen beiden Armeen, wo sie

ihre Schläge gegen einander führen werden. Wir haben sehon erklärt, dafa uns dieser Ansdruck am wenigsten von allen den von Jomini angeführten anwendbar erscheint. Wir würden den Ausdruck Operationsranm für einen besseren halten, da wir nicht Zone sagen können, welche Bezeichnung Jomini für einen abgesonderten selbständigen Krigsschauptlats später gebraucht.

Die strategische Front ist nun die Richtung der Linie oder des Raumes, in welchem die Armee sich aufgestellt hat.

Die Vertheidigungslinien können sowohl strategischer als taktischer Natur sein. Erstere (die strategischen) können wieder beständige, durch große Abschnitte, natürliche oder künstliche, z. B. eine Festungslinie, gebildete, oder zeitweilige sein.

Die strategische Stellung einer Armee ist nicht das nämliche, wie eine Verheidigungelinie, sie kann aber ößer mit ihr zusammenfallen, bezäglich wird auf ihr selbst genommen. Sie ist nicht viel unterschieden von dem Begriff des "strategischen Aufmarsches", wenn er vollendet ist, ein Ausdruck, der jetzt häufig gebraucht wird, d. h. die schlagfertige Versammlung der Armeen an der Grenze oder in einer gewissen Gogend des Kriegsschauplatzes mit einer bestimmten Front, und zwar so, daß sie zu taktischen Kriegshandlung auf dem oder jenem Punkt binnen Kurzem versammelt werden kann.

Endlich unterscheidet Jomini die Operationsdrehpunkte und die Manövrirdrehpunkte.

Erstere sind geographische Punkte, welche als Stützpunkte einer strategischen Frontveränderung dienen und dabei zugleich eine vorläufige Basis bilden, letztere sind Truppencorps, welche die sich vollziehende Bewegung unmittelbar beschützen.

Wir haben in unseren Anmerkungen sehon einige Betrachtungen an diese Bergiffe geknight, Jonnia irtklist zellet, daß manche derselben in einem zusamenfallen, sich im gegebenen Falle in einem Begriff verschnelben, manche aber auch, obgleich verschiedener Natur, nachtheiligerweise mit demselben Namen bezeichnet werden. Am meisten zu beachten erscheinen mir die Begriffsbezeichnungen vom geographischen Objektspunkt, Manövrirobjektspunkt, des Operationaferhpunktes und des Manövridrebpunktes; ferner die Unterscheidung der strategischen Vertheidigungslinie und -Stellung von der taktischen. Jedenfalls führt Jonnia das Bestreben nach Klarheit der Honorie zu dieser strengen Sonderung der Begriffsbezeichnungen, deren buchstäbliche Anwendung im Felde nicht Zweck ihrer Aufstellung sein kann, sondern nur die Sichtung der Begriffs-

#### Artikel 21.

### Von den Operationszonen und -Linien.

Unter Operationszone ist ein gewisser Abschnitt des allgemeinen Kriegsschaplutzes zu verstehen, der von einer Armee nach einem gegebenen Ziele durchzogen wird, sei es, daß sie allein operirt, oder als Hülfsarmee aufritt. So z. B. war in dem Zusammenhang des Feldzugsplans für 1796 Italien die Operationszone des rechten framzösischeu Flügels, Schwaben und Bayern die des Centrums (der Rhein- und Mosel-Armee), endlich Franken die der Armee des linken Flügels (der Sambre- und Mass-Armee).

Eine Operationszone bietet hin und wieder nur eine Operationslinie, entweder durch die Gestaltung der Gegend, oder weil nur wenig brauchhare Strafsen vorhanden sind. Aber dieser Fall ist selten, und die Zone wird gewöhnlich mehrere Linien aufweisen, deren Zahl theils von den Plänen des Generals, theils von den großen Ver bindungen des Kriegsschauplatzes abhängig ist. - Dies will jedoch nicht sagen, jeder Weg an sich selbst sei eine Operationslinie, denn drei oder vier brauchbare, nur einige Meilen von einander entfernte Straßen, die zu einer und derselben Operationsfront führen, würden nicht drei Operationslinien bilden; diesen Namen kann man in der That nur einem Raum oder einer Oberfläche geben, welche hinreichend groß ist, damit die Flügel einer Armee sich darauf im Bereich von zwei oder drei Märschen, von jedem Endpunkt gerechnet, bewegen können. - Aus dem hier Gesagten kann man ersehen, dass die Wörter: Operationslinie und Operationszone oft verwechselt und am unrechten Orte eines für das andere gebraucht werden. So z. B. glaube ich, die Benennung Operationszone ist zur Bezeichnung eines großen Abschnittes des allgemeinen Kriegstheaters anzuwenden, das Wort Operationslinie aber zur Bezeichnung desjenigen Theiles jenes großen Abschnittes. den die Armee durchziehen wird, ob sie dabei mehreren, oder nur einer Straße folgt. Der Ausdruck: strategische Linien wird sodann die wichtigen Linien bezeichnen, welche die verschiedenen Punkte des Kriegsschauplatzes entweder unter sich, oder mit der Operationsfront der Armee verbinden. Aus demselben Grunde wird man auch diese Bezeichnung den Linien geben, denen die Armee folgen wird, um einen dieser Punkte zu erreichen, oder zu einem entscheidenden Manöver zu marschiren, indem sie für den Augenblick von der Operationslinie abweicht. Endlich wird der Name Kommunikationslinien den verschiedenen brauchbaren Straßen zukommen, welche die Operationslinie enthält. Führen wir noch ein Beispiel zur Verdeutlichung dieses Gedankens an. Im Jahre 1813 sollten nach dem Beitritt Oesterreich's zur Koalition gegen Napoleon drei verbündete Heere in Sachsen einfallen, ein anderes in Bayern und noch ein anderes in Italien. - Sachsen, oder richtiger gesagt, das Land zwischen Dresden. Magdeburg und Breslau, bildete also die Operationszone der Hauptmacht. Diese Zone hatte drei Operationslinien, welche sämmtlich zum Operationsobjekt Leipzig führten; die erste war die Operationslinie der böhmischen Armee, die sich aus dem Erzgebirge über Dresden und Chemnitz auf Leipzig richtete; die zweite war die Operationalinie der schlesischen Armee, von Breslau über Dresden oder Wittenberg auf Leipzig gehend; die dritte endlich war die Operationalinie der Armee von Bernadotte, welche von Berlin aus über Dessau oder Wittenberg den nämlichen Objektspunkt zum Ziel nahm. —

Jedes dieser Heren marschirte auf zwei oder drei parallelen und wenig von einander entfernten Straßen, jedoch folgt hieraus nicht, daße sz wei oder drei Operationslinien gehabt hatte, und dies ist ein hinreichender Beweis, daße die Benennung Operationslinie keineswegs jeder auf dem Kriegetheater befindlichen Straße zukömnt, woll aber demjenigen Theile dieses Schauplatzes, den die Entwürfe des Feldherru umfassen, und wohin er seine Krifte geworfen hat. Es wird also die Hauptoperationslinie diejenige sein, auf welcher der Haupttheil marschiren wird, wo die Etappen, Parks u. s. w. eingerichtet werden, und auf welcher vorkommenden Falles der Rückzug gehen muß.

Nachdem wir diese Unterscheidung festgestellt haben, bleibt uns übrig von den wissenschaftlichen Begriffen zu sprechen, welche sieh auf diese äußerlichen Linien beziehen, denn die der Wahl, der Einrichtung und vor Allem der Richtung der Linien voraustehenden Erwägungen sind vielleicht der wichtiest Theil eines Kriezwalnes.

Indem ich durch einziges Wort die äußerlichen Linien von allen den Kombinationen der Kunst, welche auf dieselben Bezug haben, unterscheiden wollte, hatte ich früher diesen den Namen "Manöverlinien" gegeben und die ersteren "örtliche Linien" genannt (lignes territoriales). Es war dies nach meiner Ansicht das riehtige Mittel, durch einen einzigen technischen Ausdruck die verschiedenen strategischen Erwägungen, welche ein General anstellen kann, um jene Linien am geschiektesten den Prinzipien augepasst und am geeignetsten für große Ergebnisse zu bezeichnen. Und in der That, mochten nun diese Pläne als die verschiedensten Manöver gedacht sein, so hatte die Bezeichnung "Manöverlinien" jedenfalls viel für sieh. Da jedoch mehrere Militärs, anstatt den in dem Ausdruck enthaltenen Sinn zu erfassen, mir die oberflächliche Wahrheit entgegen gehalten haben, daß eine Linie kein Manöver sein kann, so verlasse ich gern diese Begriffsbezeichnung, um sie von jetzt ab nur den augenblicklich eingeschlagenen, für ein bestimmtes Manöver angenommenen Linien zu geben; Linien, welche man sich hüten muß, mit der eigentlichen Operationslinie zu verwechseln, von welchen in diesem Artikel die Rede sein soll.

# Strategische Kombinationen über die Wahl und die Richtung der Operationslinien.

Wenn die Wahl einer Operationszone sehr beschränkte Kombinationen biert, — da niemals mehr als zwei oder drei solcher Zonen auf jedem Operationsschauplatz existiren, und ihre Vortheile sehr oft von den Oertlichkeiten abhängen, — so ist nicht das nämliche mit den Operationalinien der Fall, denn ihre zahlreichen Beziehungen zum strategischen Schachbrett und zu den vom Obergeneral projektüren Manövern theilen sie in so viel verschiedene Klassen, als sie Bezeichnungen durch eben diese Beziehungen erhalten.

Wir benennen daher einfache Operationslinien diejenigen einer in der nämlichen Richtung auf einer Grenze operirenden Armee,

welche keine großen selbständigen Corps gebildet hat.

Unter doppelten Operationslinien verstehe ich solche, welche zwei unabhängige Armeen auf der nämlichen Landegrenze zu bilden hätten, oder auch die, welche von zwei fast gleich starken und unter dem nämlichen Oberbefehl stehenden Massen eingeschlagen werden müßten, wenn dieselben durch größere Entfernungen und durch einen längeren Zeitunum getrennt operiren. 19

Die inneren Öperationslinien sind die, welche eine Armee bildet, um sich mehreren feindlichen Operationslinien entgegenzustellen, denen man aber eine solehe Richtung giebt, daß man die verschiedenen Corps einander nihern und ihre Bewegungen in Verbindung bringen kann, bevor der Feind ihnen eine größere Masse entgegenzustellen vermag.

Die äufseren Linien zeigen das entgegengesetzte Ergebnifs, es sind die, welche ein Heer zu gleicher Zeit auf beiden Flügeln einer oder mehrerer feindlicher Linien bildet.

Tiefe Linien sind die, welche, von ihrer Basis ausgehend, einen großen Raum des Terrains durchlaufen, um zu ihrem Ziele (Objekt) zu gelangen.

Koncentrische Operationslinien sind mehrere Linien, die von zwei entfernten Punkten ausgehen, um zu demselben Punkte vor oder hinter ihrer Basis zu zelangen.

Unter excentrischen Linien versteht man die, welche eine einzige Masse durchziehen wird, die von einem Punkte ausgeht und sich theilt, um sich auf mehrere divergrende Punkte zu werfen.

Ich werde die Bezeichnung der Nebenlinien anwenden, um die Bezeichungen zweier Armeen nnter sich anzudeuten, wenn sie in einer Sphäre auftreten, wo sie sich gegenseitig unterstützen können; 30 war die Sambreund Mass-Armee 1796 die Nebenlinie der Rhein-Armee; 1812 war die Armee von Bagration in denselben Falle zu der von Barclay de Tolly.

Zeitweilige Linien sind durch den Lauf der Éreignisse herbeigeführt, welche eine Aenderung des ersten Feldzugsplans bedingen und den Operationen eine neue Richtung geben. Diese letzteren sind zwar selten, aber von hoher Wichtigkeit und können gewöhnlich nur durch ein großes und thätiges Genie gut benutzt werden.

<sup>4)</sup> Jomini sucht in einer längeren Aumerkung diese Beseichnung näher zu erlättern, welche darauf hinaukommt, daß dieselbe nicht auf die Marschrichtung der Heeresabtheilungen ein er Armee oder eines großen Corps derselben anzwenden sein kann, sondern daß dau größerer Massen und weitere Entfernungen gehören. Dieser Begriffsbezeichnung, die in der Praxis in jedem konkreten Fall anders wäre, muß daher ein zu hoher Werth nicht begiegete werden.

Endlich könnten wir noch diesen Rezeichnungen die vorläufigen Doperationslinien und die en dg ül tigen hinzufügen. Die ersteren würden die jenigen bezeichnen, denen eine Armee folgt, um zu einer ersten entscheidenden Unternehmung vorzuschreiten, indem sie sich vorbehält, eine andere nach den ersten Erfolgen einzuschlagen — aber dieselben scheinen ebenso in die Klasse der eventuellen strategischen Linien als in die der Operationslinien zu gebören.

Aus diesen Begriffischlärungen sieht man, wie sehr meine Ideen von denen meiner Vorgitiger verschieden sind. Man hat in der That diese Linien nur in ihren materiellen Beziehungen betrachtet; Lloyd und Bülow haben ihnen nur eine auf Magazine und Depots der Armee bezügliche Gültigkeit eingerräumt, Letzterer sogar behauptet, daße se keine Operation slinien ner gäbe, wenn die Armee nahe bei ihren Magazinen lagere. Das folgende Beispiel wird hinreichen, diese Paradoxon unzusutitzen: Ich nebme zwei Armeen an, die erste am Obernbein, die andere vor Düsseldorf oder jedem anderen Punkt dieser Grenze gelagert; ich setze voraus, ihre großen Depots seien unmittelbar hinter dem Fluß, was ohne Zweifel die möglichst sicherste, vortheilbafteste und nächste Stellung ist. Diese Armeen werden einen offensiven oder defensiven zweck haben; also werden sie unwiderleglich Operationslinien haben, welche sich auf die verschiedenen projektirten Unternehmungen beziehen.

1) Ihre defensive Territoriallnie wird von dem Punkte, wo sie sich befinden, bis zu dem der zweiten Linie geben, die sie decken sollen; sie w\u00e4rden beide davon abgeschnitten sein, wenn der F\u00e4rind sich dorf festsetzen k\u00f6nnte. Melas h\u00e4tte in Alessandria auf ein Jahr Munition haben k\u00f6nnen, und w\u00e4re nichtsdestoweniger von seiner Linie abgeschnitten gewesen, sobald der siegreiche F\u00e4rind die des Po einnahm.

2) Ihre Linie witrde doppelt gegen eine einfache sein, wenn der Feind seine Streitkräfte zusammenzöge, um diese Armeen nach einander zu sehlagen; sie wird eine doppelte äußere gegen eine doppelte innere sein, wenn der Feind ebenfalls zwei Corps bildet, ihnen aber eine solche Richtung giebt, daße er sie schneller vereinigen kann.

Was Billow mit mehr Wahrscheinlichkeit hätte behaupten können, ist, daß eine im eigenen Lande handelnde Armee minder abhäugig von litrer ersten Linie ist, als wenn sie auf fremden Boden Krieg führte, denn sie kann übernall im Lande einen Theil der Vorthelle finden, welche man in der Einrichtung einer Operationslinie sucht; sie könnte dieselbe verlieren, ohne große Gefahren zu laufen, aber daraus geht nicht hervor, dass sie gar keine Operationslinie haben soll.

Es scheint daher, daß Billow von falscher Grundlage ausgegangen ist, wovon sich natürlich sein Werk nicht ganz hat frei machen können. Es enthält daher hin und wieder irrige Grundsätze<sup>49</sup>.

<sup>49)</sup> Das Werk von Bülow, "Geist des neueren Kriegssystems", enthielt keineswegs diesen Geist in Wirklichkeit; wenn es auch gegen einige alte Gewohnheiten und die Schwächen der bis dahin als normal gegoltenen Krieg-Jonial, Abriss der Kriegkwant.
8

Wir wollen versuchen ühre diesen Gegenatand einige Hauptlehren darzulegen, welche uns mehr in Üebereinstimmung mit den allgemeinen Grunsitzen des Krieges zu sein scheinen; und um sie mit einer Reihe von Beweisen zu unterstitzen, welche nichts zu wünschen ührig lassen, wollen wir
hier die schon von uns gegebene Betrachtung der in den letzten Kriegen des
18. Jahrhunderts genommenen Operationalinden folgen lassen, indem wir uns
auf die der französischen Revolution beschrinken. Die des siehenjährigen
Krieges kann man in der "Ahhandlung über die großen Operationen" nachlesen. Diese Zusammenstellung wird zur Vervollständigung dessen dienen,
was wir über diesen wichtigen Stoff, welcher nach unserer Ansicht die
Basis der ersten strategischen Kombinationen ist, zu sagen hahen.

## Betrachtungen über die Operationslinien in den französischen Revolutionskriegen.

Zu Anfang jenes schrecklichen Kampfes, der so verschiedene Glütckswechsel zeigte, waren Preußen und Oesterreich die einägen erklätten Ereinde Frankreich's, und das Kriegstheater erstreckte sich nur his Italien, um sich dart gegenseitig zu beobachten, da dieses Land vom Ziele zu entfernt lag. Die Ausdehnung der Operationslinien umfaßte den Raum zwischen Hüningen und Dünkirchen, und zerfiel in drei Hanpttheile. Der zur Rechten begriff die Rheinlinie von Hüningen bis Landau, und von da bis zur Mosel; den der Mitte bildete der Raum zwischen der Mosel und der Mass, den zur Linken die Ausdehung der Grenzen von Givet bis Dünkirchen.

Als Frankreich dem Kaiser den Krieg erklürte, war seine Ahsicht, der Vereinigung seiner Feinde zuvorzukommen. Es hatte damals 100 600 Mann auf der ganzen Ausdehnung der drei oben erwähnten Linien, und die Gesterreicher hatten nicht über 35 600 Mann in Belgien. Der Grund, welcher die Franzosen ablieht, diese Provinz zu erobern, wo man ihnen nicht widerstehen konnte, läßt sich also schwer einsehen. Vier Monate vergingen zwischen der keinegserklizung und der Versammlung der verhändeten Kriegsmacht. War es nun nicht wahrscheinlich, daß ein Einfall in Belgien den in der Champagne verhindert hätte, indem er dem Könige von Preußen einen wahren Begriff der Stärke Frankreich's geben und ihn abhalten mußte, seine Heere für ein sekundäres Interesse aufzuopfern, wie es eine Regierungsform ist? Und wenngleich dieser Einfall in die Champagne nicht die Folgen hatte, welche alle

führung mit Recht Front machte, so verfiel es doch in eine höchst äußerlichmathematische Darlegung der strategischen Verhältnisse, die den großen geistigen Faktoren der Kriegführung gar keine Rechnung trug. Im Uebrigen kommt es bei diesen Dingen der Theorie mit darauf an, was

man unter jener Bezeichung versteht. Man kann z. B., wie es jetzt wohl meist geschicht, unter Operationslinie die von der mobilen Armee nach dem Angriffsoljekt gebende Basis verstehen, während man die von der Armee nach dem Angriffsoljekt gebende Basis verstehen, während man die von der Armee nach der Basis führende Linie die Verbindungslinie nennt. Bülow und, Lloyd aber naunten auch diese einen Theil der Operationslinie.

Welt sich davon versprach, woran lag es nur, daß er nicht die Gestalt Europa's veränderte?

Åls die Preußen zu Ende Juli bei Coblenz ankamen, konnten freilich die Franzosen den Invasionskrieg nicht mehr führen, diese Rolle fiel nun den Verbündeten zu. Man weiß jetzt, wie sie es anfingen.

Die französische Macht auf der oben erwähnten Grenzausdehnung belief eich ungeführ auf 11500 Mann. Auf einer Front von 140 Stunden ausgebreitet, in fünf Armeecorps getheilt, konnte diese Macht unmöglich einen sehr wirksamen Widerstand leisten; denn um diese Corps zu älhnene, war es hinreichend, gegen die Mitte zu operiren und ihre Vereinigung zu hindern. Zu diesem militärischen Grund kannen noch alle Staatsgründe, denn der vorgesetzte Zweck war glinzlich politischer Art; man konnte ihn nur durch rasche und kräftige Operationen erreichen. Der zwischen der Mosel und Mans gelegene Abschnit, die Mitte der ganzen Linie und weniger befestigt als die übrige Grenze, hot außerdem den Verbündeten den trefflichen Platz Luxenburg als Basis dur. Diese wurde also mit Einsicht gewählt; wir werden aber sehen, dass die Ansführung dem Entwurf nicht entsprach.

Der Wiener Hof war am meisten bei diesem Kriege interessirt, sowohl wegen seiner Familienverwandtechaft, als wegern der Gefahren, die seine Provinzen im Fall des unglücklichen Ausgangs liefen. Aus politischen Rücksichten, wovon sich schwer Rechenschaft gehen läßt, wurde jedoch die Hauptrolle den Preußen überlassen; die Mitwirkung des Hauses Oesterreich bei der Invasion heschränkte sich auf etwa 30 Bataillone; 45000 Mann blieben zur Beobachtung im Breisgan, am Rhein und in Flandern. Wo hielten sich jene Ehrfurcht gebietenden Kräfte verborgen, welche diese Macht in der Folge entwickelte? Welche nittzlichere Bestimmung hätte man ihnen anweisen können, als die Flanken der Invasionsarmez zu sichern? Sollte dieses seltsams System, welches Oesterreich übrigens sehr theuer bezahlt hat, nicht den Entschlüß der Preußen erklären, späker vom Schauplatta abzutreten, unglücklicherweise in dem Augenblick, wo sie hätten auf demselben erscheinen sollen?

Wenn ich mich auf diese der Kriegskunst fremde Erörterung eingelassen habe, so rithrt dies daher, weil sie genaue Beziehungen zu dem Corps hat, welches nicht den Breisgau, wohl aber die Planke der Preußen hätte decken sollen, indem es Pront gegen die Mosel gemacht und Luckner im Lager bei Metz im Zaum gehalten hätte. Man maß jedoch zugeben, daß die preußische Armee in ihre Operationen nicht die nöthige Thätigkeit legte, um das Gelingen zu sichern; sie blieb acht Tage zienlich unmütz in ihrem Lager bei Konz; wäre sie Dumouriez bei den lalettes zuvorgekommen, oder hätte sie ernsthafter versaucht, ihn dort zu verjagen, bätte sie immer noch den Vorthoil einer vereinigten Masse gegen mehrer vereinzielte Divisionen gechabt, um sie nacheinander zu erdricken und ihre Vereinigung unmöglich zu machen. Ich glaube, Friedrich hätte in gleichem Falle Dumouriez vorte gerechteritgt. Dieser sagte bei Grandpré: hätte er mit dem großen Könige zu thun, so würde er schon weit hinter Châlons zurückgeworfen sein.

Die Oesterreicher bewiesen in diesem Feldzuge, daß sie noch nicht von der Meinung zurückgekommen waren, Alles decken zu wollen, um Alles zu behalten. Der Gedanke 20 000 Mann im Breisgau zu haben, während die Mosel und die Saar entblößt blieben, zeigt, daß sie immer irgend ein Dorf zu verlieren fürchteten, und daß dieses System sie veranlaßt hat, jene großen Entsendungen zu machen, welche die Armeen zu Grunde richten. Niemals bedachten sie, daß die größen Massen immer Recht behalten haben, son-dem glambten die ganze Ausdehnung der Grenzen besetzen zu müssen, um sie vor Einfall zu beschützen, während dies gerade das Mittel ist, sie auf allen Punkten aurerighza zu mehen.

Ich werde mich hier nicht weiter über diesen Peldrug verbreiten. Ich bemerke nur, daß Dumouries ohne Ursuche die Verfolgung der verbündeten Armee aufgab, um das Kriegstheater von der Mitte auf die äußerste Linke der allgemeinen Operationslinie zu verlegen; übrigens verstand er es nicht, dieser Bewegung einen großens Zweck zu geben, und griff die Armee des Herzogs von Sachsen-Teschen in der Front an. Wäre er mit seiner Masse die Mosel himab auf Namur losgegangen, so würde er das feinliche Heer an die Nordsee gegen Nieuport oder Ostende gedrüngt, und es durch eine glücklichere Schlacht, als die von Jemappes war, günzlich vernichtet haben, 49

Der Feldzug von 1738 zeigt ein neues Beispiel vom Einfluße einer sehlechten Wahl der Linien. Die Oesterreicher erfochten Siege und nahmen Belgien wieder, weil Dumouriez auf ungeschickte Weise das Feld seiner Operationen zu weit ausdehnte. Bis dahin ist ihnen kein Vorwurf zu machen; der Wunsch, diese reichen Gegenden wieder zu eroben, rechtertigt diese Unternehmung, welche weislich gegen die äußerste Rechte von Dumouriez's großer Front gerichtet war. Als sie aber die französische Armee unter die Kanonen von Valendennes zurückgeworfen hatten, als diese, zerrüttet, der Anarchie hingegeben, die das Innere verhererte, außer Stande war zu widerstehen, warum blieben sie eilf Monate vor einigen Festungen, und ließen den Republikanern Zeit neue Heere zu bilden? Erinnert man sich der kläglichen Lage Frankreich's und des Zustandes der Trütmmer von Dampierre's Armee? Kann man dann wohl die Paraden der Alllirten vor einigen Plätzen Flandern's begreifen?

Der Invasionskrieg ist dann besonders vortheilhaft, wenn das Reich, welches man angreift, ganz von der Hauptstadt abhängt. Unter der Regierung eines großen Fürsten und in den gewöhnlichen Kriegen, ist der Sit des Reichs im Hauptquartier; aber unter einem schwachen Herrn, in einem demokratischen Staate, und mehr noch bei einem Meinungskriege, ist die Hauptstadt zewöhnlich der Mittelbunkt der Nationalmacht.

<sup>44)</sup> Es spielten bier eben die auch von Jomini oft erwähnten Rücksichten in. Dumouriez wollte einen schuellen Erfolg, die baldige Eroberung Belgien's und besonders der Hauptstadt, um desto eher gegen die Jakobiner auftreten zu Kommen. Er konnte in der Forent angreifen, weil er sehr ifberlegen var. Im gegen die fosterreichische Armes erreicht haben würde, wenn er die Maas alwärts und gegen die füsterreichische Armes erreicht haben würde, wenn er die Maas alwärts und gegen die füste Plank der Oesterreicher operirt hätte.

Hätte diese Wahrheit in Zweifel gezogen werden können, so wäre sie bei dieser Gelegenheit bestätigt worden. Frankreich lag so sehr in Paris, dass zwei Drittheile der Nation die Fahne des Aufruhrs gegen die es unterdrückende Regierung erhoben hatten. \*)

Hätte man nach Besiegung der französischen Armee bei Famars die Holländer und Hannoveraner zur Beobachtung ihrer Trümmer zurückgelassen, und hätten die Engländer und die große österreichische Armee in Uebereinstimmung mit der preußischen, und eines Theils des am Oberrhein unnitzen Heeres, ihre Operationen gegen die Maas, Saar und Mosel gerichtet, so konnte ohne Zweifel cinc Masse von 120 000 Mann, mit zwei Flankencorps für Deckung der Invasionslinie auftreten. Ich glaube sogar, daß ohne die Richtung des Krieges zu ändern oder große Gefahr zu laufen, man den Holländern und Hannoveranern die Sorge, Maubeuge und Valenciennes zu maskiren, überlassen, und mit der Hauptmacht die Trümmer von Dampierre's Heer verfolgen konnte. Aber nach mehreren Siegen wurden 200 000 Mann 6 Monate lang mit Belagerungen beschäftigt, ohne einen Zoll breit Landes zu gewinnen. Im Augenblick, wo sie Frankreich mit einer Invasion bedrohten, stellten sic 15 oder 16 Corps in Vertheidigungsstellungen, um ihre eigenen Grenzen zu decken!

Nicht weniger zu verwundern ist es, dass man zu Anfang des Feldzuges die größten Anstrengungen auf der Rechten der allgemeinen Linie machte und sie nachher auf die äußerste Linke richtete; während also die Verbündeten in Flandern agirten, wurden sie nicht von ihren bedeutenden Streitkräften am Rhein unterstützt, und als diese ihrerseits angriffsweise zu Werke gingen, blieben die Verbündeten an der Sambre in Unthätigkeit. Gleichen diese falschen Kombinationen nicht denen von Soubise und Broglie im Jahre 1761 und allen den Operationen des 7jährigen Krieges?

Im Jahre 1794 verändert sich die Scene gänzlich. Die Franzosen gehen aus einem beschwerlichen Vertheidigungskrieg in einen glänzenden Angriffskrieg über. Die Kombinationen dieses Feldzugs waren ohne Zweifel gut angelegt, allein man hat sie übertrieben, indem man sie als ein neues Kriegssystem darstellte.

Werfen wir, um die Richtigkeit meiner Behauptung einzusehen, einen Blick auf die gegenseitige Stellung der Heere in diesem Feldzuge und in dem von 1757; man sieht, sie war ungefähr dieselbe, und die Richtung der Operationen gleicht sich völlig. Die Franzosen hatten vier Corps, welche sich in zwei große Armeen vereinigten, wie der König von Preußen vier Heeres-

fassers für Napoleon entspringt - nichts weiter. 1870/71 bewies wieder, daß Frankreich in Paris war.



<sup>\*)</sup> Die Einnahme von Paris durch die Verbündeten entschied über Napoleon's Schicksal, aber dieser Umstand stöfst meine Behauptung nicht um, Napoleon ohne Heer, hatte ganz Europa auf dem Halse und die französische Nation ieon onne Heer, natte ganz Europia aut dem Haines und die Tranzosische Nation hatte ihre Sache von der seinigen getremut. Hatte er 50 000 Mann mehr, so hätte man wohl geschen, daß seine Hauptstadt in der That im Hauptquartier gewesen wäre. (Jomini.) <sup>45</sup>) Dies ist eine Hypothese, die aus der gerechten Bewunderung des Ver-

abheilungen hatte, die au den Gebirgsausgingen zwei Heere bildeten. Die beiden großen französischen Massen nahmen im Jahre 1794 eine konzentrische Eichtung auf Brüssel, wie sie Friedrich und Schwerin im Jahre 1757 auf Prag genommen hatten. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Plänen ist der, daß die österreichischen Truppen in Flandern weniger zerstreut waren und eine nicht so ausgedehnte Stellung hatten als die Brown's in Schmen. Dieser Unterschied ist aber gewis nicht zu Gunsten des Plans von 1794. Gegen diesen spricht außerdem die Lage der Nordsee. Um die rechte Seite der Oesterreicher zu überfülgeln, wagte man es, den Genern Erbehgru zwischen Nordsee und die Masse der feindlichen Streitkrüfte einzuschieben: die gefährlichste und fehlerhafteste Richtung, welche man großen Operationen geben kann. Diese Bewegung ist ganz derjenigen Benningsen's an der Niederweichsel ähnlich, welche die russische Armee im Jahre 1807 beinahe zu Grunde gerichtet hätte.

Das Schicksal der preußischen Armee, welche 1806 an die Ostsee gedrängt wurde, nachdem sie von ihren Verbindungen abgeschnitten war, ist ein anderer Beweis dieser Wahrheit.

Hätte Coburg so operirt, wie man es in unseren Tagen gethan hat, so hätte er Pichegru leicht sein kühnes Manöver bereuen lassen können, welches er einen Monat früher ausführte, bevor Jourdan im Stande war ihn zu unterstützen.

Die große zur Offensive bestimmte österreichische Armee befand sich im Centrum, vor Landrecies, sie bestand aus 106 Bataillonen und 150 Schwadronen; in ihrer rechten Flanke hatte sie das Clairfayt'sche Corps, um Flandern zu decken, und auf ihrer Linken das Corps des Fürsten Kaunitz. Der Gewinn einer Schlacht unter den Mauern von Landrecies, öffnete ihm dessen Thore. Man fand in der Tasche des General Chapuis den Entwurf der Diversion in Flandern und schickte Clairfayt nur 12 Bataillone! Lange nachher, und als man schon Nachricht vom Erfolge der Franzosen hatte, marschirte York ihm zu Hülfe. Was that aber inzwischen der Rest des Heeres vor Landrecies. da der Abmarsch dieser Truppen ihn zwang seinen Einfall in Frankreich aufzuschieben? Verlor Prinz Coburg nicht alle Vortheile seiner Centralstellung, indem er nach und nach alle seine großen Detachements schlagen, und die Franzosen sich in Belgien festsetzen ließ? Endlich setzte die Armee sich in Bewegung, nachdem sie dem Fürsten Kaunitz einen Theil ihrer Macht geschickt und dem General Cateau nur eine Division gelassen hatte. Hätte man, statt dieses große Heer zu zerstückeln, dasselbe gleich anfangs auf Tacoing geführt, so konnte man dort 100 Bataillone und 140 Schwadronen vereinigen. Welches Ende hätte dann die vielgepriesene Diversion Pichegru's genommen, der, von seinen Grenzen abgeschnitten, zwischen der Nordsee und zwei feindlichen Festungen eingeschlossen gewesen wäre?

Der Invasionsplan der Franzosen hatte nieht nur den Grundfehler aller äufseren Linien, sondern man versah es dabei auch noch in der Ausführung. Die Diversion auf Courtray geschah am 20. April, und Jourdan kam erst am 3. Juni, also über einen Monat später, nach Charleroi. Welche sehöne Gelegenheit für die Oesterreicher, ihre Centralstellung auszumutzen. Hätte die prenäsische Armee nach ihrem rechten und die österreichische nach ihrem linken Flägel manövirit, d. h. beide gegen die Maas, so hikten die Sachen eine ganz andere Wendung genommen; in der That hätte sich hire Masse dann auf die Mitte einer zerstrenten Linie geworfen, und die Vereinigung der verschiedenen Theile derselben gewiß verhindert. Es kann gefährlich sein, in geordneter Schlacht den Mittelpunkt einer in zusammen-blägender Linie hefindlichen Armee anzugerifen, welche leicht und gleichzeitig von ihren Flügeln unterstützt werden kann, aber ganz anders verhält es sich hei einer Linie von 130 Stunden.

Im Jahre 1795 zogen sich Prenssen und Spanien von der Koalition zurück; das Kriegstheater am Rhein verengte sich, und Italien eröffnete den französischen Heeren ein neues Feld des Ruhmes. Die Operationslinien dieses Feldzugs waren wieder doppelte. Man wollte üher Düsseldorf und Mannheim operren; (Läirfart, ein seinen Vorginger weit übertreffender General, richtete wechselweise seine Massen auf diese beiden Punkte, und erfocht bei Mannheim und in den Linien von Mainz so entscheidende Siege, daß die Sambreumd Mass-Armee dadurch gezwungen wurde, über den Rhein zurückzugehen, um die Mosel zu decken, und Pichegru wieder nach Landau hersngezeen werden mußte.

Im Jahre 1796 schen wir die Operationalinien am Rhein nach denjeniges von 1752 und nach denen in Flandern von 1794 entworfen; der Erfolge is aber, wie im Jahre zuver, ein ganz verschiedener. Die Rheits-Armee und die Samhre und Maas, gehen von beiden Endpunkten der Basis aus, um eine konzentrische Richtung gegen die Donau zu nehmen. Sie hilden, wie im Jahre 1794, zwei läußere Linien. Ercherzog Karl, geschiekter als Coburg, benutzt die inn ere Rich tung der seinigen, um seine Heere schnell an der Donau zu versammeln, und ergreift in dem Augenblick, wo die Donau das Corps von Latour deckt, die Initiative, um Moreau einige Mitsrehe abzugewinnen und alle seine Streitkrüfte gegen Jourdau's rechten Flügel zu werfen, den er überwiltigt; die Schlacht von Würzburg entscheidet über Deutschland's Schicksal, und zwingt Moreau's Heer, welches auf eine unermeßliche Linie ausgedehn ist zum Rückzue.

Sonaparte, in Italien beginnt seine außerordentliche Lauthahn. Sein System ist, die piemontesische und die österreichische Armee auseinander zu halten. Es gelingt Ihm durch die Schlacht von Millesimo, sie in zwei äußere Linien zu drüngen, hierauf schlägt er sie nach einander bei Mondovi und Lodi. Ein furchtbares Heer versammelt sich in Tyrol, um das von ihm belagerte Mantua zu retten; es begeht aber den Fehler, auf zwei durch einen See getrennten Linien dahin zu marschiren. Der Blitz ist nicht schneller, als der französische General: er hebt die Belagerung auf um dverließt Alles, wirft sich mit dem größten Theil seiner Stürke auf die erste Kolonne, die durch Brescia debouchirt, schlägt sie und treibt sie in die Berge zurick. Die zweite Kolonne kommt auf demselben Boden an, wird ehenfalls geschlagen und gezwungen, sich nach Tyrol zurückzuziehen, um mit ihrer Rechten in Verbindung zu kommen. Wurmser, für den diese Lehren verloren sind, will die heiden Linien von Koveredo und Vicenza decken.

Nachdem Bonaparte die erste niberwältigt und auf das Lawis zurückgedrängt hat, debouchirt er durch die Pässe der Brenta gegen die Linie zur Linken, und zwingt die Trümmer dieses schönen Heeres sich nach Mantua hinein zu retten, wo sie kapituliren müssen.

Im Jahre 1739 fangen die Feindseligkeiten wieder an; die für die Bildung zweier änseren Linien im Jahre 1798 bestraften Franzosen, haben deren jetzt dennoch drei am Rheim und an der Donau. Eine Armee zur Linken beobachtet den Niedernhein, die der Mitte marschirt gegen die Donau; die Schweiz, welche Italien und Schwaben flankirt, wird durch eine dritte, eben so starke als die beiden andern, besetzt. Diese drei Corps konnten sich erst im Innthal vereinigen, achtzig Stnnden von ihrer Operationsbasis.

Der Erzherzog hat eine gleiche Macht, vereinigt sie aber gegen die Mitte, welche er bei Stockach überwälligt, und die Armee in der Schweiz ist gezwungen, Granbünden und die östliche Schweiz zu räumen.

Die Verbündeten begehen ihrerseits denselben Fehler. Anstatt die Eroberung dieses Bollwerks der Mitte zu vollenden, welches ihnen nachher so theuer zu stehen kamp, bilden sie weit Linien, eine in der Schweiz
und eine am Niederrhein. Ihr Heer in der Schweiz wird bei Zürich gesehlagen, während das am Rhein die Zeit in der Gegend von Mannheim
verbringt.

In Italien wird gleichfalls eine zweifache französische Linie gebildet, 32 000 Maun werden unnützer Weise in Neapel beschäftigt, während das Heer an der Ebsch, wo die größten Schläge geschehen sollen, zu sehwach ist und schlimme Unfälle erfährt. Als die Armee ans Neapel nach dem Norden zurückkommt, macht sie noch den Febler, eine andere Richtung als die Morean's zu nehmen. Snwarow zieht geschickter Weise Vortheil aus der Centralstellung, die man ihm läßt, geht der ersteren dieser Armeen entgegen nul schlägt ein unr in einigen Stunden Enfernung von der anderen.

Im Jahre 1800 verändert sich die ganze Gestalt der Dinge, Bonaparte ist von Egypten zurückgekommen, und in diesem Feldarge eiselt man eine neue Kombination der Operationslinien. 150 000 Mann ziehen längs den Flanken der Schweiz, debonchiren einerseits gegen die Donau, anderemeitst gegen den Pc; und dieser tief durchfachte Marsch sicherte die Eroberung sehr großer Landstriche. Die neuere Geschichte hatte bis dahin keine ahnlehe Operation aufzuweisen. Die französischen Armeen bilden hier zwei innere Linien, die sich gegenseitig unterstützen, die Oesterreicher hingegen sind gezwungen eine änferer Richtung zu nehnen, die sie aufier Stande setzt, Verbindung unter sich zu haben. Durch dieses Manöver schneidet die Reservearmee den Feind von seiner Operationslinie ab, und behält selbst alle ihre Verbindungen mit ihren Grenzen, und mit der Rhein-Armee, welche ihre Hülfslinie bildtet. \*\*9

<sup>46)</sup> In dem Text von Jomini befindet sich hier eine Karte, um das strategische Manöver der Franzosen auf der inneren Linie, von der Schweiz ausgehend, theils nach Süddeutschland gegen Kray, theils nach Norditalien gegen



Wenn man die denkwürdigen Begebenheiten, die wir so eben im Ganzen skizzir haben, zergliedert, so wird dies hinreichen, sich von der Wichtigkeit der Wahl der Manöverlinien bei den Operationen zu überzeugen. Von ihr hüngt in der That das Heil und das Verderben der Reiche ab. Sie kann das Unglück einer verlorenen Schlacht ersetzen, eine Invasion vereiteln, die Vortheite eines Siezes verzrößern. die Eroberum eines Landes sichern. <sup>47</sup>)

Vergleicht man die Kombinationen und die Erfolge der berühntesten Feldzüge, so wird man auch sehen, daß alle Operationslinien, welche das Gelingen herbeiführten, auf dem zu wiederholten Malen dargelegten Hauptgrundsatz des Krieges beruhten; denn die einfachen und innern Linien haben den Zweck, auf dem wichtigsten Punkte und mittelst strategischer Bewegungen, eine grösfere Anzahl von Abtheilungen und eben daher eine größere Masse von Truppen als der Feind in Thätigkeit zu bringen. Man wird sich gleichermäßen

Melas vor Augen zu fihren. Es ist dieser Karte eine kurze Erläuterung durch Bunchstaben und Truppeneinzeichnungen beigefügt. Das Manöver läßt sich aber ebenso gat auf einem der jetzigen besseren Atlanten verfolgen, und labe ich daher Karte und Erläuterung von Jomini durch folgende Beschreibung ersetzt.

Der Verlauf der Bewegungen war kurz folgender: Moreau, der die französische Rhein-Armee fährte, liefs die Division Sainte Suxanne bei Kehl, Saint Cyrbei Breisach über den Rhein gehen; er selbst ging mit dem Haupttell seiner Krifte bei Basel über und draugte Kray auf Ulm zurück. Zu einem Hauptsehlagse kam se jedoch im Sommer nicht, veilmehr wurde am 15. Juli ein
Lüften. Der Bernelstellstand geschlossen. Die Hauptoperation volltogs sich in
Lüllen.

Dort war Massena seit dem 21. April in Genua eingeschlossen.

Melas stand mit der Hauptmacht der Oesterreicher dem General Suchet gegenüber, welcher die Var-Linie hielt, um die Belagerung Genua's zu decken und den Fall dieser Festung abzuwarten. —

Bonaparte hatte schon während des Winters Alles für das gewagte Unter-

nehmen des Ueberganges über die Alpen vorbereitet, um, in die norditalienische Ebene hinabsteigend, sich auf Melss Verbindungen zu werfen. Die Reservearmee, 36 000 Mann, überschritt den großen Bernhard, die Division Chabran den Kleinen Bernhard; Bethonourt ging mit einer sehwachen Abheilung über den Simplon; Moneey wurde mit 15 000 Mann über den Gotthard dirigirt. Bonaparte erreichte mit dem Gros der Armee am 1. und 2. Juni Mailand. Melas war natürlich gezwungen, mit dem Gros seiner Kräfte sich gegen Bonaparte zu wenden — obgleich Genua am 4. Juni kapitulit; hatte.

Bonaparte ging ihm entgegen und schlug ihn am 14. Juni derart bei Marengo, daß die österreichische Armee bis hinter die Bormida zurückgeworfen

wurde.

Am 15. Juni wurde eine Uebereinkunft geschlossen, in Folge dessen die Oesterreicher Fleimont und die Lombardei räumten und bis hinter den Mincio zurückgingen. Die Operationen der Franzosen gingen von der Schweis aus gegen Kray und Melas. Sie standen also auf der inneren Linie und benututs dieselbe. Verfolgt man die Aumarseblinien der Franzosen, welche in den Rücken dieselbe. Verfolgt man die Aumarseblinien der Franzosen, welche in den Rücken der Sterreichischen Hauptarmeen führten, so wird man sich überzeugen, daß Bonaparte bei seinem gewagten Manöver allerdings seine Verbindungen nicht aufgab, wie es Jomini bei der Ausführung solcher Bewegungen immer verlangt.

uigab, wie es Jomini bei der Austuhrung solcher Bewegungen immer verlangt. —

47) Sie kann das Unglück einer verlorenen Schlacht ersetzen — wir wollen

dem nicht widersprechen - aber sie wird es selten können.

8\*\*

überzeugen, dass alle diejenigen, welche das Misslingen zur Folge hatten, jenen Lehren entgegengesetzte Fehler enthielten, weil die doppelten äußeren, und alle mehrfachen Linien immer zu leicht schwache und getrennte Theile den Schlägen der feindlichen Masse entgegenstellen.

Wem s. B. Bonaparte die Schlacht bei Marenge wirhlich verler, wie es zuerst allen Anschein hatte, so waren die Friedte jener klüben strategischen Umgebung wahrscheinlich fast sämmlich verloren. Es ist also immer erst die aktische Entscheidung, das Gefecht, welches dem Beginnen die Kroue aufsetzt. Selbstverständlich soll damit gegen die Berechtigung solcher Unternehmungen durch einen befähigten Feldherrn nichts gesagt sein.

Die Feldzüge des Frühjahrs 1800 zeigen uns Operationen aus einer Centralstellung und solche auf die Verbindungen des Feindes.

# Drittes Kapitel. Von der Strategie.

## Artikel 21. (Fortsetzung.) Grundsätze über die Operationslinien.

Aus allen bisher betrachteten Ereignissen, und mehr noch aus denen, welche der ersten Veröffentlichung dieses Kapitels im Jahre 1805 folgten, kann man, glaube ich, nachstehende Grundsitze herausziehen.

1) Wenn die Kriegskunst darin besteht, die Hauptstärke auf dem entscheidenden Punkt des Operationsschauplatzes in Thistigkeit zu setzen, so ist die Wahl der Operationslinie, um zu diesem Ziele zu gelangen, das vornehmste Mittel, und muls also als die Basis eines guten Feldzugsplanes betrachtet werden.\*)

Napoleon bewies es durch die Richtung, welche er seinen Massen 1805 auf Donauwörth und 1806 auf Gera anzuweisen verstand; geschickte Manöver, welche jeder Militär nicht sorgfiltig genug studiren kann.

2) Die Richtung, welche der Operationslinie gegeben werden muß, hängt nicht allein von der geographischen Lage des Operationsschauplatzes ab, sondern auch von der Aufstellung der feindlichen Streitkrifte auf diesen strategischen Schachbrett. Indessen kann sie doch nicht anders dirigirt werden, als auf das Centrum oder auf einen von beiden Flügeln; nur in dem Falle, wo man unendlich überlegene Kräfte hätte, würde es möglich sein, zu gleicher Zeit auf der Front und den Flügeln zu agiren; unter jeder anderen Voraussetzung wäre dies ein Hauptfehler.

<sup>\*)</sup> Ich glaube wielerholen zu müssen, daß ich niemaß die Möglichkeit, einen ganner Feldtugsplan von Anfang vorzureichnen, habe behaupten wollen. Dies kann sich nur auf den ersten Entwurf beziehen, welcher das Objekt bezeichnet, das man sich vornimmt, zu erreichen, das allgemeine Systemwelches man hierbei anwenden, und die erste Unternehmung, welche man flidesen Zweck in's Werk setzen will. Alles Uebrige hängt aelbstverständlich von dem Ergebniß dieser ersten Operation und den neuen Aussichten ab, welche sei m Gefolge hat. (Jomini.)

Der Vortheil einer solehen Riehtung geht nieht allein daraus hervor, das man hei einem Angriff auf einen Flügel nur einen Theil der feindlichen akmee zu hekämpfen hat; es ergieht sieh der noch viel grössere daraus; daß die Linie des Feindes bedroht ist, in den Rücken genommen zu werden. Se gesehah es, daß die Rheinarmee die Schwarzwaldlinie fast ohne Kampf gewann, nachdem sie im Jahre 1800 den linken Endpunkt derselhen ungangen hatte, und auf dem rechten Donauufer zwei Schlachten liefen. Sehwahen's und Baiern's hatten und zwar zufolge der guten Richtung der Onerstionalinie.

Die Ergebnisse des Marsches der Reservearmee über den St. Bernhard sof Mailand waren noch viel glänzender, aber zu bekannt, um sie hier zu wiedzholen.

Dieses Manöver befindet sich, es ist wahr, in einem gewissen Widersproch mitigen Systemen, welche parallele Basen mit der des Feindes verlauge, und doppelte einen rechten Winkel bildende Operationslinien, dessen Spitzgegen das Centrum der strategischen Front des Gegners gerichtet sein maß

Aber wir hahen schon genug von diesen Systemen gesprochen, um z zeigen, dafs unsere Grundsitze vorzuziehen sind. Jedesmal, wenn es zich darum handelt, gegen das Centrum des Feindes zu operiren, dürfte nieht der Annahme des Systems der rechten Winkel von Bülow entgegenstehe, vorausgesetzt, dafs man den aussehweifenden Bedingungen, mit deme ihn seine Kommentatoren üherladen hahen, keinerlei Rechnung trägt, und daß die doppelten Linien, welche er für nothwendig erklärt, innere seien, wie man weiter unten sehen wird. We

3) Man muß nicht glauben, daß es genüge, den einen Flügel der Operationsforot zu gewinnen, um sich ungestraft auf die Verbindungen der Feindes werfen zu können, denn in diesem Fall könnte man sich von seinze eigenen Verhindungen ahgesehnitten sehen. Um diese Gefahr zu vermeden its es wiehtig, seiner Operationslinie eine solche Richtung zu geben, daß der Armee eine gesicherte Rückzugslinie verbleiht, oder daß sie im Northall ein zweite auf einer andern Seite des Operationsfeldes findet, welche sie henutzen könnte, um ihre Basis durch einen Weeheel der Operationslinie zurück zu gewinnen, wie wir ihm unten beprechen werden. (Grundsatz 12.)

Die Wahl einer solehen Richtung ist so wichtig, daß sie allein genügtune eine der größten Eigenschaften eines Feldherrn zu eharakteristren, und man möge mir erlauben, zwei Beispiele zum besseren Verständnis anzuführen.

Z. B. wenn Napoleon im Jahre 1800, nachdem er üher den 8t. Bernhardgegangen war, direkt über Turin auf Asti oder Alessandria marschirt wirk und wenn er die Schlacht hei Marengo geschlagen hätte, ohne sich vorler des linken Poufers und der Lombardei versichert zu haben, so wirde er von seiner Rückzugziline viel vollständiger als Melas von der seinigen abge-

<sup>48)</sup> Bülow verlangte im Allgemeinen eine umfassende Basis und mehrere Operationslinien, welche am Operationsobjekt einen Operationswinkel und zwar niemals unter 90 ° bilden sollten.

schnitten worden sein, während er in Wirklichkeit für den Nothfall die beiden Nebenpunkte von Cassle und Pavia auf der Seite des St. Bernhard, die von Savona und Tcnda auf der Seite des Apennin, und damit im Falle einer Niederlage alle Mittel besafs, um das Wallis wieder zu erreichen.

Ferner wire er 1806 ebenso gut von seiner Basis auf den Rhein, wie der Herzog von Braunschweig von der Elbe abgeschnitten gewesen, wenn er direkt von Gera auf Leipzig marschirt wäre und dort die von Weimar zurückgehende preußische Armee erwartet hätte, wohingegen er, sich von Gera nach Westen zurückwendend, in der Richtung auf Weimar, seine Operationsfront vorwärts der drei Straßen von Saalfeld, Schleiz und Hof verlegte, welche ihm als Verbindungen dienten, und welche er also vollkommen deckte. Und wenn die Preußen selbst daran gedacht hätten, ihm die Rickzugslinie abzuschneiden, indem sie sich zwischen Gera und Baireuth geworfen hätten, so würden sie ihm nur seine matürlichste Linie, die schöne Chaussee von Leipzig nach Frankfurt a. M. geöfinet haben, ganz ungerechnet die vielen Wege, welche aus Sachsen über Kassel nach Koblenz, Köln und selbst nach Wesel führen.

Damit ist genug gesagt, um die Wichtigkeit dieser Arten von Kombinationen zu beweisen, kommen wir auf die angektindigten Grundsätze zurück.

- 4) Um gut zu manövriren, muß man vermeiden 2 unabhängige Armeen auf der nämlichen Grenze zu formiren; ein solches System kann nur für den Fall großer Bündnisse passen, oder weun man ungeheure Streitkräfte führte, welche man nicht auf der nämlichen Operationszone zu verwenden wäßte, ohne eine mehr geführlich als nitzliche Anhüfung von Kriften zu erzetgen. Und selbst dann wäre es immer noch angezeigt, diese beiden Armeen unter ein en Feldherrn zu stellen, welcher sein Hauptquartier bei der zahlreichsten Armee nähme.<sup>20</sup>)
- 5) Zufolge des Princips, welches wir soeben dargelegt haben, ist es ausgemacht, daß bei gleichen Kräften eine einfache Operationslinie auf derselben Grenze den Vorzug vor einer doppelten haben wird.
- 6) Es kann nichts destoweniger vorkommen, daß eine doppelte Linie nothwendig würde, zuerst durch die Gestaltung des Kriegsschauplatzes, sodann weil der Feind selbst eine solche genommen haben kann, und man einen Theil der Armee den großen Massen, welche er gebildet hat, entgegensetzen muß;
- in dem Falle sind die inneren oder centralen Linien zwei äuseren vorzuziehen, weil die Armee, welche die innere Linie nimmt, jeden ihrer

<sup>49)</sup> Die Eintheilung in Armeen zu unterlassen, rathen sowohl Classewitz als auch Jonnii an Diefs war der Napoleonischen Eintheilung entnommen, indefs hatte auch dieser sehon in seinen letzten Feldrügen zeitweilige Armeekommandes formiren missen. Der Fall, den Jonnii hier in s Auge falst, dats nämlich die Masse der Streitkräfte die Bildung mehrerer Armeen nöthig machte, trat sowohl 1813 bis 1815, als auch 1956 und 1870/T) bei den Deutschen ein. Wenn die Bildung von Armeekommandos weder durch die Gestaltung der Kriegslage noch durch die Masse der Armeen geboten wäre, so midste man sie als sehr verderbliche Maßtregel bezeichnen, weil sie den Befehlsgang sehr leicht erschweren kann, ohne entsprechende Vortheile zu gewährel.

Theile nach einem vorgezeichneten Plane mit dem andern vereinigen kann, und weil sie daher ihre Hauptstärke eher als der Feind zu versammeln im Stande wäre, um das Schicksal des Feldzuges zu entscheiden.

Eine Armee, deren Operationslinien solche Vortheile darbieten, hätte also die Freiheit, durch eine gut geplante strategische Bewegung nach einander die Bruchtheile des Gegners zu überwältigen, welche sich wechselweise ihren Schlägen darböten. Um das Gelingen dieser Bewegung zu sichern, würde man ein Beobachtungscorps vor dem Theil des feindlichen Heeres lassen, welchen man nur hinznhalten beabsichtigte, indem man vorschriebe, kein ernstes Gefecht anzunehmen, sondern nnr den Marsch des Gegners, die Terrainvortheile benntzend und sich allmälig auf die Hauptarmee zurückziehend, möglichst zu erschweren.

8) Eine doppelte Linie kann angemessen sein, wenn man eine so ausgesprochene Ueberlegenheit hat, dass man in zwei Richtungen manövriren kann, ohne erwarten zu müssen, dass eins der beiden Corps vom Feinde erdrückt würde. Unter dieser Voraussetzung würde es ein Fehler sein, seine Kräfte auf einen einzelnen Punkt zusammenzuhäufen und sich somit des Vortheils der Ueberlegenheit zu berauben, indem man einen Theil der Kräfte in die Unmöglichkeit setzte, verwendet zu werden. Nichts destoweniger wird es, wenn man eine doppelte Linie bildet, immer klng sein, den Theil der Armee angemessen zu verstärken, welcher durch die Natur des Kriegsschauplatzes und durch die gegenseitigen Stellungen der beiden Parteien dazu bestimmt ist, die wichtigste Rolle zu spielen.

9) Die Hauptereignisse der Kriege von 1812-15 beweisen die Richtigkeit der beiden anderen Grundsätze. Der erstere ist, daß zwei innere Massen (auf der inneren Linic), welche sich gegenseitig unterstützen und auf eine gewisse Entfernung gegen zwei nnmerisch überlegene Massen Front machen, sich nicht durch den Feind in einen zu engen Raum zurückdrücken lassen müssen, wo sic schließlich gleichzeitig vernichtet werden würden, wie das Napoleon in der berühmten Schlacht bei Leipzig erging. Die zweite Lehre ist, dass die inneren Linien sich nicht auf eine zu große Entfernung erstrecken dürfen, um dem Feinde nicht die Zeit zu lassen, entscheidende Schläge gegen die Nebencorps zu führen, welche mit der Beobachtung desselben betrant sind. Dies könnte nur dann gut geheißen werden, wenn das gesteckte Hauptziel derart entscheidend wäre, daß das gauze Schicksal des Krieges davon abhängen könnte. In diesem Falle könnte man mit Gleichgültigkeit mit ansehen, was an den Nebenpunkten geschähe.

10) Aus demschen Grunde sind zwei koncentrische Linien besser als zwei divergirende. Die ersteren befinden sich ganz im Einklange mit den Grundsätzen der Strategie und bringen noch den Vortheil, die Verbindungs- und Verpflegungslinien zu decken; damit sie aber frei von jeder Gefahr sind, muss man sie derart einrichten, dass die beiden Armeen, welche sie durchlaufen, nicht der versammelten Kraft des Feindes begegnen, bis sie selbst im Stande sind, ihre Vereinigung zu bewirken.

 Sogar die auseinanderführenden Linien können angemessen sein, sei es nach einer gewonnenen Schlacht, sei es nach einer strategischen Operation,

Strategisches Schachbrett von 1806 behuß Verstandniß des Grundsates 3 überdie Richtung der Operationslinien. Nordsee

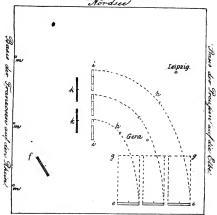

Basis der Franzosen aufden Main!

Die französische Armee,  $\epsilon\epsilon$  von ihrer Basis auf den Main ausgehend, versammelt sich in gg am Abhang des Frankenwaldes, führt sodann eine strategische Schwenkung aus (h1), um die Preußen (kk) von ihrer Basis auf die Elbe abzusschneiden, indem sie ihre eigenen Verbindungen dabei vollständig dockt.  $h, g, \epsilon$ .—

Wenn die Preußen beabsichtigt hätten, sich zwischen h und e zu schieben, dann würden die Franzosen ii ihre unmittelbare Verbindung mit dem Rhein m nußeronommen haben.

f deutet die Richtung an, welche die französische Armee, vom Rhein kommend, hätte nehmen können.

durch welche es gelungen ist, die Kräfte des Gegners zu theilen, indem man sein Centrum durchbricht. Sodann ist es natürlich, seinen Massen excentrische Richtungen zu geben, um die Niederlage der Besiegten zu vollenden, aber obgleich in verschiedenen Richtungen laufend, werden sich diese Massen wenigstens auf den inneren Linien befinden, d. h. näher an einander und leichter zu vereningen als die des Feindes.

12) Es kommt manchmal vor, daß eine Armee sich gezwungen sicht, ihre Operationslinie inmitten eines Feldzuges zu wechseln, was wir mit dem Namen der zufälligen Linien bezeichnet haben. Das ist eins der schwierigsten und schwerwiegeudsten Manöver, welches große Ergebnisse, aber auch großes Ritckschläge im Gefolge haben kann, wenn man es nicht mit Scharfsinn kombinirt, denn man bedient sich desselben nur, um die Armee aus irgend einer Verlegenheit zu ziehen. Wir haben im Kapitel X. der, Abhandung über die großen Operationen" ein Beispiel eines solchen Wechsels gegeben, ausgeführt von Friedrich, in Folge der Aufhebung der Belagerung von Omittz.")

Napoleon hatte mehrfach diese Absicht, denn er hatte die Gewohnheit, bei seinen waghalsigen Einbruchskriegen ein solches Projekt bereit zu haben, um unvorbergesehenen Ereignissen entgegenzutreten. Zur Zeit der Schlacht von Austerlitz hatte er beschlossen, im Falle der Niederlage seine Operationslinie durch Böhnen auf Passau oder Regensburg zu nehmen, welche ihm ein neues Land voller Hülfsquellen darbot, an Stelle der Linie auf Wien, die nur Ruinen enthielt, und auf welcher der Erzherzog Karl ihm zuvorkommen konnte.

Im Jahre 1814 begann er ein noch gewagteres, aber zum wenigsten darch die Certlichkeiten begünstigtes Manöver, welches darin bestand, sich auf den Festungsgürtel des Elsaß und von Lothringen zu basiren, um den Verbündeten den Weg nach dem Rhein zu verlegen.

Es erscheint gewiß, daß, wenn Mortier und Marmont sich mit ihm hätten vereinigen können und wenn er 50 000 Mann mehr geführt hätte, dieses Projekt die entschiedensten Folgen gehabt nnd das Siegel auf seine glänzende militärische Laufbahn hätte drücken können.<sup>8</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> In der neussten Kriegsgeschichte haben wir das Beispiel von Orléanse. Nach der Schlacht vom 4. Dezember 1570 marschirte ein Theil der Armee des Prinzen Friedrich Karl auf Gien, ein anderer nahm die Richtung auf Beaugency, ein dritter (B. Corps) ging auf das linke Ufer der Loire und dort gegen Blois vor, um die auf divergirenden Linien weichenden Massen des Feindes anch so zu veröfiget.

<sup>3)</sup> Fyiedrich marchirle nach Aufhebung der Belagerung an Daun vorbei nach Bühmen und zwar in die degend von Königgräft. Saufrie nich abge wissermaßen auf dieses Land. Seine Verbindungen gingen über Nachod und Landabut nach Schlesien. Es erschiene hier angemessener, zu ssegn: es fand ein Wechsel der Verbindung zlinien statt, als ein Wechsel der Operationslinien.

<sup>25)</sup> Diese also verklansulirte Behauptung will sehr wenig asgen. Die Strategie von 1941 von Napoleon ist allgemein bewundert, warum aber noch Anuahmen machen, um die Möglichkeit des Sieges für ihn hinstellen zu wollen die doch einen reellen Werth und irgend welche Beweiskraft nicht beauspruchen können? Gerade der letzte Theil des Feldzuges dürfte, als ein volletändiges Va Banque-Spiel, am wenigsfern anzuerkennen sein.

13) Wie wir nun oben gesagt haben (Grundsatz 2), die Gestaltung der Gerenzen und die geographische Beschaffenbeit des Kriegeschauplatzes üben ebenso großen Einfluße auf die Richtung dieser Linien aus, wie auf die Vorcheile, welche man daraus erlangen kann. Die Central-istellungen, welche nach dem Feinde zu einen vorspringenden Winkelbilden, wie Böhmen, die Schweiz, sind die vortheilhaftesten, weil sie von Natur innere sind, und in den Rücken oder auf einen Endpunkt seiner Vertheidigungslinie führen. Die Schenstel dieser vorspringenden Winkels sind dahers wichtig, daß män alle Hülfsmittel der Kunst mit denen der Natur verbinden muls, um sie unangreifbar zu machen.<sup>5</sup>)

In Ermangelung solcher Central-Stellungen kann man sie durch eine verhältnismäfsige Richtung der Manöverlinien ersetzen, wie die folgende Figur zeigt.



Wenn CD in die rechte Flanke der Armee AB manövrirt, und HJ sich in die linke Flanke von FG begiebt, so werden sie die beiden inneren Linien CK, JK auf einem Endpunkt jeder der beiden lüsferen Linien AB und FG bliden, welche sie eine nach der andern überwältigen können, indem sie die Masse ihrer Streitkräfte erst gegen die eine, dann gegen die andere wenden. Diese Kombination giebt die Ergebnüsse der Operationen von 1796. 1800 und 1809.

14) Die allgemeine Gestaltung der Basen kann auch einen großen Einfuls auf die Richtung der Operationslinien haben. Dieselbe würde natürlich der Lage der gegenseitigen Basen untergeordnet sein mitsien. In der That bei der einfachen Betrachtung der Seite 85 beigefügten Figur sieht man, daß der größte Vortheil, welcher sich aus der Uebereinstimmung der Grenzen und der Basen ergibe, darin bestehen würde, die letzteren senkrecht auf die des Feindes zu vertlingern, d. h. parallel zu seiner Operationslinie, was es elicht macht, sich dieser Linie zu bemichtigen, und zwar an jenem Punkt, welcher zu der feindlichen Basis führt, um so die Armee des Gegners abzuschneiden.

Wenn man aber, anstatt seine eigenen Operationen auf diesen entschei-

ii) In Bezug auf die inneren Linien d\u00e4rfte der Vortheil einer solchen Stellung unbezweigeit sein, jedoch wird hier wie z. B. in Böhmen ganz augenseheinlich der Nachtheil eintreten, dafs eine solche Centralstellung leicht urfatst wird, wie Jomini selbet in dem Kaptteil über die Basen einigermaßen entwickelt. Dasselbe ist der Fall mit der Centralstellung der Russen in Russisch-Polen.

denden Punkt zu richten, seine Linie schlecht auswählte, würde der Vortheil gleich Null werden. Es ist augenscheinlich, daß die Armee E (siehe Seite 85), welche die doppelte Basis AC und CD inne hat, falls sie links abmarschirt, nach dem Punkt F, anstatt sich nach rechts gegen GH auszubreiten, alle strategischen Vortheile ihrer Basis verlieren würde.

Die grosse Kunst, seiner Operationslinie eine gute Richtung zu geben, besteht daher, wie man eben gesehen hat, darin, ihre Beziehungen mit den Basseh und mit den Märschen des Feindes gehörig in Betracht zu ziehen, so dass man sich der Verbindungen des Feindes bemächtigen kann, ohne seine eig enen zu verlieren; — die strategische Aufgabe, welche die wichtigste und die sekbwierigste ist.

15) Unabhängig von den vorerwähnten Fällen giebt es noch einen, welcher einen großen Einfluß auf die den Operationslinien zu gebende Richtung ausübt; wenn nämlich die Hauptunternehnung des Feldzuges darin besteht, den Uebergang über einen großen Fluß, Angesichts einer zahlreichen und intakten Arnee zu unternehnen. Man benerkt wohl, daß in diesen Fälle die Wahl der Operationslinie nicht allein von dem Willen des Feldherrn oder von dem Vortheil abhängen könnte, an irgend einem Punkte die feindliche Linie anzugreifen, denn zuvörderst wäre zu überlegen, an welchem Punkte mau den Uebergang sicher in's Werk zu setzen vermöchte, und wo sich das Material hierzu fünde.

Der Uebergang über den Rhein von Jourdan wurde aus demselben Grunde bei Düsseldorf ausgeführt wie der des Marschall Paskiewitsch bei Ossick über die Weichsel 1831. Weil nämlich die Armee nicht eine genügende Anzahl Pontons besafs, mußte man große Barken, welche in Holland gekauft waren, stromaufwärts schaffen lassen, ebenso wie die russische Armee die ihren in Thoru und Danzig hatte kaufen müssen. <sup>49</sup>

Das neutrale Gebiet von Preußen lieferte in beiden Fällen die Möglichkeit diese Barken stromaufwärts zu schaffen, ohne daß der Feind es hindern konnte

Die Leichtigkeit der Ansführung, dem Auschein nach von unberechennarem Vortheil, verführte nichtsdestoweniger die Franzosen zu den doppelten Invasionen von 1793 und 1795, welche beide scheiterten, weil die doppelte Operationslinie, welche aus denselben hervorging, dem Feinde Gelegenheit gewihrte, sie einzeln zu schlagen.

Paskiewitsch, besser berathen, ließ die obere Weichsel nur von einem kleinen Detachement passiren, und inzwischen war die Hauptarmee schon in Lowitz angekommen. <sup>39</sup>)

Wenn man Militärpontons in genügender Anzahl besitzt, ist man weniger

<sup>&</sup>quot;2) Paskiewitsch wäre in dem Grenzwinkel, in dem er sich befand, in einer höchst ungdnätigen Lage gewesen, wenn er sich nicht auf das preufische Gelteit und auf die Pestung Horn wie auf eine russische Basis hitte stützen können, was auch ein Beitrag zu der Geschichte der Vorthelie ist, welche Preußen von 1830 ab durch seine Haltung, seine Hülfelcistungen und seine späteren Erfolge Rufsland zugezbarcht hat.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Hierüber kann man vergleichen Willisen, "Theorie des großen Krieges".

von den Schwierigkeiten des Ueberganges abhängig. Indessen ist es immer noch nöthig den Punkt zu wählen, welcher die meisten Aussichten gewährt in Bezug auf die Oertlichkeiten und die Stellung der feindlichen Kräfte. Die Erörterung zwischen Napoleon und Moreau über den Rheinübergang im Jahre 1500, welche ich in dem Bande XIII der "Geschichte der Revolutionskriege" erzählt habe, ist eines der merkwürtigsten Beispiele der verschiedenen Kombinationen. welche diese theils strategische, thells taktische Frage darbietet.

Die für den Uebergang gewählte Stelle übt großen Einfluß auf die Ritung aus, welche man nach Bowerkstelligung desselben den ersten Mitrschen geben muß, da es durchaus nothwendig ist, die Brücken gegen den Feind zu decken, zum mindesten bis nach einem Siege. Die Wahl (nämlicher Uebergangsstelle) kann nichtdestowniger auf richtiger Anwendung der Principien beruhen; denn schließlich wird sie sich immerhin beschränken auf die Wahl des Hauptüberganges im Centrum oder auf einen der beiden Flügel.

Eine versammelte Armee, welche den Uebergang auf einem Punkte der Mitte gegen eine sehr ausgedehnte Linie erzwänge, kann sich nachber auf zwei divergirende Linien theilen, um die einzelnen Theile der feindlichen Linie zu zerstreuen, welche, da sie außer Stande sind, sich zu vereinigen, nicht daran denken werden, etwas gegen die Brückenz zu unternehmen.

Wenn die Flußtlinie so kurz ist, daß die feindliche Armee koncentrirt beliebn kann, und wenn der Angreifer im Stande ist, nach dem Uebergange eine senkrechte Front zum Flusse zu nehmen, so wäre es vielleicht das Beste, ihn auf einen der Endpunkte der feindlichen Linie zu überschreiten, um alle feindlichen Kritite von der Richtung auf die Brüteken abzudrängen. Zum Ueberfluß werden wir diesen Gegenstand noch in dem Artikel 37 über die Flußtübergänge abhandelen.

16) Es giebt noch eine Kombination der Operationslinien, welche nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann. Das ist der bedeutende Unterschied, welcher zwischen einer im eigenen und einer im Feindeslande errichteten Operationslinie zu machen ist. Die Natur des feindlichen Landes wird auch einen bedeutenden Einfuß hierarf ausstben.

Eine Armee überschreitet die Alpen oder den Rhein, um den Krieg nach talien oder Deutschland zu tragen; sie findet gleich zu Anfang Staaten zweiten Rangee; sogar wenn man voraussetzt, daß ihre Oberhäupter untereinander verbündet sind, so wird es dennoch in Bezug auf die thatsichlichen Interessen dieser kleinen Staaten und unter ihren Bevölkerungen Eiferstlichtelein geben, welche die Einigkeit des Impulses mit der Kraft verhindern werden, die man in einem großen Staate finden würde. Im Gegentheil wird eine deutsche Armee, welche die Alpen oder den Rhein überschreitet, um in Frankreich einzudringen, eine viel ausgesetztere Operationslinie haben, als diejenige der in Italien einrückenden Franzosen, denn die erstere wird mit der ganzen Masse der Krifte Frankreich's, durch Thatkraft und Willen geeint, zusammentosfosen. <sup>49</sup>

<sup>56)</sup> Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, dass Jomini von einer Zeit

Eine Armee in der Vertheidigung, welche ihre Vertheidigungslinie auf ihrem eigenen Boden hat, besitzt überall Hülfsquellen. Die Einwohner, die Behörden, die Produkte, die Plätze, die öffentlichen und selbst die privaten Magazine, die Zeughäuser, Alles begünstigt sie. Es ist in der Regel nicht bebenso für den Gegene. Man findet nicht immer eine Fahne, die man den nationalen Farben entgegenstellen kann und selbst in diesem Falle wird man noch alle die Vortheilie gegen sich haben, welche der Vertheidiger in den Elementen der Volkskraft findet.

Ich habe gesagt, daß die Natur der Gegenden ebenfalls auf die Verhältnisse der Operationslinien einwirkt, und in der That, abgesehen von den Modlifikationen, welche wir soeben auseinandergesetzt haben, ist es sicher, daß die Einrichtung derselben in fruchtbaren, reichen, industriellen Gegenden dem Angreifer weit nehr Vortheile bietet, als in unfruchtbaren und öden, vor Allem, wenn man nicht einen Volkskrieg gegen die Bevölkerung zu führen braucht. Man wird in den ersteren stets tassende den Armeen nothwendige Dinge, in den anderen aber nur Hitten und Strob finden. Die Pferde allein kann man ernähren, aber für den Rest des Heeres muß man Alles mit sich schleppen, so daß die Schwierigkeiten des Krieges sich in's Unendliche vermehren, und die schnellen und kühnen Operationen viel seltener und vom Zafall abhängig werden.

Die französischen Armeen, welche sich so an die Annehmlichkeiten von Schwaben und der reichen Lombardei gewöhnt hatten, waren 1806 nahe daran, in dem Schmutze von Pultusk unterzugehen, und dies geschah 1812 wirklich in den sumpfigen Wäldern Littauens.

17) Es giebt noch eine auf die Operationalinien bezügliche Regel, auf welche einige Schriftsteller großene Worft gelegt haben, und welche sehr richtig scheint, wenn man auf geometrische Formeln zurückgeht, die man aber in der Praxis in die Klasse der Träumereien verreisen muß. Nach dieser Regel wäre es nöthig, daß die von der Operationslinie durchsehnittenen Landstrecken von jeder Feindesberührung gereinigt werden müßten und zwar auf eine Entfernung, welche der Tiefe dieser Linie gleich sei, da ohne dieses der Feind die Rückzugslinie zu bedrohen im Stande wäre; den Gedanke, den man in's geometrische wie folgt übertragen hat: Est keine Sicherheit für eine Operation, wenn der Feind nicht außerhalb eines Halbkreises gehalten wird, dessen Mitte der Centralpunkt (das mittere Subtkt) sie und dessen Halbmesser gleich ist der Länge der Operationslinie

Um diesen Lehrsatz zu beweisen, legt man dar, daß die Winkel der Peripherie eines Kreises, welche den Durchmesser als entgegengesetzte Seite haben, rechte Winkel seien, und daß demzufolge der Winkel von

spricht, in der weder Deutschland noch Italien ein Staat waren. Kein vollgültigeres Zeugruifs für die absolute Nothwendigkeit der Einigung Deutschland's
und Italien's ist vorzufführen. Die Macht der Thatsschen von 1866 und des
nationalen Gedankens ließen schon 1870 diese Voraussetzungen zu Schanden
werden, die Napoleon III. noch zur Basis seines nicht zur Ausführung gekonmenen Feldzugsplanes gemacht hatte. Zur Zeit, als Jomini schrieb, waren
sie noch wöhlberechtigt, trots 1813.

90°, welchen Bülow für die Operationslinie fordert, dieses berühmte stratgische Caput-Porci das einzig veruinftige System ist, von wo aus man mitleidig sehließt, daß alle die, welche den Krieg nicht trigonometrisch machen wollen, unwissende Menschen sind. <sup>8</sup>′)

Dieser mit so viel Wärme verfoothene und auf dem Papier so täusehends Grundaatz findet sich nichtstedsteweniger bei jedem Schritt durch die Ereinisse verleugnet. Die Natur des Landes, die Flufs- und Berglinien, der inner Zustand der Armeen, der Geist des Volkes, die Flufs- und Berglinien, der inner Zustand der Armeen, der Geist des Volkes, die Flufsteiten und ritt Kreisen abgrenesen werden. Gewiß können keine betrüchtlichen Corps auf den Flanken der Kükzugslinie geduldet werden, welche nicht ernsthaft beurnvluigt werden dari, aber es hieße sich jedes Mittels berauben, einem Schritt vorwärts in Feindenda zu machen, wollte man diesen so hoch gestellten Lehrsatz zu weit treiben. Es wäre im Gegentheil viel natürlicher, sich von ihm loszussagen und Mariborough, haben, welcher nicht die Nichtigkeit dieser mathematischen, angeblichen Regen bezeugte.

Traf nicht der General Moreau vor den Thoren Wien's ein, als Scharnitz und ganz Tirol sich noch in den Händen der Oesterreicher befanden? War Napoleon nicht in Piacenza, als Turin, Genua nnd der Pass von Tenda noch von Melas' Armee besetzt waren?

Ich frage endlich, welche geometrische Figur die Armee des Prinzen Eugen bildete, als sie über Stradella und Asti Turin zu Hülfe marschite, indem sie die Franzosen am Mincio nur wemge Meilen von ihrer Basis (der österreichischen) zurückließ?

Dies dürfte nach meiner Ansicht genügen, um zu beweisen, daß der Stern der Geometer stets erblassen wird, und zwar nicht nur vor solchen Geistern wie Napoleon und Friedrich, sondern auch vor großen Charakteren wie Suwaroff, Massena u. s. w.

Ich will übrigens um keinen Preis das Verdienst der Offisiere bezuberten, welche uns bis zum Lauf der Gestirne haben rechnen helfen, aber meine eigene Erfahrung berechtigt mich zu denken, daß wenn ihre Wisserschaft durchaus nöthig ist, um feste Plätze zu erbauen oder anzugreifen, sie doch nur eine sehwache Hülfe in den Kombinationen der Strategen und der großen Taktik ist, wo die inneren Impulse, unterstützt von den Gesetzen der Statik, die Hauptrolle spielen.

Gerade diejenigen unter den ehrwürdigen Schülern des Euklides, welebe die meiste Fähigkeit für die Führung einer Armee besitzen, sollten, um es mit Ruhm und Erfolg zu thun, ein wenig ihre Trigonometrie vergessen. Dies ist wenigstens die Ausieht, welehe Napoleon zu der seinigen mache, dessen glünzendete Operationen mehr in das Gebiet der Poesie, als in das der caakten

<sup>57)</sup> Dieser Kampf gegen die geometrischen Strategen wird sowohl bei Clausewitz als bei Jomini geführt. Er ist für uns nur historisch interessant, denn et giebt keine Militärs mehr, welche den Krieg derart führen wollen, im Gegentheil, es giebt sehr viele, denen Jomini schon viel zu geometrisch ist.

Wissenschaften zu gehören scheinen. Die Ursache ist einfach. Der Krieg ist ein von Leidenschaften angefülltes Drama und nicht eine mathematische Operation.

Man verzeihe mir diese Abschweifungen! Ich bin leerer Formen willen angegriffen worden, und es ist natürlich, daß ich mich vertheidige. Die einzige Bitte, welche ich an meine Gegner richte, ist, so gerecht gegen mich zu sein, als ich es gegen sie bin. Sie wollen den Krieg zu methodisch, zu abgemessen; ich will ihn lebhaft; kühn, stürmisch, vielleicht hin und wieder wagerbalisig. — Suum cuique!

Weit entfernt, die Vorsichtsmaßregeln zurückweisen zu wollen, welche von diesem Princip abgezirkelter Regeln herabtröpfeln können, erkenne ich an, daß man sie niemals ganz vernachlässigen darf. Aber sich darauf beschränken wollen, den Krieg geometrisch zu führen, hieße dem Geiste der größten Feldherren Fesseln anlegen und sich dem Joeh einer übertriebenen Pedanterie unterwerfen wollen. Ich, für mein Theil, werde mich stets gegen solche Lehren ebenso auflehnen, wie gegen die Vertheidigung der Unwissenheit.<sup>19</sup>

### Betrachtungen über die inneren Linien und die Angriffe, deren Gegenstand sie gewesen sind.

Ich bitte meine Leser um Entschuldigung, wenn ich ihre Aufmerksamkeit einen Augenblick ablenke, um hier einige Worte über die Erötterungen hinzuzufülgen, dessen Gegenstand dieser Artikel gewesen ist. Ich habe gesehwankt, ob ich nicht diese Betrachtungen an dan Ende des Baudes setzen sollte; da sie aber einige mögliche Auklärungen über die vorangegangenen Lehren enthalten, habe ich geglaubt, ihnen hier einen Platz anweisen zu müssen.

Die Kritiker stimmten in ihren Ausstellungen sehr wenig, überein. Die einen haben üher den Sinn einiger Worte und einiger Begriffserklätungen gesprochen; andere haben einige Gesichtspunkte getadelt, welche sie schlecht erfafst hatten; die letzten endlich haben einige wichtige Ereignisse benützt, um meine Hauptdogmen zu bestreiten, ohne sich darüber zu beurruhigen, ob die Bedingungen, welche geeignet waren, diese Sätze zu beschränken, nicht wesentlich von denen von ihnen gemachten Voraussetzungen abwieben, und ohne auch darüber nachzudenken, daße eine zufällige Ausnahme, selbst wenn die gemachten Anwendungen richtig wären, nicht eine durch die

Wenn ich oben bemerkte, daße es jetzt keine Militärs mehr gäbe, welche en Krieg geometrisch treiben wollten, so bezieht sich das nur auf die Strategie. Die Pedanterei tritt aber in anderer Richtung auch heute zu Tage vor, un zur eins ausmühren, in der Ueberschätzung des technischen Elsewarzung vor Bedanterie und Formenwesen, und sie eind zu allen Zeiten zu beachten.



<sup>58)</sup> Man sieht, wie eifrig sich Jomini dagegen verwahrt, eine zu geometrische Tendenz zu verfolgen.

Erfahrungen von Jahrhunderten geheiligte und auf die Grundlehren gestützte Regel über den Haufen werfen kann.

Mehrere dieser Militärsehriftsteller haben meinen Lehrsätzen von den inneren oder centralen Linien den berühmten Marsch der Verbündeten auf Leipzig entgegengesetzt, welcher durch Befolgung eines entgegengesetzten Systems gelang. Dieses denkwürdige Ereigniß scheint beim ersten Anschein geeignet, den Glauben derienigen zu erschüttern, welche die Grundsätze hochhalten, abgesehen davon aber, daß es einen, der in Jahrhunderten seltenen Ausnahmefälle enthält, ist es augenschemlich, dass man aus demselben nichts schließen kann gegen Regeln, welche auf tausende von anderen Beispielen gestützt sind, und es wird uns leicht sein darzuthun, dass diese Thatsachen, weit entfernt die Lehrsätze umstoßen zu können, welche wir aufgestellt haben, vielmehr deren Festigkeit beweisen. In der That, meine Kritiker haben vergessen, daß ich in dem Falle bedeutender Ueberlegenheit die doppelten Operationslinien als die vortheilhaftesten empfehle, vor Allem wenn sie koncentrisch laufen und in der Art dirigirt werden, daß ein Zusammenwirken im Augenblick des entscheidenden Stoßes erzielt werden kann.

In diesem Marsche der Armeen von Blüther, Schwarzenberg, des Kropprinzen von Schweden und von Benningsen findet man gerade diesen Fall von numerischer Ueberlegenheit wieder, welcher für das von mir aufgestellte System streiten sollte. Was die weniger zahlreiche Armee anbelangt, so muß sie, um sich den Grundsätzen auzupassen, ihre Anstrengungen gegen einen Flügel des Feindes richten und nicht auf die Mitte; so daß die Ereignisse, welche man gegen mich ausnutzen will, doppelt für meine Grundsätze zeuren.

Wenn aufserdem die eentrale Stellung Napoleon's zwischen Dresden und der Oder ihm verderblieh wurde, so muß man es den Niederlagen von Kulm, an der Katzbach und Dennewitz, mit einem Wort, den Fehlern in der Ausführung zuschreiben, welehe im Grunde dem System fremd sind. —

Das, welches ich vorschlage, besteht darin, auf dem wichtigsten Punkte mit dem gröfsten Theil seiner Kräfte angreifend zu verfahren, indem man auf den Nebenpunkten, in starken Stellungen oder hinter einem Flusse in der Vertheigung bleibt, bis der entscheidende Schlag geschehen, und man im Stande ist, seine Anstrengungen auf einen der anderen bedrohten Punkte zu richten. Sobald man aber die Nebenammen einer entscheidenden Niederlage während der Abwescheit der Hauptarmee aussetzt, so ist das System übel verstanden, und das war es gerade, was im Jahre 1813 geschah.

In der That, hätte Napoleon nach dem Siege bei Dresden die Armee der Souveräne nach Böhmen verfolgt, so würde er, weit entfernt, den Unfall bei Kulm zu erleiden, sieh drohend vor Prag gezeigt und vielleicht die Koalition gesprengt haben. Er beging den Fehler, ihren Rückzug nieht ernsthaft zu beunruhigen, und fügte einen anderen nieht minder bedeutenden hinzu: entseheidende Schlachten auf Punkten einzuleiten, wo er sieh nieht

in Person mit seiner Hauptmacht befand. Es ist wahr, daß bei der Katzbach seine Verhaltungsbefehle nicht befolgt wurden, denn diese schrieben vor, Blüchern zu erwarten, und über ihn herzufallen, wenn er die Gelegenheit dazu durch gewagte Bewegungen geben würde; statt dessen ging Macdonald den Verbündeten entgegen, indem er in abgesonderten Oorps die Gebirgtwasser überschitt, welche der Regen von Stunde zu Stunde mehr ansehwigt-

Vorausgesetzt, Macdonald hätte gethan, was ihm vorgeschrieben war, und Napoleon seinen Sieg bei Dresden verfolgt, so wird man zugeben müssen, daßs sein auf centrale Linien beruhender Operationsplan mit dem glänsendsten Erfolge gekvört worden wäre. Es reicht hin, seine Feldzüge in Italien 1798 und Frankreich 1814 durchzugehen, um zu beurtheilen, was er durch die Anwendung dieses Systems zu bewirken wußete.

Diesen verschiedenen Betrachtungen muß man einen nicht minder wichtigen Umstand hinzufügen, um zu beweisen, daß es unrichtig wäre, die centralen Linien nach dem Schicksal, welches sie in Sachsen betraf, zu beurtheilen; diese Lini e nämlich war auf ihrer rechten Seite durch die ge ographische Lage der Grenzen Böhmen's überflügelt und selbst im Rücken genommen, ein Fall, der sich selten zeigt. Eine innere Linie mit solchen Nachtheilen kann man aber nicht mit einer vergleichen, welche davon frei ist.

Als Napoleon dieses System in Italien, Polen, Preußen, Frankreich in Ausübung brachte, war er nicht so den Angriften einer ihm in Flanke und Rücken stehenden feindlichen Armee ausgesetzt. Oesterreich konnte ihn 1807 von Weitem bedrohen, es war aber im Frieden mit ihm und nicht gerüfstet.

Um ein Operationssystem zu beurtheilen, ist es nothwendig auf beiden Seiten gleiche Verhältnisse anzunehmen, und das war im Jahre 1813 nicht der Fall, weder rücksichtlich der geographischen Lage noch der gegenseitigen Streitkrüfte.

Unabhängig von dieser Wahrheit, welche die Flüchtigkeit meiner Gegnebweist, seheint es ungereimt, die Niederlagen an der Katzbach und bei Dennewitz, welche die Stellvertreter Napoleon's crifiten, als volle Beweise für die Richtigkeit eines Flneige hinzustellen, dessen einfachste Auwendung gefordert hätte, daß diese Generale nichts Entscheiden des unternehm en durften, anstatt die Schlacht zu suchen, wie sie es thaten. Und in der That, welchen Vortheil kounte man zu erreichen hoffen von dem System der centralen Linien, wenn die Theile der Armee, welche man geschwächt hatte, um anderenorts die entscheidenden Schläge zu thun, den Fehler begingen, selbst einem verderblichen Kampfe entgegenzulaufen, austatt sich mit der Rolle eines Beobachtungscorps zu begnügen? )

<sup>\*)</sup> Ich weiß wohl, daß man nicht stets dem Kampfe ausweichen kann, ohne noch größere Gefahren als die einer Niederinger zu laufen. Auch hätte Macdonald eine Schlacht gegen Blücher annehmen können, wenn er die Anweisungen Napoleon's beser verstanden hätte, anstatt das Entgegengesetzte zu thun (Vienlittque et militaire de Napoleon, Tome 4, aux pieces justificatives). (Jonnia)

Es war hier der Feind, welcher das System anwandte, und nicht derjenige, welcher auf der inneren Linie stand. Zum Ueberüuß bewies der auf Leipzig folgende Feldzug bald die Richtigkeit der bestrittenen Grundsätze. Die Vertheidigung Napoleon's in der Champagne von der Schlacht bei Brienne biz zu der bei Paris, bewies bis zur Augenscheinlichkeit das, was ich zu Gunsten der centralen Massen hätte sagen können.

Jedoch hat die Erfahrung dieser beiden berühmten Feldzüge eine Frage aufzuchen lassen, welche sehr schwierig durch einfache Behauptungen, gerindet auf Lehrsätze, gelöst werden kann; diese ist: zu wissen, ob das System der centralen Massen seine Vortheile verliert, falls die Streitkräfte, welche man in Bewegung setzen will, zu beträchtlich sind. Wie Montesquieu darthut, daß die größten Unternehmungen durch die Größes der Vorberitungen selbst untergehen, welche man anstellt, um ihr Gelingen zu sichern, so bin ich sehr geneigt, mich für die Bejahung zu erklären. Es erscheint mir unbestreitbur, daß eine Masse von 100 000 Mann, welche eine centrale Zone gegen drei einzelne Armeen von je 30—35 000 Mann besetzt hiete, viel sicherer wire, sie nach und nach zu sehhagen, als dies von einer Armee von 400 000 Mann gegen drei Armeen von je 135 000 Mann geschehen wirde, und dies aus nehreren Gründen.

1) Weil man mit einer Armee von 130 bis 140 000 Streitern leicht einer bedeutenden Streitkraft widerstehen kann, in Betracht der Schwierigkeit, den Raum und die nöthige Zeit zu finden, um so große Massen am Tage der Schlacht in Thätigkeit zu setzen.

2) Weil man, selbst vom Schlachtfelde vertrieben, doch noch mindestens 100 000 Mann, um sich einen geordneten Rückzug ohne zu große Schädigung zu sichern, verfügbar behielte, indem man die Vereinigung mit einer der beiden Hülfsarmeen erwartete.

3) Weil eine Centralmasse von 400 000 Mann eine solche Quantität von Lebensmitteln, Munition, Pferden und Material aller Art erfordert, dafs sie mit viel weniger Beweglichkeit und Leichtigkeit ihre Anstrengungen von einer Zone des Kriegsschauplatzes auf die andere übertragen k\u00fcnnte; ohne von der Unm\u00fcglichkeit zu sprechen, Lebensmittel aus einem beschr\u00e4nkten Landstrich zu beziehen, um solche Massen zu ern\u00e4hren.

4) Endlich erscheint es klar, daß die beiden abgesonderten Heeresthelte, welche die centralstehende Masse den bieden \(\text{inden in\text{dere Mendes ent-gegensetzen mi\text{ifste, immerhin Armeen von 80 bis 90 000 Mann sein mi\text{ifste, da es sich darum handelt, 130 000 in Schach zu halten, so daß, wenn die Beboachtungsarmeen die Thorheit begingen, sich in ernste K\(\text{impfe} zu verwickeln, sie Niederlagen erieiden k\(\text{omten, dere antzunige Folgen die durch die Hauptarmee errungenen Vortheile wieder aufzuheben geeignet w\(\text{iren.}\)

Ohngeachtet aller dieser Zweifel und dieser abschwächenden Gründe, würde ich, falls ich jemals eine Armee zu befehligen hätte, nicht zügern, ihr eine innere Richtung in allen den Fällen zu geben, wo ich sie als günstig empfohlen habe; oder ich würde ihr bei jeder anderen Voraussetzung die Kichtung auf einen Flügel der feindlichen Front geben, gemäß den eben auseinandergesetzten Grundsätzen, meinen Gegnern das Vergufigen überlassend, nach entgegengesetztem System zu verfahren. Bis zu dem Zeitpunkt einer solchen Erfahrung möge man mir erlauben, in meinen Sätzen fest zu bleiben, welche auf die Feldzüge Eugen's von Savoyen, Marlborough's, Friedrich's des Großen und Napoleon's gegründet sind.

Da ich es einmal unternommen habe, Grundaitze zu vertheidigen, welche unbestreitbar erscheinen, so will ich diese Gelegenheit ergreifen, un noch weniger begründete Zweifel zu beantworten, welche ausgezeichnete, aber oft leidenschaftliche und ungerechte Schriftsteller gegen den vorerwähnten Artikel erhoben haben.

Die enten rühren vom bairischen Oberst Xylander her, welcher in seinem Lehrbutche der Strategie oft die Grundsätze verkannt hat, von denen ich ausging. Dieser sonst verdienstvolle Schriftsteller hat in einer Flugschrift und in einer ganz neuen periodischen Zeitschrift anerkannt, daß er ungerecht und bitter in seiner Art unein Werk zu beurtheilen, gewesen sei. Er gesteht sogar, daß er die Bekanntmachung meiner Erwiederung nicht abgewartet habe, um sein Unrecht einzusehen, obgleich er es in einer zweiten Ausgabe wiederholt hat.

Dieses aufrichtige Gestindnifis, welches ihm Ehre macht, überbeht mich der Nothwendigkeit, auf das, was über diesen Gegenstand gesagt worden ist, zurtickzukommen; da aber sein wichtiges Werk fortbestehen wird, so muſs ich nichtsdestoweniger dasjenige behaupten, was ich in Himsicht des Vorwurfs gesagt habe, welchen er mir machte, mit M üh e das G erüst eines excentrisch en Systems aufgeführt zu haben, um zuletzt zu einem entgegengesetzten zurtickzuscheren.

Ich wiederhole es, dieser Widerspruch, welchen er mir so willkürlich zuschrieb, und der zum wenigsten eine Inkonsequenz wäre, ist nicht vorhanden. Ich habe weder ein koncentrisches noch ein excentrisches System ausschließlich vorgeschlagen. Mein ganzes Werk zielt dahin, den beständigen Einfluss der Grundsätze zu beweisen, und zu zeigen, dass Operationen, um geschickt und glücklich zu sein, diese Grundsätze zur Anwendung bringen müssen. Uebrigens können sowohl excentrische als koncentrische Operationen sehr gut oder sehr schlecht sein; alles hängt von der Lage der gegenseitigen Streitkräfte ab. Die excentrischen z. B. sind gut, wenn sie von einer Masse geschehen, die von einem gegebenen Mittelpunkte aus in divergirender Richtung agirt, um zwei feindliche Abtheilungen, welche zwei äußere Linien bilden, zu trennen und abgesondert zu vernichten. So war Friedrich's Manöver, welches zu Ende des Feldzugs von 1757 die schönen Schlachten bei Roßbach und Leuthen zur Folge hatte; so waren fast alle Operationen Napoleon's, dessen Lieblings-Manöver darin bestand, durch wohlberechnete Märsche furchtbare Massen in der Mitte zu vereinigen, um sie nachher excentrisch zur Verfolgung des Feindes zu vertheilen, dessen Operationsfront er durchbrochen oder umgangen hatte. Dicses Manöver hatte die Absicht, auf diese Art die Zerstreuung der Geschlagenen zu vollenden.

Dagegen sind koncentrische Operationen unter zwei Voraussetzungen gut:

Jomini, Abries der Kriegekunst.

10

- Wenn sie dahin zielen, eine getheilte Armee auf einem Punkte zu versammeln, wo sie sicher wäre, vor dem Feinde anzukommen.
- 2) Wenn sie den Zweck haben, zwei Armeen gegen ein gemeinsames Ziel wirken zu lassen, und kein koncentrirter Feind ihnen zuvorkommen und sie einzeln überwältigen kann.<sup>20</sup>)

Kehrt man aber das Verhältnis um, so wird der Schlus ganz entgegengesetzt ausfallen; dann wird man sich überzeugen, wie veränderlich die Grundsätze sind, und wie sehr man sich hüten muß, sie mit Systemen zu verwechseln.

Wirklich können dieselben, unter den vorerwähnten beiden Vorausetzungen so vortheilhaften koncentrischen Operationen die allerverderblichsten werden, wenn man sie bei einer anderen Lage der gegenseitigen Streitkräfte in Anwendung bringt.

Wenn z. B. zwei Armeen, jede von einem entfernten Punkte, ausgingen, um koncentrisch gegen einen Feind zu marschiren, desen Streitkriffte auf inneren Linien und einander näher wären, so würde dieser Marsch eine frühere Vereinigung der feindlichen Macht zur Folge haben und jene Armeen einer unvermeidlichen Niederlage aussetzen. Dies begegnete Moreau und Jourdan, im Jahre 1796, dem Erzberzog Karl gegenüber. Selbst wenn man nur von einem einzigen, oder von zwei viel weniger von einander entfernten Punkten ausgeht, als Düsseldorf und Strafsburg waren, kann man diese Gefahr laufen.

Welches Schickaal hatten die koncentrieschen Kolonnen von Wumser und Quosdanowitsch, welche auf beiden Ufern des Garda-See's an den Mineio vorrücken wollten? Hat man die Katastrophe vergessen, welche das Ergebnifs des Marsches Napoleon's und Groueby's auf Brüssel war? Beide waren von Sombref ausgegangen und wollten koncentrisch auf die genannte Stadt marschiren, der eine über Quatre-Bras, der andre über Wawre; Blücher und Wellington bewegten sich auf der inneren Linie, vereinigten sich vor ihnen, und das schreckliche Unglück von Waterloo bezeugte vor der ganzen Welt, daß man nicht umgestraft die unverkinderlichen Grundsitze des Krieges verletzt. Solche Begebenheiten beweisen beser als alle möglüchen Erörterugen, daß kein Operationssystem gut ist, wenn es auf die Anwendung der Grundsitze verzichtet.

Ich besitze nicht die Anmaßung zu glauben, daß ich diese Grundregeln geschaffen habe, denn sie bestanden zu allen Zeiten. Csaar, Scipio und der Konsul Nero, 'h haben sie so gut als Eugen und Marlborough, um nicht zu sagen besser, angewendet. Ich glaube sie aber zuerst mit allen Zufälligkeiten, denen ihre Anwendung unterliegt, in einem Werke dargethan zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Das ist ganz der Fall von 1866, wenn man auch zugestehen will, daße ein Feldherr wie Napoleon am 28. oder 29. Juni durch eine entschlossene Handlungsweise dem preußisiehen 5. Corps hätte verderblich werden können.

a) Die schöne strategische Bewegung dieses Konsuls, welche der Macht Hannibal's in Italien den Todesstofs gab, wird durch keine der schönsten Thaten der neueren Kriege übertroffen. (Jomini.)

welchem die Lehren aus den Beweisen selbst entspringen, und wo die Anwendung dem militärischen Leser immer nahe liegt. Die dogmatische Form hätte den Professoren besser gefallen, ich gebe es zu, aber ich zweifle, daß sie so deutlich und so in die Augen springend für die jungen Offiziere gewesen sein würde, als die historische Form, welche ich in meiner Abhandlung über die großen Operationen angenommen habe.

Einige meiner Kritiker haben das Wort "Operationslinien" getadelt, welches ich für Oberflächen gebrauche, und liaben behaupten wollen, dass die wahren Operationslinien die Ströme wären; eine Behauptung, welche mindestens sonderhar ist

Kein Mensch wird auf den Gedanken fallen, der Rhein oder die Donau seien Operationslinien, auf welchen eine Armee agiren könne. Diese Flüsse würden höchstens Verpflegungslinien sein, um die Zufuhren zu erleichtern, aber nicht eine Armee manövriren zu lassen, ihr Führer müßte denn die wunderbare Macht besitzen, eine Armee mitten im Wasser bewegen zu können. Mein Kritiker wird vielleicht sagen, er habe von Thälern, nicht von Flüßen sprechen wollen; dann werde ich ihm bemerkbar machen, daß ein Thal und ein Fluss doch zwei sehr verschiedene Dinge sind, und daß ein Thal auch eine Oberfläche und nicht eine Linie ist.

Also ist die Begriffserklärung auf doppelte Weise, im physischen wie im taktischen Sinne, fehlerhaft. Nähmen wir sie selbst als erträglich an, so müste doch ein Flus, um einer Armee zur Operationslinie zu dienen, immer in der Richtung fließen, in welcher jene marschirte; und fast immer findet das Gegentheil Statt.

Die meisten Flüsse sind eher Sperrlinien oder Operationsfronten, keineswegs Operations linien. Der Rhein ist eine Schutzwehr für Frankreich wie für Deutschland; die untere Donau ist eine solche für die Türkei oder Rufsland; der Ebro für Spanien; die Rhone ist eine solche gegen eine Armee, die aus Italien in Frankreich einfallen wollte; die Elbe, die Oder, die Weichsel, sind Hindernisse gegen Armeen, welche von Westen nach Osten, oder von Osten nach Westen marschiren.

In Bezug auf die Strassen ist die Behauptung nicht richtiger, denn man wird nicht sagen, daß die hundert Wege, welche durch Schwaben gehen, hundert Operationslinien wären. Ohne Zweifel giebt es keine Operationslinien ohne Wege, aber ein Weg an sich ist um nichts mehr eine Operationslinie, als es ein Fluss sein würde.

Ich habe mich ein wenig über diesen Artikel von den Operationslinien ausgebreitet, weil ich diesen Stoff als den Baustein der strategischen Bewegungen betrachte, und weil es für die Wissenschaft wichtig ist, keine Trugschlüsse aufkommen zu lassen.

Das Publikum wird über diese Streitigkeiten den Ausspruch thun; was mich betrifft, so habe ich die Ueberzeugung, alle meine Kräfte für die Fortschritte der Wissenschaft angestrengt, und darf glauben, ein wenig zu ihrer Entwickelung beigetragen zu haben, ohne in den Verdacht einer zu großen Eigenliebe zu verfallen.

#### Artikel 22.

#### Von den strategischen Linien.

Wir haben in den Artikeln 19 und 21 der strategischen Manöverlinien Erwähnung gethan, welche sich wesentlich von den Operationslinien unterscheiden; es wird nicht überflüssig sein, den Begriff näher zu erklären, denn viele Militärs verwechseln sie oft.

Die strategischen Linien sind verschiedener Art, wie man im Artikel 29 gesehen hat. Wir haben uns nicht mit denen zu neschäftigen, welche beständige und allgemeine Wichtigkeit durch ihre Lage und durch die Gestaltung des Laudes hahen, solche wie die Linien der Donau, der Mass, der Alpen oder des Balkan. Da diese unter der Zahl der Entscheidungspunkte des Kriegstheaters oder der Vertheidigungslinien, von deuen wir sehon gesprechen haben, inbegriffen, und da sie durch die Natur vorgezeichnet sind, so haben wir nichte darüber zu sagen, denn man könnte sie keiner anderen Ergründung unterziehen, als dem genanen und tiefen Studium der militärischen Geographie von Europa und einer Beschreibung, welche, wie man wohl bergrift, sich nicht mit dem Rahmen dieses "Abrüsses" in Einklang setzen kan. Der Erzberzog Karl hat ein vortreßliches Beispiel eines solchen Studiums in seiner Beschreibung des sidlichen Deutschlands gegeben.

Aber man bezeichnet auch als strategische Linien alle die Verbindungen, welche auf dem kitzesten und unmittelbarsten Wege von einem wichtigen Punkt nach den andern führen, wie von der strategischen Front der Armee nach allen Ohiektpunkten, welche sie zu erreichen den Plan hat.

Es ist daher klar, daß der ganze Kriegsschauplatz sieh mit solchen Linien durchfurcht findet, aher daß diejenigen, welche man zu einem bestimmten Zweck durchlaufen will, ganz allein wirkliche Wichtigkeit haben, zum Mindesten für eine gewisse Zeit. Diese Thatsache wird genügen, um den großen Unterschied erkennen zu lassen, welcher zwischen den allgemeinen, für einen ganzen Feldzug angenommenen Operationslinien und diesen gelegentlichen und je nach den Operationen der Armee wechselnden Linien zu finden ist.

Endlich haben wir hereits gesagt, daße, umahhingig von den örtlichen strategischen Linien, eine Gattung von Komhinationen in der Wahl und in der Verfügung über diese Linien besteht, welche ebeano viel verschiedene Manöver hezeichnet, und haben wir dieselben daher strategische Manöverlinien genannt.

Eine Armee, welche Deutschland als allgemeines Schachhrett wählte, withe als Operationszone die Strecke zwischen Alpen und Donau, oder ebenso gut die zwischen Main und Donau inne haben. Sie würde auf der angenommenen Zone eine einfache Operationslinie, oder vielleicht zwei koncentrische Operationslinien, auf den inneren oder centralen Richtungen hahen, oder auch auf den süneren. Während sie nun vielleicht zwanzig strategische Linien nach Maßagabe der Ausdehnung ihrer Operationen nach und nach benutzte, würde sie zu Anfang nur eine für jeden Flügel haben, welche in die allgemeine Operationalinie einliefe; sodann wenn sie auf der Zone zwischen

Donau und den Alpen operirte, würde sie, je nach den Ereignissen, entweder die von Ulm auf Donauwörth und Regensburg, oder die von Ulm gegen Tirol oder endlich die von Ulm auf Nürnberg oder auf Mainz führende wählen,

Alles das nach der Wendung, welche die Ereignisse nähmen,

Man kann daher feststellen, dass alle die im vorhergehenden Artikel für die Operationslinien gegebenen Begriffsbezeichnungen, sich nothwendig auf die strategischen Linien übertragen, wie auch die Grundsätze. welche daraus abzuleiten sind. Diese Linien müssen koncentrisch sein, falls es sich um einen entscheidenden Schlag handelt, excentrisch nach dem Siege. Die strategischen Linien werden selten einfache sein, denn eine Armee wird nicht auf einem Wege marschiren; aber wenn sie selbst doppelt, dreifach, oder vierfach sind, so werden sie innere sein müssen, wenn die Kräfte der Armeen gleich sind, aber äußere für die, welche eine große Ueberlegenheit besitzt. Man könnte zwar, es ist wahr, hin und wieder von einer zu peinlichen Anwendung dieses Grundsatzes abweichen, indem man ein einzelnes Corps in eine äußere Richtung dirigirt, selbst im Falle der Gleichheit der Kräfte, wenn es sich darum handelt, einen großen Erfolg zu erreichen oder ein Risiko zu laufen; aber dies wird in das Thema der Entsendungen zu rechnen sein welches wir getrennt behandeln werden, und welches nichts mit den Hauptkräften einer Armee zu thun hat. Es versteht sich von selbst, daß die strategischen Linien nicht innere sein können, wenn die Unternehmungen gegen einen Flügel der feindlichen Operationsfront gerichtet werden.

Hiervon ausgehend, ersieht man, daß alle die von uns über die Operationslinien aufgestellten Grundsätze die einzigen wären, welche wir hier wiederholen könnten, und unsere Leser werden uns nicht tadeln, wenn wir ihnen die Wiederholung ersparen, denn sie werden die Anwendung selbst zu

machen wissen

Eins müssen wir jedoch noch erwähnen. Es ist nämlich meist wichtig, dass man sich bemüht, eine Entblößung der eigentlichen Operationslinie durch die Wahl der augenblicklich genommenen Linien zu vermeiden.

Das kann wohl versucht werden, wenn es sich darum handelt, einer großen Gefahr zu entgehen oder sehr große Resultate zu erreichen, aber selbst in diesem Falle ist es nöthig, dass die Operation nicht von langer Dauer sei, und dass man Anstalten treffe, um sich im Falle der Noth durch einen plötzlichen Wechsel der Operationslinien, wie wir ihn oben angedeutet haben, zu retten.

Wenden wir diese verschiedenen Kombinationen auf die Lehren der Geschichte an, das ist das Mittel, sie am besten zu verstehen, und nehmen wir als erstes Beispiel den Feldzug von Waterloo. Die preußische Armee hatte als Basis den Rhein, ihre Operationslinie lief von Köln nach Koblenz auf Luxemburg und Namur. Wellington hatte als Basis Antwerpen und als Operationslinie die kurze Straße von Brüssel, - Der kräftige Anfall Napoleon's auf Fleurus nöthigte Blücher, die Schlacht parallel zur englischen Basis anzunehmen und nicht zu der seinigen, um welche er sich nicht zu beunruhigen schien. Dies war verzeihlich, denn in der Noth konnte er immer noch hoffen Wesel, oder zum wenigsten Nymwegen zu gewinnen, und im äußersten Falle hätte er selbst einen Zufluchtsort in Antwerpen suchen können. Wenn aber eine preußische Armee, ohne so mächtige Verbündete zur See, einen solchen Fehler begangen hätte, so würde sie vernichtet worden sein.<sup>69</sup>)

Geschlagen bet Ligny und nach Gembloux, sodann nach Wawre zuricksgedrüger, hatte Blütcher nur drei strategische Linien zu wälhen, die
nach Mastricht, die nierdlichere auf Venle, oder die, welche zu der englischen
Armee auf Mont St. Jean hintührt. Er nahm entschlossen die letzte und
trümphirte durch Anwendung der inneren strategischen Linien, welche Napoleon vielleicht zum ersten Male in seinem Leben vernachlissigf hatte,
Man wird zugestehen missen, dats die genommene Linie Gembloux-WawreMont-St. Jean weder die Operationalinie, noch eine Schlachtlinie, woh
aber eine strategische Manöverlinie war, eine innere oder centrale Linie, entschlossen ergriffen, indem man die natürliche Operationalinie
ungedeckt ließ, um sein Hell in der wichtigen Verbünding der beiden Armeen zu suchen, was in Wahrheit diesen Entschluß mit den Grundsitzen des
Krieges in Einklang setzte.

Ein weniger glückliches Beispiel war das von Ney bei Dennewitz. Als er von Wittenberg in der Richtung auf Berlin marschirte, verlängerte er seine Linie nach rechts, um den kußersten linken Flügel der Verbündeten zu gewinnen, aber durch diese Bewegung liefs er seine ursprüngliche Rückzugslinie allen Schlägen des überlegenen Feindes und seiner kriegsgewohnten Truppen offen.<sup>40</sup>)

Es ist wahr, daß er den Auftrag hatte, mit Napoleon in Verbindung zu bleiben, welcher beabsichtigte, sich mit ihm über Herzberg oder Luckau zu vereinigen, aber dann hätte der Marschall wenigstens alle logistischen und taktischen Maßregeln nehmen müssen, um einen Wechsel der strategischen Linie zu sichern und seine Armee darüber nicht im Dunklen zu lassen. Er that nichts dergleichen, sei es aus Vergeßlichkeit, sei es aus dem Gefühl des

<sup>5</sup>º) Eine Zuflucht bei Antwerpen würde, da die Engländer sich doch dann auch — nämlich im Falle des Sieges Napoleon's — dorthin zurückgezogen lätten, für die preußische Armee schon eine recht schwierige Lage im Gefolge gehabt haben, und es ist wohl eher vorauszusetzen, das sie in diesem Falle nach Holland zurückgewichen wäre.

<sup>4)</sup> Wenn man die gesammte unter dem Kronprinzen von Schweden stehende Armee zusammenerbent, war diese vielleitent den Truppen Ney's um ein Weniges überlegen. Wie es mit dem Zusammenwirken stand, ist bekannt. Bei Dennewitz fochen nur die Corps von Billow und Tauentzien gegen die gesammte Armee Ney's, und mufs gerade diese Schlacht als eine der Waffenthaten bezeichnet werden, welche mit Recht am meisten an die Thaten des siebenjähen Krieges erinnert. — Daß die preußischen Truppen kriegsgewöhnter gewesen seien, als die von jew kann geleichfalls nicht anerkannt werden. Letzterer hatte freilich eine großes Anzahl erst nach dem Waffenstillstande eingetroffener euser und junger Batzillone unter seinem Befehl, dagegen hatte der größte Theil der preußischen Landwehr — abgesehen von dem Treffen bei Großbeeren — noch keine Kriegerfahrunz.

Widerwillens der Voraussetzung eines Rückzuges. Die blutige Lehre von Dennewitz war das traurige Ergebniß dieser Unklugheit.<sup>es</sup>)

Eine der Operationen, welche am besten die verschiedenen Kombinationen der strategischen Linien kennzeichnen, ist die von Napoleon durch die Engwege der Brenta 1796 genommene. Seine allgemeine Operationalinie lief, vom Apennin ausgehend, auf Verona, wo sie endigte. Als er Wurmser auf Roveredo zurückgetrieben hatte und sich entschlofs, zu seiner Verfolgung in Tirol einzudringen, rückte er im Eischthale bis in's Trentinische und das Lawis vor, wo er erfuhr, daß Wurmser sich durch die Brenta nach Friaul geworfen hatte, ohne Zweifel, um ihn im Rücken zu fassen. Er hat eine dreifache Wahl: in dem engen Thale der Etsch sebtet auf die Gefahrin, dort in eine sehr üble Lage zu gerathen, zu bleiben; den Rückrug bis Verona vor Wurmser anzutreten; oder endlich, was zwar großartig, aber verwegen war, sich nach Wurmser in das von felsigen Bergem begrenzte Brenta-Thal zu werfen, dessen beide Ausgünge durch die Oesterreicher gesperrt werden konnten.

Napoleon war nicht der Mann, vor drei solchen Entscheidungen zu zögern. Er liefs Vaulois im Lawis, um Trient zu decken, und richtete den Rest seiner Kräfte auf Bassano; man kennt die glänzenden Ergebnisse dieseg wagten Marsches. Gewiß, die Straße von Trient nach Bassano war nicht die Operationslinie der Armee, aber eine noch kühnere strategische Manöverlinie als die Bütkler's auf Wawre. <sup>49</sup>)

Es haddelte sich jedoch nur um eine Operation von drei oder vier Tagen, nach deren Ablauf Napoleon bei Bassano entweder Sieger, oder geschlagen sein mutste. In dem ersten Falle öffinete er sich die unmittelbare Verbindung mit Verona und mit seiner Operationslinie, im entgegengesetzten ging er eilig nach Trient zurück, wo er sich, mit Vaubois vereinit, auf Verona oder Peschiera zurückgenogen hätte. Die Schwierigkeiten der Gegend, welche diesen Marsch in einer Beziehung verwegen erscheinen lassen, begünstigten ihn auf der anderen Seite, denn Wurmser konnte, selbst wenn er bei Bassano gesiegt hätte, in keiner Weise den Rückzug nach Trient beunruhigen, da es keinen Weg gab. Napoleon in dieser Richtung zworzukommen.

Nur in dem Falle, daß Davidovich, welcher im Lawis geblieben war, Vaubois aus Trient zurückgeworfen hätte, würde Napoleon in einer üblen Lage gewesen sein. Aber dieser österreichische General, kurz zuvor bei Roveredo geschlagen, mehrere Tage im Unklaren darüber, was aus der französischen Armee geworden wäre, und voraussetzend, daß sie sich ganz und gar vor seiner Front befinde, würde kaum daran gedacht haben, das Angriffsverfahren

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Die Armee, welche stets siegreich und von Angriffsgeist beseelt ist, nimmt häufig den Grundssta an, überhaupt nicht an den Rückaug zu denken, oder gar von demselben in den Anordnungen zu sprechen. Mag man diefs billigen, so wäre es doch ganz unrichtig, wenn der kommandirende Genal nicht diesen Fall erwägte und sich über die etwaige Rückzugslinie klar wäre, sowie über die bei einem Unfall zu ergreifenden Maßregeln.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Diese strategische Operation kann man auf dem mittelmäßigsten Atlas verfolgen.

aufzunehmen, bis Napoleon, bei Bassano zurückgeschlagen, wieder in Trient eingetroffen wäre. Wenn aber selbst Davidovich bis Roveredo, Vaubois vor sich hertreibend, vorgerückt wäre, so würde er in dem Thale der Etsch, zwischen den beiden französischen Massen eingekeilt worden sein, welche ihm das Schicksal Vandamme'b ist klum bereitet hätten.<sup>49</sup>)

Ich habe mich über diesen Zwischenfall etwas verbreitet, um str zeigen, das fa die Bereehnung der Zeit nad der Entfernungen, verbunden mit einer großen Beweglichkeit viele dem Anschein nach ganz unkluge Unternehmungen gelingen lassen kann. Ich schließe daraus, daße es erlaubt ist, hin und wieder für den Angenblick eine Armee in eine Richtung zu werfen, welche die Operationalinie entblößt, daße man aber alle Maßregels nehmen mißt, um den Feind hiervon keinen Vortheil ziehen zu lassen, sei es durch Schneilbekeit der Ausführung oder durch Scheinbewegungen, welche int täuschen und ihn in Unwissenheit darbier lassen, was sich zuträgt. In dessen ist das immer eins der gewagtesten Manöver, zu dem man sich nur in den dringendsten Fällen entschliessen müt.

Wir glauben geuugsam die verschiedenen Kombinationen, welche diese strategischen Manöverlinien darbieten, gekennzeichnet zu haben, so daß jeder unserer Leser die Arten derselben und die Grundsätze, welche bei ihrer Wahl vorwiegen müssen, beurheilen kann.

<sup>49)</sup> Man kann hier des Studiums halber die Kombination machen: Napoleon ist bei Bassano geschlagen und geht auf Trient zurück. Wurmer läfst ihn durch ein Detachement die Breuta aufwärts verfolgen und richtet seine Hauptkräfte auf Verona, bezüglich auf die Verbindungen des im Etschthale in deu Bergen sich befindenden Napoleon.

#### Bemerkungen zu Artikel 21 und 22.

Der Artikel über die Operationalnien ist so genau und in's Einselne gehend abgefafts, auch ist die Terninologie desselben Eingangs derart festgestellt, dafs es eines Ueberblicks durch den Kommentator nicht bedarf. Jomini unterscheidet jedoch die Operationslinien ausdrücklich von den Linien, welche eine Armee zeit weilig einschlägt, indem sie von der eigentlich en Operationslinie ab weicht. Diese Linien neunt er "Manöverlinien", oder "strategische Linien", denen er einen eigenen Artikel (22) widmet. Der Interschied zwischen der eigentlichen Operationslinie und solchen zeitwellig eingeschlagene Linien mag wohl begründet sein, nur will mir der Ausdruck "strategische Linien" für die letzteren, soweit er nicht nur die Verbindung der Oertlichkeiten bezeichnet, nicht sehr gefallen, denn unter dem Begriff "strategische Linien" könnte man die eigentlichen Operationslinien gleichfalls verstehen.

In dem Artikel 21 ist die Denkweise Jomini's über die Strategie, sein System, wenn man will, am geausseten ausgeprägt und aus dem Schatze seiner Erfahrung beraus in bewunderungswürdiger Weise durch Beispiele erfahren Seit a unch das am meisten geschätzte Kapitel, wenn es auch manche Angriffe erfahren hat. Dafs dasselbe eine zu mechanische Behandlung der strategischen Verhältnisse enthält und den l'impffaktor des Krieges, die Schlacht, zu wenig in Rechnung söge, ist demselben mehrfach direkt vorgeworfen worden. Ich kann mich dem im Allgemeinen nicht ausehließen, denn immer tritt die Meinung bei Jomini in den Vordergrund, die Versammlung überlegener Massen auf dem entscheidenden Punkte durch die seinen Operationslinien zu gebende Richtung zu ermöglichen. Wozu denn? Doch wohl zum Schlagen. — Die Energie der Kriegsweise ist genugsam in seinen Werken ausgeprägt, sie kann nicht verkannt werden.

Es kommen aber allerdings hin und wieder Sätze in seinen Darlegungen vor, welche dazu verführen könnten, ihn einer Ueberschätzung der Einwirkung der gewählten Linien zu zeihen. So sagt er (Seite 121 unserer Ausgabe) in Bezug auf die Wichtigkeit der Manöverlinien Folgendes:

<sub>n</sub>Von ihr — der Wahl der Manöverlinien — hängt in der That das Heil und Verderben der Reiche ab. Sie kann das Unglück einer verlornen Schlacht ersetzen u. s. w."

Manchem wird das übertrieben erscheinen; wir machten selbst die Be-

merkung 47 hierzn — indefs wem fällt nicht sogleich ein sehr schlagendes Beispiel in's Auge, wo die Behauptung Jomin's zur Wahrheit wurde, und welches er im Artikel 22 ebenfalls erwähnt. Die Wahl der Richtung anf Wawne nach der Schlacht bei Ligny, und die demnächstige Operation machten das Unglück der Schlacht bei Ligny gut. Die Thelinahme der Preußen an der Schlacht bei Waterloo wäre ohne die von Gneisenan bestimmte Linie nicht möglich gewesen. In diesem Sinne muß man jene Acuferung verstehen; die Linie allein thut's freilleh nicht, wenn nachber die Energie des Handelns fehlt.

Zwei Richtungen der Operationslinien sind es, die Jomini vor Allem empfiehlt:

1) Die gegen einen Flügel bezüglich die Verbindungen des Feindes;

2) die Ansantzung der sogenannten inneren Linien, deren Vortheile er im Gegensatz zu den äußeren sehr stark hervorhebt. Er mufs allerdings sehr zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel zugestehen, wenn er sich anch seiner Angreifer auf die schlagendste Weise z. B. in der Betrachtung des Feldzuges von 1813 erwehrt.

Es ist aber nicht zu läugnen, dass er bei Abwägung dieser Dinge ein wenig zu absolut auftritt.

Es giebt keine absolut beste Gestaltung der Operationslinien, und Jomini legt selbst dar, daße z. B. die Masse der Heere einen sehr bedeutenden Einfluße auf die Wahl derselben übt, und daße bei sehr großen Massen die inneren Linien an Werth verlieren.

Dagegen ist seine Bemerkung sehr richtig, dafs man bei Anfstellung der Theorie ohngefähr gleiche Verhältnisse annehmen muß. In solchem Falle hat die Aumntzung äußerer Linien sehr große Gefahren, und dürften wenige Beispiele zu finden sein, wo sie glücklich abgelaufen ist, da sie dann ohnfehlbar zur Zerspitterung führen muß.

Diese Betrachtung leitet uns auf eines der grüfsten Ereignisse der Neuzeit, den böhmischen Peldeug von 1866. Hier waren die Streichäfte gleich, und manche Verehrer Jomini's haben ans der Benutzung äußerer koncentrischer Linien Seitens der Preußen beweisen wollen, daß diesebben eigentlich zu Unrecht, d. h. wider alle Regeln der Kunst gesiegt hätten, woraus dann wieder der militärische Nihillismus seinerseits neue Nahrung sehöpfen könnte. Es wird aber hierbei vieläsch übernehen, was das Werk des prenäischen Generalstabes über den Krieg von 1866 sehr einfach darlegt, daß die Endpunkte der Eisenbahnen, und die Gestaltung der Grenzen die Versammlung der Armeen auf einer breiteren Front nöthig machten, und demzufolge doppelte Operationslinien genommen wurden, um in Böhmen einzurücken und den Aufmarsch nach vorwätst zu vollenden.

Wäre nam die österreichische Armee etwa bei Parduwitz oder Gitschin bereits konentritri geween, so wirde, einen gleichbefähigten Führer vorausgesetzt, eine kräftige Ausmutzung der inneren Linie vielleicht von Erfolg begleitet gewesen sein. Dieselbe hatte sich aber in Mähren versammelt und kam erst Ende Juni bei Josephstatt an, gerade als die II. Armee mit ihren Spitzen Böhmen betrat. Man kann also auch diesen Feldzug weder für die inneren, noch gegen die inneren Linien, ebensowenig aber auch für die äußeren als

Beispiel anführen, sondern auch nur — abgesehen von Taktik und Bewaffnung für die Ueberlegenheit der Willenskraft, für die Zuversicht der Oberleitung in die Leistungen der Truppen, also — für die der inneren geistigen Faktoren.

Jomini bezeichnet die Plässe, deren Ueberschreitung Angesichts des Feindes nothwendig wird, als von besonderen Eindüss auf die Wahl der Operationslinien und mit Recht. Er hätte hier auch die Gebirgsketten auführen können. Jetzt treten nun noch hinzu, wie schon oben gezeigt, die Richtung und vor Allem die Endpunkte der Eisenbahnlinien, deren ungeheurer Einfußs auch von ihm (eishe Ende des Buches) amerkannt wird. Wenn man z. B. in früheren Zeiten 200 000 Mann bei A versammelte, so führten wohl in civilisitent Läderen genug Wege dahin, um diefs ohne gefährlichen Zeitverlust zu bewirken. Will man jedoch mit der jetzt nößtligen Schnelligkeit die Armee an die Grenze werfen, um einer Ueberraschung zu begegenen, so wird man mehr er e Eisenbahnlinien ausnutzen und daher bei Au und B die Armee versammeln müssen, falls die Endpunkte der Eisenbahnen sich dort befinden.

Wenn wir den französischen Krieg von 1870/71 in's Auge fassen, so ist man berechtigt, die Operationen der Maas- und der III. Armee vom 26. bis 30. August in gewissem Grade als eine Ausuntzung der inneren Linien zu betrachten, während Mac Mahon sich auf der äufseren Linie Rheims-Rethel-Mouzon bewegte.

Nimmt man an, dafs die Operationslinien der Mass- und III. Armee nach der Schlacht bei Gravelotte im Allgemeinen auf das Operationsobjekt Paris hinliefen, so kann man die vom 26. August ab nach Norden eingeschlagenen Richtungen der deutschen Armee zugleich als Manöver- oder strategische Linien im Sinne des Artikel 22 betrachten.

Die Stellungen der deutschen Armeen während der Belagerung von Paris weren insgesammt Centralstellungen, und die Bewegungen der Deutschen nutzten die inneren Linien aus.

Diese Lage ergab sich ganz von selbst nach der Schlacht bei Sedan. Die Franzosen (konnten keine anderen als äußere Linien anwenden, um Paris zu Hülfe zu kommen.

Eine einzelne Operation auf der inneren Linie war die Ueberführung eines bedeutenden Theils der I. Armee von Rouen nach Amiens vor der Schlacht an der Hallue.

In einem Kriege Deutschland's gegen Rufsland und Frankreich würde eine grofaartige Ausuntzung der Centzlatellung der deutschen Armee und der inneren Linien mit Hülfe der Eisenbahnen jedenfalls sich von selbst ergeben; wie sich die strategische Kriegsbandlung auf den einzelnen Kriegsschauplätzen gestalten wirde, ist eine andere Frage.

Ein Umstand ist noch vorhanden, welcher eine so ergiebige Ausnutzung der inner Linien, wie sie z. B. im Feldruge von 1814 stattfand, schwieriger als früher gemacht hat. Das ist die erhöhte Feuerkraft, welche der Vertheidigung größere Dauer und Zähigkeit verleiht als vor Einführung des Hinterladers. Es ist schwieriger und dauert länger, den Widerstand eines Armestörpers zu besiegen, und sind daher verhäutisfmäßig mehr Aussichten vor-

handen, dass derselbe von den anderen Heeresabtheilungen Unterstützung erhält, ehe er zum Rückzuge gezwungen wird.

Im Allgemeinen müssen wir aussprechen, daß die aktive Vertheidigung sich mit besonderen Vortheil der inneren Linien bedienen kann, daß ihre Aanutzung beim strategischen Augriff verhältnifsmäßig selten sein wird, daß aber andererseits die Auwendung von äußeren oder inneren koncestrischen oder excentrischen Linien sowohl von der geographischen als milltärschen Lage abhängig ist, wie dieß aus unseren obigen Rückblicken auf die neueste Kriegegeschichte hervorgeht.

Der Telegraph hat die Führung getrennter Armeen und die Erhaltung des Zusammenhanges auf großen Kriegsschauplätzen erleichtert. Der Feldzug von 1866 wurde bis zum 1. Juli von Berlin aus geleitet, die Werder sche Armee erhielt Befehle aus Versailles vor der Schlacht an der Lisaine — aber ein lebhafter kleiner Krieg würde diefs Mittel in Feindesland stets unsicher zu machen wissen. —

#### Artikel 23.

# Von den Mitteln, um die Operationslinien durch vorläufige Basen oder durch strategische Reserven zu sichern.

Wenn man angriffsweise in ein Land eindringt, ist man darauf angewiesen, sich für alle möglichen Fälle Basen zu schaffen, welche, weder so sicher noch so stark als die der eigenen Grenzen, einen vorübergehenden Charakter tragen.<sup>69</sup>)

Eine Flußlinie mit Brückenköpfen, mit ein oder zwei großen und vor einem Handstreiche gesicherten Städten, um die großen Verpflegungslager der Armee zu sichern und als Sammelpunkte für Reservetruppen zu dienen, würde eine vortreffliche Basis dieser Gattung sein.

Jedoch versteht es sich von selbst, daß eine solche Linie nicht als eine vorlergehende Basis dienen könnte, wenn eine feindliche Streitkraft sich in der Nihe der Operationslinie befünde, welche von dieser Basis nach der wirklichen Basis an der Grenze führte. So würde Napoleon 1813 an der Elbe eine gute Basis gehabt haben, wenn Oesterreich neutral geblieben wäre; sobald aber diese Macht sich gegen ihn erklärt hatte, war die Elbelinie in den Rücken genommen, und war eigentlich nichts mehr als ein Operationschepunkt, welcher ganz gut eine augenblickliche Unternehmung begünstigen konnte, aber auf die Dauer gefährlich war, wenn man einen bedeutenden Schlag erheit.—

Wie übrigens jede in Feindesland geschlagene Armee stets einer Unterheung des Feindes gegen ihre Verbindungen ausgesetzt ist, wenn sie darauf verharrt, das Land zu behaupten, so muß man es erkennen, daß diese zeitweiligen Basen mehr augenblickliche Stützpunkte sind als wirkliche Basen, und daß sie in gewisser Beziehung nur in die Klasse der vorläufigen Vertheidigungslinden zu rechnen sind. —

Wie dem auch sei, man darf nicht immer darauf hoffen, in feindlichem Gebiet sturmfreie Posten zu finden, welche geeignet sind, selbst eine vorlaufige Basis zu bilden. In diesem Falle kann man sich durch die Aufstellung einer strategischen Reserve helfen, eine dem neuen System ganz eigenthämliche Erfindung, deren Nachtheile und Vortheile geprüft zu werden verülenen.

<sup>65)</sup> Jomini sagt hier: bases eventuelles und bases passagères.

#### Von den strategischen Reserven.

Die Reserven spielen in den neueren Kriegen eine große Rolle, von der man früher keine Ahnung hatte. Von der Regierung, welche die nationalen Reserven ausrüstet, bis zu dem Schützenzuge will jeder heute seine Reserve haben.

Außer den nationalen Reserven, von denen wir im Kapitel von der militärischen Politik gesprochen haben, und welche man nur im Bedürfuifsfalle aufstellt, muß eine weise Regierung dafür sorgen, gute Reserven für die Feldarmee zu haben. Es ist dann Sache des Feldherrn über sie in seinem Befchibbereich zu verfügen. Ein Staat hat seine Reserven, die Armee wird die ihrigen haben, jedes Armeecorps und jede Division, ja sogar Detachement wird nicht verfehlen, sich eine solche sieher zu stellen.

Die Reserven einer Armee sind zweierlei Art: diejenigen in der Schlachtlinie, bereit zum Gefecht, und diejenigen, wehehe dazu bestimmt sind, die
Armee vollständig zu halten, und welche, sich organisrend, einen wichtigen
Punkt des Kriegsschauplatzes besetzen und selbst als strategische Reserven
dienen können. Onne Zweifel sind viele Feldzitge unternommen und glücklich beendigt worden, ohne daß man an solche Reserven gedacht hätte.
Anch hängt ihre Aufstellung nicht allein von der Ausschnung der Mittel,
ther welche man verfligen kann, ab, sondern auch von der Natur der Grenzen
und von der Entfernung, welche die Operationsfront oder das Objekt von
der Basis trennen. <sup>69</sup>)

Jedes Mal, wenn man sich für die Invasion einer Gegend entscheidet, ist es natürlich, dafs man an die Müglichkeit denkt, in die Vertheidigung geworfen zu werden; anßerdem bietet die Aufstellung einer Reserve zwischen der Basis und der Operationsfront den nämlichen Vortheil, den die Reserven der im Felde stehenden Arnee an einem Schlachttage verschaffen. Denn sie kann auf die wichtigen Punkte eilen, welche der Feind bedroht, ohne die auftretende Armee zu schwichen.

In Wahrheit wird die Bildung einer solchen Reserve eine gewisse Anzahl Regimenter erfordern, welche man genöthigt sein wind, der auftretenden
Armee zu entziehen. Indessen wird man nicht leugnen können, daß eine
einigermaßen bedeutende Armee immer Verstärkungen aus dem Innern zu
erwarten hat; Rekruten, um sie auszubilden, mobilisätre Milizen, um sie einzuüben, Ersatztruppen und von Krankheiten Genesende, um sie auszuntzten.
Indem man daher ein System von centralen Depots für die Munitions- und
Bekleidungsanstalten organisirt, indem man diesen Depots alle Abtheilungen
zuweist, welche zu und von den Armeen kommen und erhen, und indem

man mit ihnen einige Bataillone guter Truppen vereinigt, wird man eine Reserve bilden, welche ungeheure Dienste leisten kann.

In allen Feldzügen verfehlte Napoleon niemals sie zu organisiren. Selbst 1797, hei seinem verwegenen Marene über die Norischen Alpen, hatte er zuest das Corps von Jouhert an der Etsch, sodann das von Vietor, welches aus dem Kirchenstaate zurückkam, in den Umgebungen von Verona. 1805 spielten die Corps von Ney und Augerau ahwechselnd diese Rolle in Tirol und in Baiern, wie Mortier und Marmont um Wien herum, wie Mortier und Marmont um Wien herum,

Napoleon hildete im Kriege von 1806 ehen solche Reserven am Rhein; Mortier bediente sich ihrer, um Hessen zu uuterwerfen. Zu derselben Zeit bildete man zu Mainz Reserven unter Kellernahn, und besetzten dieselben sodann nach dem Vorschreiten ihrer Organisation das Land zwischeu Rhein und Elbe, wührend Mortier nach Pommern berufen wurde. Als Napoleon sich entschloß, in demselben Jahren noch bis zur Weichsel vorzurücken, befahle mit vieler Grofsthuerei, eine Armee an der Elbe zu hilden; jihre Steinke sollte 60 000 Mann betragen, ihr Zweck die Deckung von Hamburg gegen die Englünder sein, deren Pline ehenso offenkundig wie ihre Interessen wareu.

Die Preußen hatten 1806 eine ühnliche Armee hei Halle gehildet; aber sie war sehlecht aufgestellt. Wem man sie an der Elbe bei Wittenberg oder Dessau versammelt, und wenn sie ihre Schuldigkeit gethan hätte, so würde sie vielleicht die Armee gerettet haben, indem sie dem Fürsten Hohenlohe und Blücher Zeit gegehen hätte, Berlin, oder mindestens Stettin zu gewinnen. <sup>69</sup>)

Wenden wir uns den sonnigen Tagen des vorletzten Jahrzehnt zu. so schen wir 1866 die mobile Landwehrdivision Mülbe als strategische Reserve iu Sachsen. Das Corps des Großberzogs von Mecklenburg, welches später gebildet wurde und gegen Franken vorrückte, kann man auch als solche bezeichnen.

1570 wurde Anfangs das 6. Corps wegen der noch unsicher erscheinenden Haltung Oesterreich's in Schlesien gelassen, dann aber bald mehgezogen. Eine Reservearrnee unter General v. Löwenfeld bildet sich aus mobilen Reserveilvisionen bei Glogau, um später nach und nach verwendet zu werden. Die Division Kummer war Anfangs eine strategische Reserve für die gegen Metz vorgehende Armee.

Die Aufstellung strategischer Reserven ist von den Eisenhabnen gans besonders beeinfulst worden. Man kann sie selbstverstänflich jetzt weiter zurückhalten und sie zugleich als eine etwaige Feldarmee gegen ein sie plöttlich
einmischende Macht betrachten. Man versammelt sie an Kreuzungspunkten der
Eisenhahnen, deren zu benutzende Linien jetzt wenigstens in Deutschland für
den ersten Aufmarsch der Armee und alle späteren Transports genan und planmißigig festgestellt sind. Die französische Rheinarmee batte 1870 zuerst in
dem 6. später in dem 12. und neu gebildeten 13. Corps eine strategische

<sup>9°)</sup> Die Aufstellung und Bildung strategischer Reserven ist ein zweischneiges Schwert. Sie kann sehr verderblich werlen, wenn man zu ihren Gunsteu die Peldarmee zu sehr schwächt. Die ersten Schäge sind von ungebeurer Wichtigkeit, wie 1870 wieder geseigt hat, nicht nur im militärischer, sondern auch in politischer Beziehung. Preußen batte 1906 noch in Ostpreußen und Polen Truppen zurückgelassen, die es nicht einmal mobilisirt hate und eine, strategische Reserve" nannte. Sie nutzten in diesem Zustande und bei dieser Enternum nichts um feblien bei Jena und Auerstädt.

Diese Reserven werden vor Allem in den Gegenden nitzlich sein, welche eine doppelte Operationsfront zeigen. Sie können alsdann die doppelte Bestimmung haben, die zweite Front zu beobsehten, und können im Bedürfnisfalle an den Operationen der Hauptarmee theilnehmen, wenn der Feind dazu gelangte, die Flanken zu bedrohen, oder wenn eine Niederlage sie zwünge, sich der Reserve zu nähern. Es ist unnötlig hinzuzufügen, daß man nichtsdestoweniger vermeiden muß in den Fehler gefährlicher Entsendungen zu verfallen.

Jedes Mal, wenn man diese Reserven entbehren zu können glaubt, mußen en wagen sie nicht zu bilden, oder zum Mindesten nur Depots hierzu zu verwenden. Nur in weitausgreifenden Einbruchskriegen, oder im Innern des von einem Einfall bedrohten eigenen Landes erscheinen sie nützlich, denn wenn man den Krieg nur 5 bis 6 Märsche jenseits der Grenze führt, um eine Grenzprovinz zu erstreiten, würden diese Reserven ganz und gar überfüssig sein. Im eigenen Lande wird man sie am häufigsten entbehren können. Nur im Falle einer ernsten Invasion, wenn man neue Aufgebote anordnet, wird eine solche Reserve in einem verschanzten Lager und unter dem Schutze einer als Depot dienenden Festung durchaus nöthig sein.

Das Urtheil des Feldherrn muss darüber entseheiden, ob die Anfstellungs, solcher Reserven angebracht ist und zwar nach dem Zustande des Landes, nach der Tiefe der Operationslinie, der Natur der befestigten Punkte, welche man besitzt, endlich nach der Lage der nächsten feindlichen Provinz. Er wird über ihre Aufstellung entscheiden und ob man Entsendungen aus ihnen entnehmen kann, welche weniger die aktive Armee schwiichen, als wenn man hierzu Kemtrutppen derselben verwendete.

Man wird mich davon entbinden, zu zeigen, daß diese Reserven die wichtigsten strategischen Punkte, welche sich zwischen der wirklichen Basis der Grenzen und der Operationsfront, oder zwischen dem Objektpunkt und der Basis vorfinden, besetzen müssen. Sie werden die festen Plätze bewachen, wenn sehon solche genommen sind, sie werden diejenigen einschließen oder beobachten, welche noch in Feindeshänden sind, und wenn man keinen einzigen besitzt, um diesen Reserven als Stützpunkt zu dienen, so wird man dieselben damit beschäftigen, einige verschanzte Lager oder Brückenköpte anzulegen, um die großen Depots der Armee zu schützen und die Stärke der eigenen Armee hierdurch zu ernöhen.

Im Ucbrigen wendet sich Alles das, was wir im Artikel 20 über die Vertheidigungslinien gesagt haben, bezüglich auf die Operationsstittzpunkte, ebenfalls auf die vorläufigen Basen wie auf die strategischen Reserven an, welche erst recht ihren Nutzen zeigen werden, wenn sie solche gut gelegene-Stitzpunkte besitzen.

Reserve in Châlons. Das 6. Corps ging zur Rhein-Armee, das 12. wurde mit dem 1. und 5. und 7. bei Sedan gefangen, das 13. aber (Vinor) entkam auf eine wahrhaft wunderbare Weise nach Paris und bildete daselbst den Kern der Vertheidigung.

#### Artikel 24.

Von dem alten System der Stellungskriege und von dem gegenwärtigen System der Bewegungskriege.

Man versteht unter dem Stellungssystem (système de positions) die alte Manier, einen methodischen Krieg mit den unter Zelten lagernden Armeen zu führen, welche von ihren Magazinen und ihren Bickereien lebten, sich gegenseitig beobachtend, die eine, um einen Platz zu belagern, die andere, um it zu decken, die eine nach einer kleinen Provin Bistern, die andere sich diesem Begehren durch Beziehen einer angeblich unangreifbaren Stellung widersetzend; ein System, welches im Allgemeinen im Gebrauch war vom Mittelalter bis zum Ende der französischen Revolution. \*\*Si

Im Laufe dieser Revolution kam es zu großen Verlinderungen, aber es pås zuvörderst verschiedene Systeme, und alle waren nicht Verbessenungen der Kunst. 1792 fing man den Krieg an, wo man ihn 1762 geendigt hatte. Die französischen Armeen lagerten im Schutze ihrer Plätze, und die Verblindeten lagerten, un jene zu belageren. Erst 1793 warf die Republik, von innen und außen angefallen, eine Million Menschen in vierzehn Armeen gegen den Feind. Es war nothwendig, eine andere Kriegsweise zu ergreifen. Diese Armeen, welche weder Zelte noch Sold, noch Magazinc besaßen, marschirten, biwakirten und kantonnirten. Ihre Beweglichkeit vermehrte sich gerade defahalb, und wurde ein Werkzeug des Erfolges. Ihre Taktik wechselte ebenso; ihre Führer gebrauchten die Reserven, weil sie leichter als entwickelte Linien zu handhaben sind, und unter Begünstigung des durchschnüttenen Geländes in Flandern und in den Vogesen, wo sie fochten, lösten sie einen Theil ihrer Mannschaft in Schützen auf, und diese Kolonnen zu docken.

Dieses System, aus den Verhältnissen geboren, gelang zuerst über alle Erwartung. Es brachte die geschulten Truppen Preußen's und Oesterreich's außer Passung, sie sowohl als ihre Führer. Mack, unter anderem, den man die Erfolge des Prinzen von Kobnrg zuschrieb, vergrößerte seinen Ruf durch gedruckte Vorschriffen, in denen er vorschrieb, die Linien auszudehnen

es) Diese Stelle ist ein Beispiel, das ein Mann wie Jomini, ein Schriftseller, dessen Werke durch die gause militärische Welt gingen, ein Kenner der Geschichte, auch einmal eine große Uebereilung begehen kann. Weder kan ma das geschilderte System für das ganze 16 Jahrhundert gelten lassen — man denke nur an Bourbon's Zug gegen Rom — noch für die Zeit des dreißigfärigen Krieges. Waren Gastav Adolph's, Torstemon's Züge von der baltischen See bis zur Donau, oder auch Wallenstein's und Tilly's Feldsige von der nach Bourbon's Züge von der baltischen See bis zur Donau, der auch Wallenstein's und Tilly's Feldsige von der Bonau bis zur Lümförd und Nordmeer dem geschilderten System Ahnlich? Und die Feldstige Friedrich's? Der Fing von Böhmen nach Rofsbach und von Kofsbach nach Leuthen? Das von Jomini erwähnte System des Stellungskrieges pafset auf das Ende des 17. Jahrhunderts, auf einen Theil des 18. besonders auf den österreichischen und beierischen Erbfolgekrieg, auch alenfalls auf das System der Oesterreicher im siebenjährigen Kriege, in der Kriegführung ircheirin's jedoch bildete die Verfahren die Ausnahme. Cumte, mid daß die Zusubsischen Hevolutionskriege eine neue Zeit herbeiführten, wird deßhalb nicht

und den Tirailleurs eine recht dünne Ordnung entgegenzusetzen. Der arme Mensch hatte nicht bemerkt, daß die Tirailleurs den Lärm machten, daß aber die Kolonnen es waren, welche die Stellungen mit Sturm nahmen. <sup>69</sup>)

Die ersten Generale der Republik waren Haudegen und nichts weiter. Die ersten Anweisungen kamen von Carnot und dem Wohlfahrtsausschufs, Hin und wieder waren dieselben gut, manchmal aber auch recht schlecht.

Eine der besten Veränderungen in diesem Kriege ging jedoch von Carnot aus. Er war es, welcher Ende 1793 eine ausgesuchte Reserve nach und nach zum Entsatz von Dinkirchen, Maubeuge und Landau verwendete, und zwar so, daß es diesen kleinen Corps, durch Postwagen befördert, und unterstützt von den schon an den betreffenden Orten versammelten Truppen, gelane, den Feind vom französischen Gebiet zu vertreiben.

<sup>3</sup>Der Feldzug von 1794 fing schlecht an, wie wir schon bemerkt haben. Es war die Gewalt der Verhiltnisse, welche die strategische Bewegung der Moselarmee gegen die Sambre zuwegebrachte, und nicht ein überlegter Plan; im Uebrigen entschied diese Bewegung den Erfolg von Fleurus und die Eroberung Belgien's.

1795 machten die Franzosen so große Fehler, daß man an Verrath glaubte. Die Oesterreicher im Gegentheil, beseer geführt, durch Claifait, Chateler und Schmidt, als durch Mack und Koburg, bewiesen, daß sie die Strategie gut verstanden hatten. Jedermann weiß, daß der Ernberzog Karl 1796 den Sieg über Jourdan und Moreau davontrug und zwar durch einen einzigen Marsch, welcher nichts war als die Anwendung der inneren Linien.

Bis dahin hatten die französischen Armeen stets eine große Frontauschnung gehabt, sei es, um sich besser zu verpfiegen, sei es, daßt die Generale sich einbildeten, richtig zu verfuhren, wenn sie alle ihre Divisionen in Linie brächten, es ihren Führern überlassend, übers ein Kampfe zu verführen wie es ihnen gut dünkte. Da sie nur schwache Abtheilungen in Reserven hielten, waren sie unfähig, das Gefecht hezzustellen, wenn es dem Feinde gelang, eine einzige dieser Divisionen zu werfen.

So war der Zustand der Dinge, als Napoleon in Italien auftrat. Die Schnelligkeit seiner Märsche verwirrte die Oesterreicher und die Piernontesen von Anfang an, denn enflastet von allem unnitzen Beiwerk, übertraf er alle Armeen an Beweglichkeit. Er eroberte die Halbinsel durch eine Reihenfolge von Märschen und strategischen Kämpfen.

Sein Marsch auf Wien 1797 war eine verwegene Operation, aber gerechtfertigt durch die Nothwendigkeit, den Erzberzog Karl zu schlagen vor Ankunft der Verstärkungen. welche vom Reine erwartet wurden.

Der Feldzug von 1818 kenuzsichnete in noch charakteristischerer Weise eine neue Aera im Entwurf von Kriegsplänen und in der Richtung der Operationslinien. Von da ab datirten jene gewagten Objekte, welche auf niehts anderes als auf die Gefangennahme oder die Vernichtung der Armeen hinzielten, und welche wir im Artikel 19 besprochen haben. Die Schlachtordnungen wurden weniger ausgedehnt, die Organisation der Armeen in großen Corps zu zwei oder drei Divisionen wurde zweckentsprechender. Das System der neuen Strategie wurde von da ab auf den Gipfel gebracht, denn die Feldzüge von 1805 und 1806 waren nur die Folgerungen der im Jahre 1800 geläten großen Aufgabe.

Was die Taktik anbelangt, so war die der Kolonnen und der Schützen welche Napoleon ganz eingelebt vorfand, zu passend für das Gelände Italien's, als daße er sie nicht bätte annehmen sollen.

Heute stellt sich uns eine gewichtige Frage vor Augen, nämlich die, zu entscheiden, ob das System Napoleon's über all passend erscheint, für alle Zeiten, für alle Armeen, oder ob es im Gegentheil möglich wäre, daß Regierungen und Feldherren zu dem methodischen System der Stellungskriege zurückkommen können, nachdem sie die Ereignisse von 1800 bis 1805 in Erwägung gezogen hätten.

Und in der That, man vergleiche die Märsche und das Lagern im siebenjährigen Kriege mit denen des siebenwöchentlichen, oder mit den drei Monaten, welche von dem Aufbruch aus dem Lager von Boulogne 1805 bis zur Ankunft der Armee in den Ebenen von Mähren verflossen, und man entscheide sodann, ob das System Napoleon's dem alten vorzuiehen sein wird. '9

Dieses System des Kaisers der Franzosen bestand darin, täglich 10 Lieues zu machen, zu schlagen und sodann in Ruhe zu kantonniren. Er hat es mir selbst gesagt, daß er nur diesen Krieg kenne.

Man wird einwenden, daß der abenteuerliche Charakter dieses großen Feldherm sich mit seiner persönlichen Stellung und mit der Stimmung der Geister in Frankreich vereinigte, um ihn anzuregen, das auszuführen, was kein anderer Führer bisher gewagt haben würde, sei es, daß er auf dem Throne geboren, oder daß er ein einfacher General unter den Befehlen seiner Regierung war. Wenn dieß nicht bestritten ist, so erseheint es mirebenso wahr, daß zwischen dem System der ungemessenne Einbruckleige und jenem der Stellungen eine Mitte zu finden ist, derart zwar, daß es möglich sein wird, ohne seine ungestüme Verwegenheit nachzuahmen, den Wegen zu folgen, welche er gebahnt hat, und daß das System des Stellungskrieges möglichenfalls für lange Zeit verbannt oder wenigetens erheblich verändert und eingeschränkt bielben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Napoleon nannte deu Krieg von 1806 den der sieben Wochen, obwohl er in Wahrheit fast 9 Monate dauerte. Jedenfalls war die Hauptmacht der Preußen in sieben Wochen zertrümmert. Mit ähnlichem Rechte nannte man den Krieg von 1866 den siebentägigen, da die Hauptentscheidungen in diese Zeit gefallen waren.

Wenn die Kunst ohne Zweifel durch das System der Bewegungkriege gewonnen hat, so wird die Menschlücksit dabei mehr verlieren als gewinne, denn diese schnellen Einfülle und diese Massenbivaks, welche sich von Tag zu Tag durch die Gegenden selbst ernähren, in denen sie statfinden, rufe die Verheerungen der Völker in's Gedächtniß zurück, welche sich von vierten bis dreizehnten Jahrhundert auf Europa warfen. Jedenfalls ist swenig wahrscheinlich, daß man sobald auf dieses System verzichtet, den eine große Wahrheit haben zum mindesten die Kriege Napoleon's dargetlan, das ist diese, daß die Eufternungen ein Land vor der Invasion nicht zu schützen vernögen, und daß die Staaten, welche vor einer solchen siche sein wollen, ein gutes System von Festungen und Vertheidigungelinier, von Reserven und militärischen Einrichtungen, endlich auch ein gutes politische System haben missen. 71)

Auch organisiren sich überall die Bevölkerungen als Milizen, um der regelmäßigen Heeren als Reserven zu dienen, was die Stürke der Armen auf einen immer furchtbareren Fuß bringen wird; je zahlreicher aber die Armeen sind, desto nöthiger wird das System der schnellen Operatione und der überraschenden Entwickelungen.

Wenn später die gesellschaftliche Ordnung ein rubigeres Aussehen gewinnt, wenn die Nationen, anstatt um ihr Dasein zu klämpfen, sich nur ur relative Interessen sehlagen, um ihre Grenzen abzurunden, um das empiliäche Gleichgewicht zu behaupten, dam wird ein neues Recht der Nüsens augenommen werden können, und es wird möglich sein, die Armeen auf eine Stand zu bringen, welcher gewisse Grenzen inne hielte. Dann withe mas auch in einem Kriege von Macht zu Macht (de pulsanne ab puissance, ch von Staatsgewalt zu Staatsgewalt) mit Armeen von 80—100000 Mann sie ein gemischtes System zurückkommen sehen, welches die Mitte hielte zwische den vulkanischen Einbrüchen Napoleon's und dem unbeweglichen System der starken Stellungen des letzten Jahrhunderta. Bis dahn missen wir die Bewegungssystem anwenden, welches so ungeheure Ereignisse gezeitigt hat, demn der enter, welcher es wagen wollte, in Gegenwart eines fähige und unternehmenden Feindes darauf zu verzichten, würde wahrscheinlich as Schlachtopfer werden. '9

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) In der Regel geht diest letztere mit den ersteren Anforderungen Hand in Hand. Sind erleuchtete und thatkr\(\text{aftige}\) Politiker an der Spitze der Staaten, so finden sich auch in der Regel t\(\text{uchtige}\) Feldherren.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Die Entwickelung der Neuzeit hat etwa folgenden Gang genonmen: Der Krieg von 1868 zeigt uns ganz das Systen der Bewegungschreige Napolenbie Die feindlichen Feldarmen werden geschlagen, Festungen kommen, der Kürzeier Zeit wegen, nicht zur Gelung. Der Krieg von 1870 zeigt in seinem erüter Theile gans den nämlichen, jedoch noch gillnsenderen Verlauf, sodann aber gewinnt er durch Paris um divets, sowie durch die Beitgerung anderer größer Settungen ein anderes Aussehen, d. h. er bietet sowohl die eine wie die andere und Metz, in vielem Känpfen in Felde, wie a. k., an der Lissin iert till da Amsetung der Feldbefestigung mit neuer Kraft hervor. Von dem Kriege 1871 in Bulgarien, welcher Moante laug in einen Stellungskrieg überjag, wollen wir.

Unter "Wissenschaft der Märsche" versteht man heute nicht allein die genauen Einzelheiten der Logistik, welche darin bestehen, die Reihenfolge der Truppen in den Kolonnen gut zu berechnen, die Zeit ihres Abmarsches nnd ihrer Ankunft, die Vorsiehtsmaßregeln auf dem Marsche, die Mittel zur Verbindung unter sieh, oder mit dem Punkte, der ihnen bezeiehnet ist, zu bestimmen. - alles Dinge, welche einen wesentliehen Zweig der Dienstoflichten des Generalstabs ausmachen -, sondern unter diesen ganz materiellen Einzelheiten giebt es eine Kombination der Märsche, welche zu den großen Operationen der Strategie gehört. Z. B. der Marsch Napoleon's über den St. Bernhard, um auf die Verbindungen von Melas zu fallen, die von ihm 1805 über Donauwörth ausgeführten Bewegungen, um Mack abzuschneiden. und von 1806 über Gera, um die Preußen zu umgehen; der Marsch von Suwaroff, um von Turin nach der Trebbia Macdonald entgegenzugehen: derjenige der russischen Armee auf Tarutino, sodann auf Krasnoë, waren entseheidende Operationen, nicht durch ihre Beziehungen mit der Logistik, sondern mit der Strategie.

Jedenfalls ist wohl zu merken, daß gewandte Märsehe nur ein Mittel sind, die verschiedenen Grundsätze, welche wir angeseigt haben, und welche wir noch entwickeln werden, zu bewähren. Einen schnellen Marseh ausführen, ist nichts anderes, als die Masse der Streitkrifte auf einen entscheidenden Punkt richten; daber besteht die gesammte Wissenschaft darin, diesen Punkt richtig zu bestimmen, wie wir es versucht haben in Artikel 19 darzulegen. Und in der That, was war der Marseh über den St. Bernhard, wenn ist eine Operationslinie, geriehtet gegen einen Endpunkt der strategischen Front des Feindes? Was waren die Mirsche von Ulm und Jena, als dieselben Manöver? Was ware dranseh von Bilcher auf Wawre, wenn nicht die Anwendung der inneren strategischen Linien, welche wir im Artikel 22 ennfolden haben?

Hieraus kann man sehließen, daß alle strategischen Bewegungen, welche dahin zielen, die Massen einer Armee nach und nach auf die verschiedenen Punkte der Operationsfront des Feindes zu werfen, geschiekte Mürsche sein werden, weil sie den allgemeinen Grundsatz, den wir auf Seite 75 dargelegt haben, anwenden, den nümlich, seine Hauptkräfte in Thätigkeit gegen die einzelnen Theile der feindlichen Armee zu setzen.

nicht sprechen, weil dort besondere Verhältnisse obwalteten. Dagegen versprechen uns die zahlreichen Befestigungen der Franzosen und Deutschen, sowie auch der Russen und Deutschen im Falle eines Krieges zum Mindesten keine Ahnahme der Kämpfe um Festungen und befestigte Stellungen. Trotzdem wird die Operation im freien Felde immer die Hauptasche bleiben; diefs Vernächt nis Napoleon's wird nicht stebren. Zukänftige Kriege werden also im Gegensatz zu vergangenen beide Systeme, wie schon 1570/71, in voller Entfaltung zeigen müssen.

Zu einer Aenderung der politischen Lage im Sinne der von Jomini oben aufgestellten Betrachtungen ist keine Aussicht, im Gegentellen divid jeder Krieg ein Kampf um's Dasein werden, mehr als bisher noch. Die Verheerungen worden unausbleblich, trotz Magazinen und Eisenbahnsufuhr, noch größer sein als früher, denn die Massen sind in einer früher nicht geshnten Weise angebenbullen durch die Aunabund der allgemeinen und ausnahmssom Wehrpflichen.

Die Operationen der Franzosen zu Ende des Jahres 1793 von Dünkirchen bis Landau, diejenigen Napoleon's 1796, 1805 und 1814 sind als Muster dieser Art anzuführen.

Einer der wichtigsten Punkte der Wissenschaft der Märsche besteht in heutiger Zeit darin, die Bewegungen seiner Kolonnen gut berechnen zu können, un so lauge als sie aufserhalb des feindlichen Bereiches sind, die größtmöglichste strategische Front einzunehmen. Durch dieses Mittel gelaugt man dazu, den Feind über das wahre Angriffsbijckir zu täusehen, welches man in's Auge gefafst hat. Die Armee kann sich mit mehr Bequemlichkeit und Schnelligkeit bewegen und leichter den Lebensunterhalt finden: "S

Aber man muß auch im Voraus seine Maßregeln für die Versammlung zunehmen verstehen, um die Massen zu vereinigen, wenn es sich um einen entscheidenden Zusammenstoß handett. Die abwechselnde Anwendung der ausgedehnten und der Bewegungen mit versammelter Kraft ist das wahrhafte Geheimnis eines großen Feldhern. 19

Es wäre unnöthig, sich über alle Kombinationen zu verbreiten, weil sie in ihrer Anwendung in die Reihenfolge der schon dargestellten Grundsätze gehören.

Wir bemerken aber noch, daß es eine Art von Mürschen giebt, welchen man die Bezeichnung der Flankenmärsche gegeben hat, und welche wir nicht mit Stilltechweigen übergeben wollen. Zu allen Zeiten hat man sie als gewagte Manöver dargestellt, ohne jenals etwas Befriedigendes über sie geschrieben zu haben. Wenn man unter denselben taktische Manöver, ausgeführt unter den Augen der feindlichen Schlachtlinie, versteht, so ist kein Zewiefl, daß eine Flankenbewegung eine sehweirige Operation ist, obwohl sie manchmal gelingen kann. Will man aber von gewöhnlichen strategischen Mürschen sprechen, so erkenne ich keine Gefahr in einem Flankenmarsch, es sei dem, daß die gewöhnlichsten Vorsichtsmafsregeln der Logistik vernachlässigt würden. Bei einer strategischen Bewegung müssen die beiden feindlichen Heere immer mindestens zwei Mürsche von einander enternt sein, niehem man die Entfernung von Vorhut zu Vorhut rechnet. In diesem

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Diese Stelle ist sehr interessant. Sie enthält den Hauptgrundsatz, den man in der preufsischen und deutschen Führung 1866 und 1870/71 sich so oft glänzend verkörpern sieht, und den man neuerdings mit dem Wort bezeichnet hat: Getrenut marschiren, vereint schlagen.

<sup>19)</sup> Ich habe diese Stelle unterstrichen, obwohl sie im französischen Text micht gespert gedruckt ist, weil ich sie für einen der besten Sätte in dem ganzen Buche halte. Vor Allem straft sie diejenigen Verchrer Jomin's Lügen, welche gerade auf Grund seiner Lehrsätze den Feldung der Preußen in Böhmen Sied als im Widerspruche mit der Kunst darstellen wollten, denn die rechtzeitige Versammlung der bis dahin getrennten preußenschen Armeen auf dem Schlachtfelde von Königgrätz ist die gl\u00e4nzendste Offenbarung jenes Gebeinmisses, von welchem Jomin'i nobigen Satze spricht. Sodann aber widerlegt sie ehenso die Ansehauungen Derjenigen, welche Jomini einen einseitigen Theoretiker und geometrischen Kriegskinster zu nennen beliebten.

Falle wird es keine wirkliche Gefahr haben aus einer Stellung in die andere überzugehen. 75)

Es giebt mithin zwei Fälle, in welchen ein Flankemmarsch unanwendbar ernecheint. Der erste tritt ein, wenn das System der Operationsline, der strategischen Linien und der Operationsfront gleichermaßen dem Feinde während des ganzen Laufes der Unternehnung die Flanke bieten würde. Derart war das fanose Projekt auf Leipzig zu marschiren, ohne sich um Dresden und die 250 000 Mann Napoleon's zu bekümmern, ein Plan, welcher im August 1813 zu Trachenberg beschlossen, möglicherweise den verbündeten Armeen sehr verhängnisvoll hätte werden Können, wenn nicht die Vorstellungen, welche ich in Jungferteinitz an den Kaiser Alexander richtete, Seine Majestät zu einer Aenderung bewogen hitten. 19

Der zweite Fall ist, wenn man eine sehr entfernte und tiefe Operationslinie hätte, wie die Napoleon's bei Borodino; enthielte diese Operationslinie nur eine angemessene Rückzugslinie, dann vor Allem würde jede, sie ohne Schutz lassende. Flankenbewegung ein schwerer Fehler sein,

In Gegenden, wo die Nebenverbindungen zahlreich sind, gestalten sich die Flankenbewgungen weiger gefährlich, da man im Bedürfnisfalle auf einen Wechsel der Operationslinie zurückgreisen kann, wenn man zum Rückzuge genöthigt würde. Der moralische und physische Zustand der Armee, der mehr oder weniger energische Charakter der Führer und der Truppen kömen gleichernaßen Einfluß auf die Beurtheilung der Nützlichkeit einer solchen Bewegung ausüben.

In der That waren die so oft erwähnten Märsche von Ulm und Jena wahrsfte Plankenmanöver, ganz wie jener auf Mailand, nach dem Uebergange über die Chiusella, und jene des Marschalls Paskiewitsch, um die Weichsel bei Ossiek zu überschreiten — und jeder weiß, daß sie gelangen.

Etwas Anderes ist es mit deu in Gegenwart des Feindes ausgeführten takischen Flankenbewegungen. Ney wurde dafür bei Dennewitz, Marmont bei Salamanka, und Friedrich der Großes bei Köln bestraft.

Indessen war das Manöver Friedrich's des Großen bei Leuthen, welches so berühmt in den Annalen der Kunst geworden ist, eine wahrhafte Bewegung dieser Art (siehe Kapitel 6 der "Abhandlung über die großen Operationen"). Dasselbe hatte, geschickt gedeckt durch eine Masse Reiterci, verdeckt durch Höhen, und gegen eine Armee in Werk gesetzt, welche unbeweglich in hrem Lager blieb, einen ungeheuren Erfolg, weil im Moment des Zusammenstoßes es in Wirklichkeit die Armee von Daun war, welche die Flanke bot, und nicht die des Königs.

Außerdem muß man zugestehen, das die parallel der feindlichen Linie

<sup>16</sup>) Vergleiche die biographische Skizze S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Diesen Satz kaun man mit Recht ein wenig doktrinär neunen. Wen man amimmu, und wohl nicht ohne Grund, das man am Märschen jetzer Armeen sich oft stark ausdehnen und die Versammlung aufgeben minfa, somufs man auch zugeben, das einem unterenhemelnen Gegner durch schoelle Versammlung und einen Gewaltmarsch die Ausnutzung des oben auseinandergesetzten Standes der Dinge bei der Gegenpartei gelingen kann.

ausge ührten Märsche, in der Art des alten Systems, sich in Linien mit Zugdistaneen zu bewegen, um sich ohne Entwickelung (Deployement) durch Einschwenken rechts oder links in Schlachtordnung setzen zu können, keine Flankema
ßreche waren, weil damals die Flanke der Kolonnen in Wahrheit nichts anderes als die Front derseiben darstellte.\*1)

Der berühmte Marsch des Prinzen Eugen Angesichts des französischen Lagers, um die Linien von Turin zu umgehen, war noch viel außergewöhn-

licher als der von Leuthen und gelang dennoch.

Was die Logistik der Märsche anbetrifft, so hängt sie doch derart mit den großen Operationen zusammen, dafs sie als der ausführende Theil derselben betrachtet werden muß, obgleich sie nur ein Nebenzweig der Kriegskunst ist.

# Artikel 25.

# Von den Magazinen und von ihren Beziehungen zu den Märschen.

Die Kombination, welche sich am meisten mit dem Bewegungssystem verhindet, ist die der Maguzine, denn ob man nun langsam oder schnell maschiren will, immer sind Lebensmittel nöttig. Nun ist aber die Kunst eine zahlreiche Armee zu unterhalten vor Allem in Feindeslande sehr schweier. Die Wissenschaft eines Generalintendanten hat ihre besonderen Seiten, suf welche wir unsere Leser verweisen, indem wir uns darauf beschräuken, darzulegen, was sie gemeinsam mit der Strategie hat. <sup>78</sup>0.

Das Verpflegungssystem der Alten ist nicht gut bekannt, denn Alles, was Vegefüs über die Verwaltung der Römer sagt, gentigt nicht, um side treibende Kraft eines so verwickelten Geschüftes erkennen zu lassen. Ein Phänomen, welches immer schwierig zu fassen sein wird, ist, daß Dartus und Korzes in Thracien (Rumellen) ungeheure Herersanssen verpflegt haben, während wir in unseren Tagen, kaum im Stande waren, dort 30 000 Mann zu unterhalten.<sup>19</sup>

ari) Wenn Friedrich mit seiner Armee treffenweise rechts oder links abmachitre, so waren die Infanterietreffen mit Pelotons rechts oder links abgeschwenkt, und es bedurfte, wie jetzt bei einem Batalion in geöfineter Zugkolonne, nur des Kommandos zum Einschwenken, und die Schlachtlinie war gehildet.

<sup>39)</sup> Was den Unterhalt in Feinidesland anbelangt, so ist er wohl schwieriger insofern, als man keine vorbereiteten Magazine findet, und dann, wenn die Einwohner alle Mittel zerstört oder auf der Flucht mitgenommen haben. In einem fruchtbaren volksreichen Lande ist das jedoch selten der Fall. Dafs nan nun in Feindeslande die Rücksichten, welche man sich bei Schonung des eigenet auferlegt, bei Seite setzt und nur das millitärische Interesse gelten läßt, erleichtert andererseits den Unterhalt einer Armee und besonders die Unterhringung der Truppen.

<sup>79)</sup> Diefs würde für einen besseren Kulturzustand oder für ein vortrefflich ausgebildetes Verpflegungsystem und zwar durch die Flotte sprechen. Wenn man die Zahl der Schiffle der Perser in Betracht zieht und den Umstand, daß sie eine Schiffbrücke üher den Hellespont schlugen, kann man wohl an ein

Im Mittelalter unterhielten die griechischen Kaiser, die Barbaren, und später die Kreuzfahrer ebenfalls beträchtliche Massen.<sup>60</sup>)

Cäsar hat gesagt, daß der Krieg den Krieg ernähren müsse, und man hat daraus allgemein geschlossen, daß er stets auf Kosten der von ihm durch-

zogenen Länder lebte.

Das Mittelalter war merkwürdig durch seine großen Wanderungen jeder Gattung. Es würde sehr interessant sein, die Zahlen der Hunnen, der Yandalen, der Gothen, der Mongolen, welche nacheinander Europa durchzogen, genau zu kennen, und wie sie auf ihren Zügen lebten. Auch wäre es nicht minder belehrend, die Verwattung der Heere der Kreuzfahrer zu kennen, aber da man allen Anhalts entbehrt, so muß man sich mit Vermuthungen begnügen.

In den ersten Zeiten der neueren Geschichte sieht man die Armeen von Franz I. die Alpen überschreiten, um in das fruchtbare Italien einzufallen, und man kann voraussetzen, daß sie keine großen Magazine mit sieh führten, denn sie waren nicht stärker als 40 000 bis 50 000 Mann, und eine solche Armee ist nicht in Verlegenheit, um in den reichen Thälern des Tieino und Po ihren Unterhalt zu finden.

Unter Ludwig XIV. und Friedrich II. lebten die viel betrichtlicher gewordene Armeen, welche an den eigenen Grenzen kämpften, in regelmäßiger Weise aus Magazinen und fliegenden Bäckereien, was die Operationen sehr beengte, da man sich niemala welter von seinen Depots entfernen durfte, als die Transportmittel, die Größe der von den Soldaten getragenen Portio und die Anzahl der Tage, welche für die Hin- und Herfahrt von den Depots bis zu dem Lager nötkig war, es erlaubte.

In der Revolution gebot die Nothwendigkeit die Magazine zu verachten. Die zahlreichen Armeen, welche in Belgien und Deutschland ohne Verpflegungsanstalten einfielen, lebten theils bei den Einwohnern, theils von Zwangslieferungen (Requisitionen), endlich von der Nachzügeleit und von der Pflünderung, Marschiren und Quartier nehmen bei den Einwohnern, ist sehr gut möglich in Belgien, in Italien, in Schwaben, an den reichen Ufern des Rheins und der Donau, vor Allem wenn die Armee, in mehreren Kolonnen sich bewegend, nicht 100—120 000 Mann übersteigt, aber es wird sehr schwierig in Rufsland, in Schweden, in Polen und in der Türkci. Man versteht wohl, wie eine Armee mit größerer Schnelligkeit und mit Ungestüng gebraucht werden kann, wenn man auf nichts Anderes als auf die Spannkraft der Beine der Soldaten zu rechnen braucht.\*\*)

gutes Verpflegungssystem glauben. Freilich sind die Zahlen ihrer Armeen ungeheuer, aber man mufs doch auch in Betracht ziehen, daße wir dieselben nur aus griechischen Quellen kennen, und was in Verkleinerung der eigenen Stärke und Erhöhung der feindlichen auf dem Papier geleistet wird, kann man da und dort noch alle Tage sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Aber alle Berichte stimmen darin überein, daß Hunderttausende zu Grunde gingen.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) "L'empereur ne fait plus la guerre avec nos bras mais avec nos jambes," sagten die Soldaten nach der Uebergabe von Ulm 1805.

Dieses System verlieh Napoleon große Vortheile, aber er misbrauchte es, indem er es immer mehr ausdehnte und zwar in Gegenden, wo es unmöglich war.

Ein Feldherr mufs verstehen, alte und vorhandene Hülfsquellen des Landes, in welches man einfällt, zu Gunsten seiner Unternehmungen auszunutzen. Er mufs die Behörden des Landes, falls sie an ihrer Stelle, hierzu verwenden, gleichmäßige und vernünftige Zwangelieferungen erlassen und sie pünktlich bezahlen, wenn er die Mittel dazu hat. Falls die Behörden bei than ihrem Platze bleiben, mufs er solche vorläufig errichten, aus angesehenen Einwohnern zusammensetzen und mit außergewöhnlichen Befügnissen ausstatten. <sup>83</sup>

Man wird die eingetriebenen Vorrüthe an den sichersten und günstigsten Punkten für die Bewegungen der Armee, im Verhältniß zu den Operationslinien, zusammenbringen. Um die Vorräthe zu schonen, wird man den möglichet großen Theil der Truppen in den Städten und Dörfern unterbringen, zu entschädigen, welche hieraus hervorginge. Die Armee wird außer ihren Lebensmitteln und Futtervorithen Wagenparks, welche durch das Land gestellt sind, als Aushiffe haben, damit die Vorräthe dort überall eintreffrakönnen, wo sie einen Halt macht. Es ist ebenso echwierig, Regeln auffrastellen über das, was man verstinftigerweise unternehmen kann, ohne im Voraus Magazine einzurichten, als die Grenzlinie zwischen dem Möglechen und Ummöglichen festzustellen. Die Gegend, Jahrezeit, Stärke der Armeen, der Geist der Bevülkerung, alles verändert die Berechnung, doch kann man als allgemeine Grundsätze aufstellen:

1) Dafa in fruchtbaren und volkreichen Gegenden eine Armee von 100 000 bis 120 000 Mann, welche zwar gegen den Feind vorrückt, aber noch entfernt genug von ihm ist, um sich ohne Gefahr über eine gewisse Landstrecke auszubreiten, ihre Bewegung durchführen kann und während der ganzen für die betreffende Operation erforderlichen Zeit ihren Unterhalt aus den Quellen des Landes bezieht. Da nun aber eine erste Operation iemals über vier Wochen erfordert, während welcher die Masse der feindlichen Kräfte in Bewegung ist, so wird es genügen, durch Reservevorräthe für die etwaigen Bedürfnisse der Armee zu sorgen, und vor Allem für die Streithrüfte, welche gezwungen wären, auf demaelben Punkt zu verweilen. So konnte z. B. die Armee Napoleon's, zur Hälfte um Ulm versammelt, um daselbet Mack einzuschließen, Zwieback bis zur Üebergabe der Stadt nothwendig haben, und wenn es daran gefehlt hätte, so wäre das Unternehmen vielleicht defehab gescheitet.

 Während dieser Zeit wird man es sich mit der möglichsten Thätigkeit angelegen sein lassen, die Hülfsquellen des Landes zu vereinigen, um Re-

<sup>62)</sup> Die Ernennung eines Militärgouverneurs in den besetzten Landstrichen, man einen erfahrenen Verwaltungsmann zur Seite stellt, wird am meisten Erfolge versprechen. Die militärische Gewalt muß natürlich stets hinter den Maßregehn der Verwältung stellen, nm denselben Nachdruck zu verleihen.

serve-Magazine zu bilden und für die Bedürfnisse der Armee zu sorgen, welche dieselben nach dem Gelingen ihrer Operation nöthig haben wird, sei es, um sich in Ruhequartiere zu legen, sei es, um aufzubrechen und neuen Unternehmungen entregenzugehen.

3) Die Magazine, welche durch Kauf oder Zwangslieferung gefüllt sind, mitsen staffelweise in den verschiedenen Bezirken der Verbindungen aufgestellt werden, was einerseits die Verpfiegung jedes Armeefligels und andererseits die möglichste Ausdehnung in dem Gebiete der nach und nach ausgeschriebenen Zwangalieferungen erleichtert, endlich das Mittel liefert, wenn incht alle, so doch einen Theil der Depots zu decken. In letzteren Falle wilre es nicht unnitz, wenn die Verpfiegungsanstalten der beiden Flügel auf den Verbindungen eingerichtet wirden, welche gegen die wichtigste Operationslinie jzusammenlaufen, um so mehr als diese gewöhnlich die vom Centrum ausgehende Linie ist.

Durch diese Vorsicht wird man zwei wahrhafte Vortheile erlangen, der erste, die Magazine besser gegen Angriffe des Feindes zu schützen, indem man die Entfermung vergrößert, welche sie von ihm trennt; ferner die koncentrischen Bewegungen nach rückwärte zu erleichtern, welche die Armee ausfilhen könte, um sich auf einem einzigen Punkt der Operationslinie zu versammeln, um ihrerseits den Feind plötzlich anzufallen und ihm, die Initiative des Angriffs ergreffend, das augenblickliche Uebergewicht zu entreißen, welches er errungen hat.

4) In den Lindern, wo die Bevölkerung sehr dünn, und der Boden wenig fruchtbar ist, wird es der Armee am nothwendigsten fehlen. Dort wird es geboten sein, sich nicht zu weit von den Magazinen zu entfernen, und genügende Reservevorräthe mit sich zu führen, damit man im Nothfalle die Zeit hat, sich auf die Basis der großen Anstalten zurückzuziehen.

5) In Nationalkriegen und in den Ländern, wo die Bevülkerung flieht und Alles verdirbt, wie sich das in Spanien, Portugal, Rufsland und in der Türkel ereignet hat, ist es unmöglich zu marschiren, ohne daß der Armee Magazine nachgeführt werden, und ohne eine sichere Basis für die Verpflegung in der Nähe der Operationsfront zu haben, was dort den Einbruchskrieg viel schwieriger, um nicht zu sagen, unmöglich macht.

6) Es genügt nicht, sehr große Vorrithe aufzusammeln, es sind die Mittel nichtig, um sie der Armee nenkzuführen, und hierin liegt eben die größete Schwierigkeit, besondere wenn man zu energischen und schnell auszuführenden Unternehmungen marschirt. Um die Bewegung der Magasine zu erleichtern, ist es zuerst nöthig, sie aus den am leichtesten verladenen Waaren zusammenzusetzen, solche wie Zwieback, Reis u. s. v. Sodann ist en öthig Fahrzeuge zu bestieren, welche die Leichtigkeit mit der Dauerhaftigkeit vereinigen, um alle Arten von Straßen passiren zu können. Es tauch wichtig, wie wir sehon gesagt haben, so viel Wagen aus dem Lande, als man immer kann, zusammenzubringen, indem man darüber wacht, daße die Eigenthümer oder Yuhrleute von den Truppen gut behandelt werden. Man wird die Parks staffelweise bilden, um sie nicht zu weit von ihrer Heimatb zu entfernen, und um die nach und aach zu verwendenden Hülfsquellen

zu schonen. Endlich wird es nöthig sein, den Soldaten daran zu gewöhnen für einige Tage Zwieback, Reis, und in Ermangelung anderer Lebensmittel, selbst Mehl zu tragen.

7) Die Nachbarschaft des Mecres erleichtert sehr die Versorgung einer Armee; denn wer Herr zur See ist, sollte eigenfüch keinen Enthebrungen ausgesetzt sein. Indessen ist dieser Vortheil nicht ohne Unbequenlichkeit für eine große festländische Armee, denn in der Absicht in sicherer Verbindung mit ühren Magazinen zu bleiben, wird sie sich verleiten lassen, ihre Operationen längs der Küste zu führen, wodureb sie sich großen Unfällen aussetzen könnte, wenn der Felm seine Hauptmacht gegen den von der See entfernten Flügel richtete. Entfernt sie sich dagegen zu sehr von der Küste, so kann sie Gefahr laufen, ihre Verbindungen bedrobt oder selbst unterbrochen zu sehen; auch muß sie die materiellen Mittel aller Art vermehren, je mchr sie sich entfernt.

8) Eine feutländische Armee, welche sich des Meeres zur Erleichterung litrer Zufuhren bedient, mufs auch eine Operationsbasis zu Lande besitzen, mit einer Reserve von Vorritten, die unabblingig von der Verbindung mit der See sind, und einer Rückzugslinie auf den Endpunkt ihrer strategischen Front, welcher der vom Meere entgegengesetzte ist.

9) Die Ströme und schiffbaren Flüsse, deren Lauf beinabe parallel mit en Straßen gebt, welche der Armee als Operationalinie dienen, und die Kanäle werden der Armee große Erleichterungen für den Lebensmitteltransport darbieten, und objelich dieses Mittel nicht mit den Vortheilen vergleichbar ist, welche die Seeschifffahrt gewährt, so ist es doch ebenfalls sehr wertbvoll. Man hat mit Recht gefolgert, daß die einem Flusse parallel gehenden Operationslinien die g\u00fcntagtisch sind, besonders wenn der Fluß gute Landungspunkte besitzt, und hierdurch eine Verminderung des Fuhrwerks gestattet.

Weit entfernt aber, daß der Fluß selbst die Operationslinie sei, wie inan se behauptet bat, muß man immer Sorge tragen, daß der größte Theil der Truppen sich von denselben entfernt halte, um zu vermeiden, daß der Feind, indem er zum Angriff sebreitet, sie nicht in eine ebenso bedenkliche Lage bringe, als wenn sie gegen das Meer gedrängt worden wären.

Es it auch noch zu beachten, daß es in Feindeslande sehr selten ist, einen Fluß derartig benutzen zu können, sei es, daß der Feind die Barken zerstört hat, sei es, daß Streifcorps die Schiffährt beunruhigen. Um sie zu sichern, würde es nöthig sein, Truppenabtbeilungen an beiden Ufern zu verthellen, was nicht immer ohne Gefahr ist. In einem befreundeten oder verbündeten Lande sind die Vortbeile der Flüsse bezründeten.

10) Wenn Brot oder Zwieback mangelt, haben die "lebenden Häupter" ils viande sur pied) oft den eiligen Bedürrissen einer Armee genütgt, und in volksreichen Gegenden treibt man stets so viel Rindvieb auf, um sieb für eine Zeitlang damit zu versorgen. Aber diese Hülfsquellen sind bald erschögft und verleiten die Truppen zur Nachzügelie. Es ist daher wichtig, durch alle nur möglichen Mittel die Zwangslieferungen des Rindviehs zu regeln, es un bezahlen, wenn es möglich ist, und vor Allem den Kolonnen "lebende

Häupter" folgen zu lassen, welche aufserhalb der Marschstrecken der Armee gekauft sind.

Ich kann diesen Artikel nicht endigen, ohne einen etwas sonderbaren Vorschlag von Napoleon zu erwähnen, welcher aber dennoch seine grute Seite hat. Ich habe ihn segen hören, daß in seinen ersten Feldzügen die feindliche Armee so gut versorgt gewesen sei, daße er, in Verlegenheit über die Ernährung der seinigen, nur nöthig gehabt hitte, sein auf die Verbindungen des Feindes zu werfen, wo er sieher gewesen wire, Alles im Ueberfluß sinden. Ein Grundsatz, auf welchen ein System zu bauen, gewiß sehr thöricht wäre, welcher aber den Erfolg von mehr als einer wagehalsigen Unternehmung erklärt, und beweist, wie sehr der wahrhafte Krieg von zu abgezirkelten Berechnungen abweicht. 59

#### Artikel 26.

### Von den Grenzen und ihrer Vertheidigung durch die Festungen uud durch verschanzte Linien. Vom Belagerungskriege.

Die Festungen haben einen doppelten Zweck. Der erste ist die Grenzen zu decken; der zweite die Operationen der Feldarmee zu begünstigen.

Die Vertheidigung der Grenzen eines Staates durch Festungen ist im Allge-

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) In Folge des weiteren Anwachsens der Feldarmeen hat das hier geschilderte System, dessen Grundzüge noch gelten, eine Erweiterung erfahren durch das System großer, in der Heimath abgeschlossener Lieferungen.
Man kann also sagen: das heutige Verpdegungssystem hat vier große

Faktoren:

1. die Lieferung durch große Unternehmer und aus den großen Staats-

magazinen;
2. die Füllung der Magazine durch Zwangslieferung auf dem Kriegsschauplatz;

<sup>3.</sup> die durch die Truppen unmittelbar ausgeführten Zwangslieferungen;

<sup>4.</sup> die Verpflegung der Truppen in den Quartieren durch die Wirthe.
Als ein anderes Moment tritt hinzu die Erindung der besonders subereiteten Lebensmittel, Bichsenkonseren, Erbewarte u. s. w., welche Errangenschaften der Neutzeit sind, mit deren Hülfe die Ernährung der großen Armeen 1870/71 erfeichtert wurde und in Zukunft erfeichtert werden wird.

Die großen Lieferungen aus der Heimath sind nur durch den Eisenbahntransport zu verwirklichen. Eisenbahnen in ihrer jetzigen Entwickelung konnte Jomini 1837 nicht entfernt in Rechnung ziehen.

Die Rücksichten, welche man strategisch auf die Verpflegung zu nehmen genchtigt ist, heften sich also vor Allem an die Eisenbahnlinien. zu deren schneller Wiederherstellung wir jetzt sowohl Truppen als Mittel bestten.

meinen ein etwas unbestimmter Begriff. Ohne Zweifel giebt es einige Gegenden, deren Zuglünge durch großen atsiliriche Hindernisse gedeckt, sehr wenig zugüng-liche Punkte darbieten, so daß es möglich sein wird, sie durch künstliche Werke zu schließen, aber in offenen Landstrecken ist dies schwieriger. Die Ketten der Alpen, der Pyrenilen, die niedrigeren der Karpathen, des Riesengebirges, des Erzgebirges, des Böhmerwaldes, des Schwarzwaldes, der Vogesen, des Jura sind alle mehr oder weniger geeignet durch ein gutes System von Befestigungen gedeckt zu werden.

Von allen Grenzen ist die zwischen Frankreich und Piemont am besten gedeckt. Das Thal Susa, die Uebergitinge des Mont-Genèvre, des Mont-Cenis, welche einzig brauchbar sind, waren durch Forts von Mauerwerk grschlossen, auch befanden sich beträchtliche Plätze an den Ausgängen der Thäler nach den Ebenen Piemonts. Nichts erschien sehwieriger als sie

zu überschreiten

Jedenfalls, muß man eingestehen, werden diese schönen klunklichen Verst heidigungsmittel nicht eine Armee günzlich am Uebergange hindern, zuerst weil diese kleinen in den Engpässen erbauten Forts leicht genommen werden können; sodann weil man immer einen als unzugünglich betrachteten Weg findet, auf welchem es einem verwegenen Feinde gelingt, sich unter Anwendung von Gewalt einen Weg zu bahnen. Der Uebergang über den Alpen durch Franz I., so gut beschrieben durch Gaillard, der über den Sanet Bernhard durch Napoleon, endlich die Unternehmung über den Splügen, welche Mathieu Dumas so trefflich erzählt, beweisen, das Napoleon mit Recht zu diesem General sagte, daß eine Armee überall durchkommt, wo ein Mann den Fuß hinsetzen kann, ein vielleicht etwas weitgehender Grundsatz, welcher aber diesen großen Feldherrn charakterisirt, und den er selbst mit so viel Erfolg angewendet hat. Wir werden weiter unte eninge Worte über diese Gebirgskrieg sagen.

Andere Gegenden sind durch große Ströme gedeckt, wenn nicht in erster, so doch in zweiter Linie. Es ist erstaunlich indeß, daß diese Linieu, welche so recht gemacht scheinen, um die Nationen zu treunen, ohne ihre nuchbarschaftlichen Handelaverbindungen zu unterbrechen, in keiner Weise die wirkliche Grenze der Völker bilden. Denn man könnte nicht sagen, daß die Donau Bessarabien von dem ottomanischen Kaiserreich trennte, so lange die Türken fester Fuß in der Moldau haben.

Ebenso war der Rhein niemals eine wahrhafte Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, weil die Franzseen lange Zeit Plätze am rechten Ufer hatten, während die Deutschen Mainz, Luxemburg und die Brückenköpfe von Mannheim, Wesel auf dem linken Ufer besaßen.\*9

S) Diesem Verzeichnis mißtet man vor Allem Elisaß und Lothringen hinzufigen. Der obige Ausspruch, der von uns hervorgehoben worden ist, hat für die Gegenwart viel Interesse, besonders aus solchem Munde, denn man kann nicht mit Unrecht sagen, daß Jonnini dem Lande, wo er seine ersten Sporen verdiente, setste größe Zuneigung bewährte und daßs ein Urtheil daher einen um so höheren

Wenn nun auch die Donau, der Rhein, die Rhone, Elbe, Oder, Weichsel der Po und die Etsch in keiner Weise erste Greuzlinien sind, so kann da nicht hindern, sie als ständige Vertheidigungslinien zu befestigen, und zwa an allen den Punkten, wo sie ein genügendes Vertheidigungssystem bilden um eine Operationsfront zu decken.

Eine der Linien dieser Art, welche man als Beispiel nennen kann, ist der Inn, welcher Oesterreich und Baiern trennt. Flankirt im Süden durch die Tiroler Alpen, im Norden durch die Gebirgszüge von Böhmen und durch die Donau, ist die nicht zu ausgedehnte Linie durch die Plätze von Passau, Braunau und Salzburg gedeckt. Lloyd vergleicht ein wenig zu poetisch diese Grenze mit zwei uneinnehmbaren Bastönen, deren Verbindungslinie (Courtine) durch drei sehöne Plätze gebildet, als Graben einen der reifsendsten Ströme hat. Aber er hat diese örtlichen Vortheile ein wenig übertrieben, denn das Epitheton "uneinnehmbar", mit dem er sie beehrt, ist drei Mal durch die Feldzüge von 1800, 1805 und 1809 blutg Lütger gestraft worden. "

Die Mehrzahl der europkischen Staaten, weit entfernt so furchtbare Grenzen wie die Alpen zu haben, bieten nur offiene Ebenen, oder an einer betrüchtlichen Anzahl von Punkten ersteigbare Bergketten dar. — Unser Plan ging nicht dahin, die militärische Erdbeschreibung von Europa zu geben, wir beschränken uns darauf, von den Hauptgrundsätzen zu sprechen, welche man auf alle Landstriebe ohne Unterschied anwenden kan.

Wenn sich eine Grenze im offenen Lande hinzieht, muß man dem Gedankén entasgen, aus derselben eine formgemäße und vollständige Vertheidigungellinie zu machen, indem man die Grenzplätze, welche Armeea erfordern, um
die Wälle zu besetzen und schliefalich niennals einen Einbruch in das Land
hindern, stark vervielfältigt. Es ist viel vernünftiger, au richtiger Stelle
einige gut und gewandt gewählte Plätze zu errichten, nicht um den Feind
am Eindringen verhindern zu wollen, sondern nur um die Hindernisse seiner
Bewegung zu vernachren und die Unternehmungen der Feldarmeen, welche
ihm entgegenstehen, zu begüntstigen.

Wenn es auch wahr ist, daß eine Festung selten dem Marsche einer feindlichen Armee ein absolutes Hindernifs entgegensetzt, so ist sie ihr doch unleugbar beschwerlich, zwingt sie zu Entsendungen, zu Urnwegen, und begtinstigt andereneits das Heer, dem sie angehört, indem sie ihm die unsekahrten Vortheile verschafft; sie sichert dessen Märsche, erleichtert das Debouchiren seiner Kolonnen, wenn sie an einem Flusse gelegen ist, deckt seine Flanken und seine Bewegungen, gewährt ihm endlich im Nothfalle eine Zuffucht.

Die Festungen haben also einen offenbaren Einflufs auf die militärischen Operationen, aber da die Kunst, sie zu errichten, zu vertheidigen und anzu-

Werth besitzt, indem es die Hohlheit des von 1840 ab von Paris ausgehenden Feldgeschreis nach dem Rhein, welches in seinen Folgen endlich zum Kriege von 1870 führte. darletz —

as) Jomini hätte hier wohl den üblen geographisch-strategischen Standpunkt des sonst erfahrenen und geistvollen Lloyd, der hier ganz in den Vorurtheilen des 18. Jahrhunderts befangen ist, schäffer beleuchten Können.

greifen, Sache der Geniewaffe ist, so wäre dieser Stoff unserer Abhandlung fremd, und wir beschränken uns darauf die Punkte zu prüfen, welche mit der Strategie zu thun haben.<sup>69</sup>)

Der erste ist die Wahl des Punktes, wo man eine Festung aulegen will. Der zweite ist die Bestimmung der Fülle, in denen man Platze mifsachten kann, um an ihnen vorbeitzugehen und derjenigen, wenn man gezwungen ist, sie zu belagern. Der dritte besteht in den zwischen der Belagerung des Platzes und der Feldarmee, welche sie decken soll, stattfindenden Beziehungen.

Je mehr ein gut gelegener Platz die Operationen begünstigt, um so mehr sind die aufserhalb der wichtigen Linien liegenden Plätze verbäugnißvoll. Es ist eine Last für die Armee, sich für eine Bewachung schwächen zu müssen, und ebenso für den Staat, welcher Soldaten und Geld ganz umsonst verschleudert. Ich glaube versichern zu können, dafs viele Plätze Europa's in diesem Falle sind.

Der Gedanke, alle Grenzen eines Staates mit nahe an einander liegenden festen Plätzen zu umgürten, ist ein wahres Unglück; falsehlich hat man Vauban dieses System zugeschrieben, welcher, weit davon es zu billigen, mit Louvois über die große Zahl der unnützen Punkte stritt, die dieser Minister befestigen wollte.

Man kann die Regeln dieses Theils der Kunst auf nachstehende Grundsätze zurückführen:

1) Ein Staat muß drei Linien fester Plätze, von der Grenze bis zur Hauptstadt hintcreinander liegend, haben.\*) Drei Plätze in erster, eben so viele in zweiter und einen großen Waffenplatz in dritter Linie, nahe dem Mittelpunkt der Macht, bilden ohngefähr ein vollständiges System für jeden Theil der Grenzen eines Staats. Sind solcher Fronten vier, so wird das 24 bis 30 Festungen betragen.

Man wird vielleicht einwenden, daß diese Zahl sehon sehr beträchtlich ist, und daß Oesterreich selbst lange nicht so viele besitzt. Man bedenke aber, daß Frankreich deren über 40 nur auf einem Drittel seiner Grenze (von Besançon bis Dünkirchen) aufweisen kann, und ihrer doch nicht genug in dritter Linie im Mittelbunkte seiner Macht hat.

Eine vor mehreren Jahren zur Berathung über diese Festungen berufene Kommission hat gefunden, daß man sie noch vermehren müsse. Das beweist nicht, daß ihrer nicht schon zu viele wären, wohl aber, daß es auf wichtigen Punkten daran fehlt, wührend die zu gehäuften der ersten Linie

(Jomini.)



<sup>\*6)</sup> Diese Ansicht ist in unserer Zeit mit Recht modificirt. Der Angriff und die Vertheidigung von Festungen basirt auf allgemeine taktische Grundsätze, wenn sie auch in einer bestimmten und eigenartigen Form hier zu Tage treten. Er kann also nicht Sache einer Waffe sein.

<sup>\*)</sup> Der denkwärdige Feldzug von 1529 hat diese Wahrheiten wiederum bewiesen. Hätte die Prorte gute gemauerte Forts in den Engpässen des Balkan, und eine starke Festung in der Gegend von Faki gehabt, so wären wir nicht nach Adrianopel gekommen und die Sachen hätten verwickelter werden können.

beibehalten werden mitseen, weil sie einmal da sind. Rechnet mau, daße Frankreich zwei Fronten von Düthkirchen bis Basel hat, eine von Basel bis Savoyen, eine von Savoyen bis Nizza, außer der ganz abgesonderten Pyrenienlinie und den Seeklüsten, so folgt daraus, daß es sechs Fronten zu decken hat, was 40 bis 50 Plütze erfordern würde.

Jeder Militär wird zugeben, daß dies hinreichend ist, denn die Front der Schweiz und der Seeküsten erfordern weniger als die nordöstlichen. Die Hauptsache, damit sie ihren Zweck erfüllen, besteht darin, sie nach einem

wohlgeplanten Systeme anzulegen.

Begnügte sich Oesterreich mit einer minder beträchtlichen Zahl von festen Plätzen, so geschah es, weil es von den kleinen deutschen Staaten umgeben war, die, weit entfernt, es zu bedrohen, ihre eigenen Festungen zu seiner Verfügung stellten.

Üeberdies drückt die angegebene Zahl nur diejenige aus, welche für eine Macht mit vier an Ausdehnung ohngefähr gleichen Fronten nöthig seheint. Die preufisische Monarchie, welche von Königsberg bis zu den Thoren von Metz nur eine ungeheure Landspitze bildet, kann nicht nach demselben System, wie Frankreich, Spanien oder Oesterreich befestigt werden. Also kann die geographische Beschaffenheit oder die außerordentliche Ausdehnung einiger Staaten die Verminderung oder Vermehrung dieser Zahl verursachen, besonders wenn noch Seselbätze hinzukommen. <sup>37</sup>)

2) Die Festungen mitsen immer auf wichtigen strategischen Punkten erbaut werden; in taktischer Hinsicht muß man sich daran halten, sie vorzugsweise auf einem nicht beherrschten Punkte auzulegen, welcher das Debouchiren erleichtert und die Einschließung schwieriger macht.

3) Die Plätze, welche die meisten Vortheile vereinigen, sei es für ihre eigene Vertheidigung, sei es, um die Operationen der Feldarmee zu begünstigen, sind unbestreitbar die, welche auf beiden Ufern großer Ströme liegen: Mainz, Koblenz, Straßburg mit Kehl sind wahre Muster dieser Art.

Dies festgestellt, muß man zugestehen, daß die am Zusammenflusse zweier großen Ströme liegenden Plätze den Vortheil haben, drei verschiedene Operationsfronten zu beherrschen, was ihre Wichtigkeit vermehrt-Die Festung Modlin ist in diesem Falle.

4) Die großen Befestigungen, welche volkreiche und handeltreibende Stüdte umschlieben, bieten einer Armee Hölfsquellen dar; als eind den kleinen weit vorzuzichen, besenders wenn man noch auf den Beistand der Bürger Ein die Garnison rechnen kann. Metz hielt Karl's V. ganze Macht auf; Lille beschäftigte Eugen und Marborough ein gunzes Jahr lang; Strafbung ward manches Mal das Bollwerk der französischen Herer. Während der letzten Kriege ist man an diesen Festungen vorbeigegangen, well alle Völkerstämme Europa's unter Während sich sur Frankreich stürzten; dürfte aber eine Armee von 150 000 Deutschen, welche 100 000 Pranzosen vor sich hätte, un-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Diese Auseinandersetzungen haben freilich nur noch theilweise einen geschichtlichen Werth, aber die strategischen Gesichtspunkte, die sie leiten, sind immer beachtenswerth.

gestraft mit Vernachlässigung solcher wohlversehenen Plätze an die Seine vordringen? Das bin ich weit entfernt zu bejahen.

5) Vormals führte man Krieg gegen Festungen, Lager, Stellungen, in den letzten Zeiten nur noch gegen die organisirte Kriegsmacht, ohne sieh um die natürlichen oder künstlichen Flindernisse zu bekümmern. Eines oder das andere dieser Systeme ausschliefslich zu befolgen, würde der gleiche Irrthum sein. Die wahre Wissenshaft des Krieges besteht darin, die rechte Mitte zwischen diesen beiden Gegensätzen zu terfen.

Das Wichtigste wird ohne Zweifel immer sein, zuerst den Peind vollständig zu schlagen und seine organisirten Massen, die das Feld noch halten, zu zerstreuen. Um diesen entscheidenden Zweck zu erreichen, kann man an den Festungen vorbeigeben; erlangt man aber nur einen halben Erfolg, dann witrde sunklug sein, die Invasion unbeschränkt fortusetsen. Uebrigens hängt hierbei Albes von der Lage und Stärke der gegenseitigen Armeen wie von dem Geist der Bevölkerung ab.

Führt Oesterreich allein gegen Frankreich Krieg, so wird es nicht die Operationen des großen Bündnisses von 1814 wiederholen können. Eben so wird man sobald nicht wieder 50000 Franzosen sieh über die norischen Alpen in's Herz der österreichischen Monarchie wagen sehen, wie es Aspoleon im Jahre 1797 that. 'S Joche Begebenheiten berühen auf einem Zusammentreffen von Umständen, die eine Ausnahme von den gewöhnlichen Rezell nrzeugen.

6) Aus dem Vorherzehenden muß man schließen, daß feste Plätze eine Hauptstütze sind, der Ueberfluß daran aber schädlich wäre, weil die Theilung der Kräfte, anstatt die Stärke der aktiven Armee zu vermehren, nur Schwäche erzeugen würde; daß eine Armee, welche mit Recht dahin strebt, die im Felde befindliche Macht des Feindes zu zerstören, sich zur Erreichung dieses Zwecks ohne Gefahr zwischen mehrere seiner Plätze begeben kann, wenn sie nur dafür sorgt, sie beobachten zu lassen; daß sie jedoch einen Einfall in ein feindliches Land, wobei sie einen großen Fluß, wie die Donau, den Rhein, die Elbe überschreitet, nicht ausführen darf, ohne wenigstens einen der an dessen Ufern liegenden festen Plätze zu bezwingen, um eine sichere Rückzugslinie zu haben. Im Besitz eines solchen Platzes wird die Armce alsdann das Angriffsverfahren fortsetzen können, indem sie ihr Belagerungsmaterial nach und nach dazu gebraucht, andere Plätze zu überwältigen; denn je mehr die aktive Armee vorrückt, je sicherer darf das Belagerungscorps hoffen, seine Unternehmung durchzuführen, ohne vom Feinde gestört zu werden.

7) Sind die großen Plätze weit vortheilhafter als die kleinen, wenn die Bevölkerung befreundet ist, so muß man doch gestehen, daß letztere auch

<sup>\*) 1</sup>ch tadle Napoleon nicht, daße er in Friaul sum Augriff schritt; er hatte 35 000 Festerreicher vor sich, welche 20 000 vom Höhn iher erwarsten. Der französische Feldherr griff den Ernberzog vor Ankunt dieser Verstärkungen aun derfolgte seine Vortheile lebhaft, well nichts vor ihm war, was seine Armee in Gefahr bringen konnte. Bei diesen Vordersätzen und der gegenseitigen Lage der beiden Parteien operirte er nach den Reselb. (Jonnia)

ihren Grad von Bedeutung haben können, nicht um den Feind aufzuhalten, der sie leicht maskiren würde, aber um die Operationen der im Felde athenden Armee zu begünstigen. Das Fort Königstein war den Franzosen im Jahre 1813 eben so nitzlich als das weitläuftige Dreeden, weil es einen Britickenkopf an der Elbe bliebt. \*9)

In den Bergländern gelten kleine wohlgelegene Forts ebensoviel als große Festungen, denn es kömmt hier nur darauf an die Pässe zu sperren, nicht einer großen Armee zur Zuflucht zu dienen. Das kleine Fort Bard hätte im Jahre 1800 beinabe Bonaparte's Heer im Thal von Aosta aufgehalten.

8) Hieraus ergiebt sich, daß jeder Theil der Grenzen eines Staates einen oder zwei großez Zufluchtsplitze, dazwischen einige vom zweiten Range, und selbst kleine zur Erleichterung der Operationen der auftretenden Armeen geeignete Posten haben soll. Städte, welche mit Mauern und Gräben umgeben sind, können bebnfälls sehr nützlich werden.

 Große, außerhalb der strategischen Richtungen liegende Plätze sind ein wahres Unglück für den Staat und die Armee.

10) Die am Meersaufer gelegenen k\u00e4nnen nur in den Kombinationen des Rockrieges oder wegen der Magazine Wichtigkeit haben; sie k\u00f6nnen einer Landarmee Ungl\u00e4ick bringen, indem sie ihr die tr\u00fcgreiche Hoffnung einer St\u00e4tze zeigen. Benningsen h\u00e4tit beinahe die russiechen Armeen auf\u00e4 Spiel gesetzt, als er sich im Jahrte 1807 auf K\u00f6nigsberg basitriet, weil diese Stadt ihm seine Zuf\u00e4rhren lieferte. Wenn im Jahre 1812 die russische Armee, statts sich bei Smolensk zu koncentriren, eine St\u00e4tze gestung und Kiga, so w\u00e4re sie Gefahr gelaufen an das Meer gedr\u00e4ngt, von allen Basen ihrer Macht abgeschnitten und vernichtet zu werden.

Was nun endlich die Verhältnisse zwischen den Belagerungen und den Operationen der Feldarmeen betrifft, so sind dieselben von zweierlei Art.

Braucht auch eine Invasionsarmee die Festungen, an welchen sie vorbeigeht, nicht anzugreifen, so muß sie solche doch einschließen oder wenigstens beobachten lassen. Im Fall mehrer derselben auf einem engen Raume
gruppirt wären, muß man ein ganzes Corps unter einem gemeinsamen Befehlshaber zurücklassen, welcher die Plätze nach den Umständen berennen oder
nur beobachten wird.

Wenn die einfallende Armee den Angriff einer Festung beschliefst, so beauftragt sie ein hiureichende Corps, um die regelmäßige Belagerung zu unternehmen; der ührige Theil der Armee kann entweder seine Angriffs-Bewegungen fortsetzen, oder eine Stellung nehmen, um die Belagerung zu decken.

Vor Zeiten hatte man das falsche System, einen Platz durch eine ganze Armee zu umzingeln, die sich in Circum- und Contravallationslinien begrub, welche so viel kosteten als die Belagerung selbst. Das berühmte Treffen in

<sup>\*\*</sup>s) Der Königstein bewährte sich sowohl im siebenjährigen Kriege als auch 1866 als eine sehr starke Sperrfeste.

den Linien vor Turin im Jahre 1706, wo der Prinz Eugen von Savoyen mit 40 000 Mann eine 70 000 Mann starke, wohl verschanzte französische Armee, die aber sechs Stunden weit ausgedehnte Befestigungen zu bewachen hatte, und sich überall schwächer als der Feind sah, überwältigte, war hinreichend, dieses lächerliche System auf immer abzuschaffen. Auch wird, ungeachtet der Bewunderung, welche man bei Erzählung der merkwürdigen Arbeiten empfinden mag, die Cäsar zur Einschließung von Alesia ausführen liefs, und trotz Allem was Guichard darüber sagt, in jetziger Zeit kein General darauf verfallen, dieses Beispiel nachzuahmen. Indessen muß man, trotz des Tadels der Umfassungslinien, die Nothwendigkeit für ein Belagerungscorps anerkennen, seine Stellungen durch einzelne Werke zu verstärken, welche die Ausgänge beherrschen, von wo die Besatzung ausfallen könnte.

Die Erfahrung hat bewiesen, dass das beste Mittel, eine Belagerung zu decken, darin besteht, die feindlichen Truppencorps, welche sie stören könnten, zu schlagen und so weit als möglich zu verfolgen. Dieses Mittel muß man ergreifen, wenn es die Minderzahl an Mannschaft nicht verbietet. In diesem Falle muss man eine Centralstellung nehmen, welche die Strasse deckt, woher die Entsatzarmee kommen kann, und sobald sie sich nähert, alles was man bei dem Belagerungscorps entbehren kann, zur Beobachtungsarmee heranziehen, um über iene herzufallen und mit einem kräftigen Streiche zu entscheiden, ob man die Belagerung fortsetzen kann oder nicht.

Bonaparte hat im Jahre 1796 vor Mantua ein Muster der gewiegtesten und geschicktesten Operationen gegeben, welche eine Beobachtungsarmee vornehmen kann; wir verweisen unsere Leser daher auf das, was wir darüber weiter im Verfolg dieses Werkes sagen werden.

# Von den verschanzten Linien.

Außer den Circumvallations- und Contravallationslinien, von denen wir oben redeten, hat man Werke einer anderen, noch weitläuftigeren und ausgedehnteren Art, welche gewissermaßen zur ständigen Befestigungskunst gehören, weil sie einen Theil der Grenzen eines Staates decken sollen.

So viele Vortheile eine Festung oder ein zu augenblicklicher Aufnahme einer Armee bestehendes verschanztes Lager auch gewähren kann, so ab-

geschmackt ist das System solcher verschanzten Linien.

Es versteht sich, dass hier nicht von einer kurzen Verschanzunglinie die Rede ist, welche eine enge Schlucht sperrt; das gehört in das System der Forts, wie das Fort Bard, dessen wir erwähnten; sondern es ist die Rede von mehrere Stunden langen Linien, bestimmt einen ganzen Theil der Grenze zu sperren, wie z. B. die Weißenburger. Durch den Lauterbach gedeckt, der vor der Front fliefst, rechts an den Rhein und links an die Vogesen gelehnt, schienen diese Linien alle nöthige Bedingungen der Sicherheit gegen Angriffe zu erfüllen, und wurden doch eben so oft erobert als erstürmt.

Die Stollhofer Linien, welche auf dem rechten Rheinufer dieselbe Rolle spielten, als die Weißenburger auf dem linken, waren nicht glücklicher.

Die des Queich und der Kinzig hatten dasselbe Schicksal,

Die Linien bei Turin (1766) und bei Mainz (1795), obgleich bestimmt zur Crumwallation zu dienen, haben durch ihre Ausdehnung, ihre Stärke und ihr Schicksal eine vollkommene Aehnlichkeit mit allen verschanzten Linien.

Wie gut auch die Anlehnung solcher Linien an natürliche Hindernisse sein mag, so ist es doch gewißt, daß sie fast immer umgangen werden können. Dazu kommt noch, daß ihre zu große Ausdehnung ihre Vertheidigung lähmt. Sieh auf diese Weise in Verschanzungen zu vergraben, wo man berfügelt, umzingelt und überall belisätgt ist, und wo man in der Front überwältigt wird, wenn man auch vor Umgehung sieher ist, muß man als den Mangel jedes Verständnisses betrachten. Hoffentlich wird man nicht darauf zurück kommen. Wie dem auch sei, wir geben im Kapitel über die Taktik (Artikel 35) einige Begriffe über die Art und Weise sie anzugreifen, oder zu vertheidigen.

Inzwischen wird es nicht unnütz sein, hier hinzuzufügen, wie lächerlich es wäre, sieh in die langgestreckte Linie einzugraben und den Gebrauch einzelner Werke zu vernachlässigen.<sup>69</sup>)

<sup>59</sup>) Die letzten Kriege 1870/71 und 1877 haben zu diesem Kapitel die auffallendsten Kommentare geliefert. Der Feldzug von 1870/71 unterschied sich in diesen Beziehungen wesentlich

Der Feldung von 1570/71 unterschied sich in diesen Beziehungen wesentlich von dem von 1814. Obgleich die französischen Plätze in der Mehrzahl den heutigen Anforderungen keineswegs entsprachen, wurde doch eine genügende Einschließung und endlich die Eroberung derselben theils durch förmlichen Angriff, theils durch Beschießung nothwendig. Die mächtigen Festungen von Paris und Metz aber bargen in ihrem Mauren ganze Heere und fessetlen die feindlichen. Jomini's Aeufserung, dafs das 1814 befolgte System durchaus nicht inmer maßebend sein dürfes, fand ihre Besättigung. Dagegen sind die Umschließungstlinien (Gircunwallation) wenn auch in etwas anderer Art vor Paris und Metz, und mit bestem Erfolg wieder aufgetaucht.

Dies hatte zwei Ursachen. Zuerst wollte man die Festungen fast hermeitsch sebelhießen, um die Nachheile der Vereinzelung um daes Mangels möglichst bald berbeistuffhren; sodann wollte man besonders die Wirkung des Hinterlaufungsewenhs gegen dassfälle möglichts gedeckt auf allen Punkten ausnitet, abaer die Anlage von Schützengräben und Verhauen, welche sieh im Uebrigen ert gegen Ende der Einschliebungen zu zusammenhängenden Linien gestalten, die durch einzelne größere Werke da und dort unterstützt waren. Der Vorschalp Jomnin; mit einzelnen Werken nur die Ausgänge der Festung zu sperren, hätte hierher nicht gepafst, wo ganze Armeen zwischen den weiten Räumen der verschansten Lager unter den Kanonen der Forts lagerten.

Dagegen ist seine Bemerkung, keine Gegeneinschließungslinien zu errichten, sondern durch Deckungsarmeen, welche hin und wieder einen Schlag gegen den Feind thun, die Sicherung der Einschließung zu bewirken, während der Belagerung von Paris im vollsten Maße zur Geltung gekommen.

Ob nun bei der ungeheuren Ausdehnung der jetzigen Pariser Befestigungen eine

on mit det der mageneuera Ausgenaming der jezigen kraise bestestigunger in ses solche Einschließung wie 1870/71 noch möglich und richtig sein wirde, steht dahin. Wahrscheinlich würde man sich wieder zur Errichtung einzelner Werke und zu einer schwachen Beobachtung der meisten Wege entschließen müssen, während man gegen irgend eine Front den förmlichen Angrift eröffnete.

Die neueste Befestigung der Ostgrenze Frankreichs bestätigt, was Jomini über Sperrforts und ihre Wichtigkeit sagt. Allerdings hatte er aber dabei haupt-

sächlich Gebirgsbefestigungen im Auge.



#### Artikel 27.

# Von den verschanzten Lagern, den Brückenköpfen und ihrem Verhältnifs zur Strategie.

Es kann hier nicht der Ort sein, Regeln über die gewöhnliche Lagerung sowie die Einrichtung und Bildung der Avant- und Arriergarden aufzustellen, oder die Hülfsmittel anzugeben, welche die Feldbefestigung zur Verthedigung der Posten darbietet. Die verschanzten Lager allein gehören zu den Kombinationen der höheren Taktik und selbet der Strategie, durch den Schutz, welchen sie einer Armee zu gewissen Zeiten gewähren.

Aus den Beispielen des Lagers von Bunzelwitz, welches Friedrich den Großen 1761 rettete, sowie der Lager von Kehl und Düsseldorf im Jahre 1796, geht hervor, daß ein solcher Zufluchtsort große Wichtigkeit haben kann.

Im Jahre 1800 war der General Kray durch Hülfe des verschanzten Lagers von Ulm im Stande, einen ganzen Monat lang, Moreau's Heer an der Donau festzuhalten. Man kennt alle Vortheile, welche Wellington aus dem von Torres Vedras zog, und die, welche Schumla den Türken verschaffte, um das Land zwischen der Donau und dem Balkan zu vertheidigen. <sup>19</sup>0

Die vornehmste über diesen Gegenstand zu gebende Regel ist, daß solche Lager auf einem zugleich strategischen und taktüschen Pankte angelegt sein mitssen. Wenn das bei Drissa, im Jahre 1812, den Russen nichts nützte, so kam dies daher, weil es außer der wahren Richtung ihres Vertheidigungssystems lag, welches sich um Smolensk und Moskau drehen sollte; auch musste es nach zwei oder dri Tagen verlassen werden.

So gut aber auch ein rerschanztes Lager gelegen sein mag, so kann man doch behaupten, daß es sehr schwer sein wird, einen strategischen Punkt zu finden, der vor jeder feindlichen Ungehung sicher sei, wenn er nicht, wie Torres Vedras, auf einer Halbinsel mit dem Rücken an das Meer gelebnt, bestimmt ist, die Wiedereinschiffung einer Insulararmee zu beschitzen.

Sobald man an einem solchen Posten rechts oder links vorbei gehen kann, wird die Armee, welche ihn besetzt hilt, gezwungen sein, ihn zu verlassen, oder Gefahr laufen, daselbat eingeschlossen zu werden. Das verschanzte Lager von Dresden verschafte Napoleon 1813 zwei Monate hindurch eine wichtige Stütze; sobald es durch die Massen der Verbündeten umgangen war, gewährte es nicht einmal die Vorthelle einer gewöhnlichen Festung, denn wegen seiner Ausdehnung wurden zwei Armeeoorpe darin aufgeopfert, welche aus Mangel an Lebensmitteln sich binnen wenigen Tagen ergeben mußten. <sup>49</sup>)

Ohngeschtet dieser Wahrheiten muß man eingestehen, daß die ver-

<sup>90)</sup> Plewna schliefst sich diesen Beispielen würdig an.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Plewna wurde nicht zur richtigen Zeit geräumt, und die eingeschlossene Armee ging verloren.

schanzten Lager, obgleich sie zu nichts Anderem bestimmt sind, als einer Vertheidigungsarmee einen vorläufigen Stützpunkt zu gewähren, immer ihren Zweck erfüllen können, sogar wenn der Feind strategisch an ihnen vorbeigeben kann. Das Wesentliche ist, daß sie nicht von hinten gefatst werden können, so daß salle Fronten gleichmiksig strumfrei sind. Es ist auch wichtig, daß sie in der Nihe einer Festung errichtet sind, sei es, daß man dort der Magazine sicher ist, sei es, daß dieselbe die der Rückzugslinie zunlichst liegernde Front des Lagers deckt.\*9)

Im Allgemeinen ist der Satz richtig, daß ein solches Lager, an einem Flusse, mit einem geräumigen Brückenkopfe auf der andern Seite, um beide Ufer zu beherrschen, und in der Nähe einer großen betestigten Stadt, welche Hülfsmittel darbietet, wie Mainz oder Straßburg, einer Armee unstretitge Vorthelie sichert; aber es wiel immer nur ein einstweiliger Zufluchtsort sein, ein Mittel, Zeit zu gewinnen und Verstärkungen zu sammeln. Soll der Feind vertrieben werden, so muß man immer zu den Operationen im offenen Felde schreiten.

Eine zweite Regel für diese Lager ist, daß sie einer Armee in ihrem eigenen Lande oder in der Nähe ihrer Operationsbass besonders günstig sind.

Wenn eine französische Arnnes sich in ein verschanztes Lager an der Elbe zöge, wirdt sie doch verloren sein, sobald der Raum zwischen dem Rhein und der Elbe vom Feinde besetzt wire. Aber wäre sie auch eine Zeit lang in einem verschauten Lager unter den Kanonen von Stradigung eingeschlossen, so könnte sie bei der geringsten Hülfe die Ueberlegenheit wieder gewinnen und das Feld halten, und die feindliche Einschließungsarmee, die nun zwischen dem zu Hülfe kommenden Corps und dem verschanzten Lager stände, würde genug zu thun haben, um wieder über den Rhein zu kommen.<sup>89</sup>)

<sup>\*\*)</sup> Plewna war nicht Zufünchsort, sondern bedrohte im Gegentheil, als Omman Pascha sich dort festsetzte, dast offensiv die russische Verbindungslaß. Hätte es den obigen Bedingungen entsprochen und eine Festung im Rücken gehabt; so hätten die Russen noch swei bist deri Armescorps mehr verwenden missen und eine entsprechen dängere Zeit zur Bewältigung der Stellung gebraucht;

<sup>\*\*\* 1870/71</sup> besafeen wir genug Kräfte, um Metz mit der Rheinarmee einzuchließens, Straßeburg mit seiner immerhin starken Besatzung und verschiedene kleinere Festungen unschädlich zu machen. Die Einsehließungen von Paris und Metz sind seit Erindung des Schießpudvers neue Erscheinungen. Viele früher gemachte Voranssetzungen wurden durch sie ungeworfen. So erlitt auch die Ansicht von der Möglichkeit des Durchbrechens einer Einsehließung einen starken Stofs. Wir wollen indeße ums hitten, auf diese Ersignisse zu feste State en bauen, und missen z. B. zugestehen, daß eit Ungeschicklichkeit des Feindes am 31. August, statt um 5 Uhr Morgens erst um 3 Uhr Nachmittage autogreifen, ums sehr zu Statten kam. Setzen wir aber als möglich und wahrscheinlich, daß ein Baraine's immer noch nicht gerettet. Sie wirde vielnunk; ihren Munktionskolonnen und Trains debenuhrend, an 1. September, spätestens am 2. fast von der ganzen Armee des Priuzen im freien Felde angegriffen worden sein.

Bis jetzt haben wir diese Lager vom strategischen Standpunkt aus betrachtet. Indessen haben mehrere deutsche Generale behauptet, daß die verschanzten Lager gut dazu seien, die Plätze zu decken und die Belagerung derselben zu hindern, was mir ein wenig sophistisch erscheint. Ohne Zweifel wird ein Platz schwerer zu belagern sein, so lange die Armee auf dem Glacis gelagert ist, und man kann sagen, daß diese Lager und die Plätze sich gegenseitige Unterstützung leihen. Aber nach meiner Meinung wird die wahrhafte und erste Bestimmung dieser Lager immer darin bestehen, der Armee einen vorübergehenden Zufluchtsort darzubieten, oder ein Mittel für den Angriff, um gegen einen entscheidenden Punkt auszufallen und auf die andere Seite eines großen Flusses zu debouchiren. Seine Armee in einen Platz vergraben, einzig und allein um eine Belagerung zu verzögern, würde mir als ein Akt der Tollheit erscheinen. Man wird das Beispiel von Wurmser anführen, welcher, wie man behauptet, um mehrere Monate den Widerstand Mantua's verlängerte - aber ging seine Armee nicht dabei unter? War dieses Opfer wirklich nützlich? Ich glaube es nicht, denn wenn der Platz ein Mal entsetzt und verproviantirt worden, und der Belagerungspark in die Gewalt der Oesterreicher gefallen war, musste sich der Angriff in eine Einschließung verwandeln; wenn nun aber der Platz nicht anders als durch Hunger bezwungen werden konnte, so musste Wurmser viel eher seine Uebergabe beschleunigen als verzögern.94)

Das verschanzte Lager, welches die Oesterreicher 1785 vor Mainz errichtet hatten, würde, es ist wahr, die Belagerung dieser Stadt durch die Franzosen, wenn diese die Mittel beessen hitten, sie in's Werk zu setzen, gehindert haben, wenigstens so lange als der Rhein nicht überschritten war. Aber sowie Jourdan trotz dieses Lagers sich an der Lahn, und Moreau in Schwarzwalde zeigte, wären sie genüthigt gewesen, den Rhein aufzugeben und den Platz seinem Schiekalz zu fiberlasiekalz und den Platz seinem Schiekalz zu fiberlasiek.

Hätte eine Pestung eine so außergewöhnliche Lage, daß man unmöglich an ihr vorbeigehen könnte, sondern gezwungen wäre, sie zu nehmen, so würde die Anlage eines verschanzten Lagers, mit der besondern Bestimmung, die Belagerung zu verhindern, richtig erscheinen. Welcher Platz in Europa aber könnte sich einer solchen rühmen? Welcher Platz in Europa

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Die Einschließungen von Metz und Paris, und die Waffenstreckung der in diesen Städten eingeschlossenen Heere rechtfertigt des Verfassers Ansicht, dafs eine Armee in solcher Lage für ihre eigentliche Bestimmung, den Feldgebrauch, in der Regel verloren ist.

<sup>&</sup>quot;Die Meinung, welche oben als von einigen deutschen Generalen ausgehend hingestellt wird, durch ein verschanntes Lager die Balgerung eines Platzes zu verhindern, dürfte als eine sehr vorübergehende Erscheinung zu betrachten sein. Ich haben icht feststellen können, welche Schriffsteller diesebe ausgesprochen haben sollen. Unsere Generale sind nicht in dem Falle geweszeisschem Generale haben 1810/11 absichtlich kein dergleichen Lager zu dem oben erwähnten Zweck bezogen. Allerdings verhinderte die Aussenheit der französischen Rheinarmee bei Metz die Belagerung jener Festung, aber dies war eine Zwangslage, veranlafst durch die Schlacht bei Gravelotte.

Weit davou entfernt, die Ansichten dieser deutschen Autoren zu theilen, war es wichtig, zu entscheiden, ob ein solches in flüchtiger Befestigung errichtetes Lager, im Bereiche eines an einem Flusse Biegenden Platzes, auf dem nämlich en Ufer wie der Platz, oder auf dem entgegengesetzten liegen soll. In dem Falle, woe su enräßiche wire, zwischen diesen beiden Vorschlägen zu wählen, weil der Platz selbst sich nicht auf beiden Ufern erstreckt, würde ich mich für Letzterse autscheiden.

Und in der That ist es sehr nöthig, daß das Lager an der dem Feinde zugekehrten Seite des Flusses liege, um einen Zufluchtsort für die Armee zu bilden, oder einen Ausfall zu begünstigen. In dem Falle wirde die Hauptgefahr darin bestehen, daß der Feind in der Entfernung einiger Meilen den Fluß überschrite und das Lager im Rüksen faßte. Wem nun der Platz sich an derselben Seite wie das Lager befände, würde er ihm zu nichts helfen, im entgegengesetzten Falle aber wäre es unmöglich, das Lager von rückwärts anzugreifen.

Moreau trotzte drei Monate lang allen Anstrengungen des Erzherzogs Karl in Kehl; wäre aber Straßburg nicht am entgegengesetzten Ufer gewesen, so würde das Lager sehr leicht durch einen Uebergang über den Rhein umgangen worden sein.

Es wäre in Wahrheit wünschenswerth, dafs das Lager auch auf dem Ufer, wo es gelegen ist, durch die Festung gedeckt wäre, und unter diesen Verhältnissen wird ein auf beiden Ufern gelegener Platz diese doppelte Bestimmung am besten erfüllen. Die Festung Koblenz, wie sie neuerdings erbaut worden ist, düfre ein neues System anbahnen.

Das von den Preußen für diesen Platz gewählte System, welches die Vortheile des verschanzten Lagers und der ständigen Befestigung vereinigt, verdient eine sorgfaltige Prüfung. Uns muß es gentigen, hier festzustellen, daß, wenn diese große Anlage einige Mängel zeigt, man doch versiehern kann, daß sie einer am Rehien auftretenden Armee große Vortheile bietet.

Die Unbequemlichkeit der flüchtig verschanzten, an großen Strömen errichteten Lager besteht darin, daß sie nur dann nützlich sind, wenn sie sich
am entgegengesetzten Ufer wie die Festung befinden, wie wir oben auseinandergesetzt haben. Nun sind sie aber in dem Falle allen Gefahren, welche aus
einer Zerstörung der Brücken entstehen, ausgesetzt, welche die Armee in die
nämliche Lage bringen würde, wie Napoleon bei Efslingen. Mangel an
Lebenmitteln und Munition würde die Folge sein, so daß ein Sturmangriff
mehr Aussichten auf Erfolg darböte.

Das System der vorgeschobenen Werke (forts détachés) in der ständigen Befestigungskunst, wie es zu Koblenz angenommen wurde, bietet den Vortheil, diesen Gefahren zu begegnen, indem es den Magazinen, welche sich mit der Armee auf demselben Ufer befinden, Schutz verleiht, und die letztere vor einem Angriff bis zur Wiederherstellung der Brücken deckt. Wennie Stadt auf dem rechten Rheinufer läge, und ein flüchtig verschanztes Lager auf dem linken, so wire im Gegenastz hierzu gar keine Sieberheit vorhanden, weder für die Magazine, noch für die Armee.

Wenn Koblenz nur eine gewöhnliebe Festung ohne vorgeschobene Werke

wäre, wiirde eine beträchtliche Armee nicht so leicht einen Zufluchtsort finden, und hätte andererseits mehr Schwierigkeiten in Gegenwart des Feindes zu debouchiren.\*9) • •

#### Ueber Brückenköpfe.

Von allen Werken der flüchtigen Befestigungskunst sind die Brückenköpfe wohl die wichtigsten. Die Schwierigkeiten, welche die Uebergänge über Flüsse und vor Allem über große Ströme, Angesichts des Feindes, bieten, genägen, um die ungemeine Nützlichkeit der Brückenköpfe zu beweisen; man kann in der That eher die verschanzten Lager als diese Werke entbehren, denn indem man die Brücken vor feindlichen Belästigungen deckt, schützt man sich gegen die Nachtheile, welche aus einem nothwendig gewordenen Rückzurge sich erzeben können.

Falls die Brückenköpfe einem verschanzten Lager als Stittzpunkt dienen, sind sie doppelt vortheilhaft. Sie werden es dreifach sein, wenn sie auch das dem Lager entgegengesetzte Ufer decken, weil sich dann diese beiden Befestigungsanlagen gegenseitig unterstützen und die beiden Ufer gleichmäßig: sichern werden.

Es wirde überflüssig sein, hinzuzufligen, daß diese Werke vor Allem vichtig im Feindeslande sind und auf allen Fronten, wo sich nicht ständige Plätze befinden. Ich mache noch die Bemerkung, daß der hauptsächlichste Unterschied zwischen dem System der verschanzten Lager und dem der Brückenköpfe darin besteht, daß die ersten besser aus einzelnen und geschlossenen Werken bestehen, während die Brückenköpfe blütig zur an den Flufa anstösende, hinten offene Werke sein werden. Die aus zusammenhängenden Linien bestehenden verschanzten Lager können nur durch eine Truppenstätze gehalten werden, welche so betrichtlich ist, daß man sie

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Diese Zeilen des Artikels geben Zeugnifs, mit wie aufmerksamen Blick Jomini die Fortschritte der Wissenschaft verfolgte, und wie richtig er das sogenannte neupreufsische System, welches die fortgehende Umwätzung im Festungswesen begann, in seinen ersten Anfingen beurtheilte. Gewiß wereinigt die Befestigung durch vorgeschobene Werke, besonders in der ihr nach dem Kriege von 1870/11 gegebenen Entwischlung die Vorheile besonders erichteter verschanzter Lager mit denen der Festungen selbst.
Unsere neuen großen Festungen, besonders Strafsburg mit Kehl, Mainz,

Unsere neuen großen Festungen, besonders Strafsburg mit Kehl, Mainz, Köln, Koblen, Posen, Thorn, dürften dem Jeda Jomin's sowohl in Art der Befestigung als Lage an Plüssen am meisten entsprechen. Aehnliches würde er von den großen, seit 1871 theils verlassenen, theils neu entstandenen französischen Festungen und verschanzten Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Toul, Alteins a. s. w. sagen, Die Lage an Plüssen begünstigt vor Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Toul, Alteins a. s. w. sagen, Die Lage an Plüssen begünstigt vor Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt vor Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Stellungen von der Stellungen von Belfort, Epinal, Langres, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen begünstigt von Allem die Antonia der Belfort, Die Lage an Plüssen de

Es folgt nun im Text eine Abhandlung über die zu jener Zeit angestrebten Befestigungen von Linz, welche sehr in's Einzelne geht und wenig Interesse darbietet, zumal da das vorgeschlagene System später aufgehoben wurde. Dieselbe ist dahen hier fortgelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Der Brückenkopf gegenüber Sonderburg war im ersten Falle in der Düppelstellung von 1864.

in ihrer ganzen Ausdehnung besetzen kann, sind sie aber aus gesehlossenen Werken gebildet, so genügt ein schwaches Corps, um sie sehr widerstandsfähig zu machen. Da übrigens diese Verschanzungen in die nämliche Klasse wie die der Lager gehören, und ihre Vertheidigung wie ihr Angriff besonders der Taktik angebört, werden wir im Kapitel IV, Artikel 35, von denselben sprechen. Hier genügt es, auf ihre strategische Wichtigkeit hinzuweisen.

#### Artikel 28.

#### Von den strategischen Operationen im Gebirge.

Wir würden die Strategie nicht von allen Gesichtspunkten aus betrachtet haben, wenn wir nicht einen Ueberblick gäben über den Antheil, welchen dieselbe an den Operationen im Gebirge haben kann. Wir wollen uns nicht bei den örtlichen Kleinlichkeiten der als uneinnehmbar betrachteten Posten aufhalten, welche den romantischen Theil der Gefechtstaktik bilden; wir werden einzig und allein die Beziehungen eines bergigen Landes mit den verschiedenen Artikeln zeigen, welche den Inhalt dieses Kapitels bilden.

Ein Bergland stellt sich unter vier in den Konbinationen des Krieges ganz verschiedenen Gesichtspunkten dar. Es kann der vollstündige Schanplatz eines Krieges sein, aber auch nur einen Theil desselben bilden. Es ist möglich, daß seine ganze Oberfläche gebirgig ist, oder auch, daß es nur eine Kette von Bergen bildet, von wo eine Armee in weite und reiche Ebenen hinabsteigen kann.

Wenn man die Schweiz, Tirol, die Provinzen von Klirnthen, Steiermark, Illyrien, einige Theile der Türkei und von Ungarn, Catalonien und Portugal aunnimnt, so enthält Ezropa nur die Bergketten, wie sie oben bezeichnet sind. Daher hat man nur ein en schwierigen Engrege, nur ein vorübergebendes Hindernifs zu überschreiten, und dasselbe bietet, einmal überwunden, und in Besitz genommen, einer Armee eher einen Vorhell dar. Und in der That, wenn das Hindernifs einmal überstiegen, und der Krieg in die Ebenen versetzt ist, kann man, so zu sagen, die überschrittene Kette wie eine Art vorstünftger Basis betrachten, auf welche man sich zurückziehen und einen augenblicklichen Zufluchtsort finden kann. Die einzig wichtige Sache, welche man bei solcher Gelegenheit zu beachten hat, besteht darin, sich niemals durch den Feind zuvorkommen zu lassen, wenn man zum Rückzuge gezwungen würde.<sup>89</sup>

Wenn ein durchweg gebirgiges Land wie Tirol oder die Schweiz nur

Eine nun folgende Beschreibung einiger Gebirgsländer Europa's ist hier fortgelassen.



<sup>89)</sup> Nicht nur wenn der Feind der geschlagenen Armee zuvorkommt, sondern auch, wenn er heftig drängt, kann ein im Rücken liegendes Gebirge derselben recht verderblich werden, besonders dann, wenn nur wenige Straßen über dasselbe führen. Zu verkennen ist nicht, daß der nachdringende Verfolger andererseits leicht zum Ethene gebracht werden kann.

eine Zone des Operationsschauplatzes bildet, so ist die Bedeutung seiner Berge nur bedingt, und man kann mehr oder weniger sich begnügen, es zu maskiren wie eine Festung, um die großen Entscheidungen in den Thülern zu suchen. Etwas anderes ist es aber, wenn dieses Land das allgemeine Schachbrett bildet.

Lange Zeit hat man in Zweifel gezogen, ob der Besitz der Berge den der Thiller, oder der Besitz der Thiller dom der Berge bedingte. Der Erzherzog Karl, dieser so aufgeklätte und zuständige Richter, hat zu der letzten Behauptung hingeneigt und bewiesen, daß das Doaustuhal der Schlässel von Süddeutschland ist. Wenn 69 009 Frauzosen in Baiern vorrücken und eine österreichische Armee gleicher Stärke vor sich haben, welche 30 000 Mann nach Tirol wirft, in der Hoffung sich am Inn festsetzen zu können, so würde es schwierig für die Frauzosen sein, bis zu dieser Linie vorzudringen, und dabei in ihren Flanken eine solche Macht in Besitz der Gebirgsausgänge von Scharnitz, Flüssen, Kuffstein und Loftens zu lassen. Wenn aber diese frauzösische Armee 20000 Streithälige zählte, und sie genug Erfolge davongetragen hätte, um sich das Uebergewicht über die vor ihr befindliche Armee zu verschaffen, un alsdann könnte sie immer eine genütgende Entsendungsabtehüung bilden, und is Augsänge von Tirol zu maskiren und auf Liuz vorzugehen, wie es Moreau 1800 maschie.

Bis hierher haben wir nur die Berglinder als Nebenzonen betrachtet. Wenn wir sie aber als Hauptschauplatz betrachten, so ändern sich die Dinge ein wenig und die strategischen Kombinationen scheinen sich mannigfacher zu gestalten. Die Feldzüge von 1799 und von 1800 sind gleichermaßen reich an interessanten Lehren dieser Art. In dem Bericht, welchen ich darüber veröffentlicht habe, bin ich bemüht gewesen, sie durch die Auseinandersetzung der Zerignisse selbet klar zu machen, und ich kann nichts besseres thun, als darauf verweisen.

Ich will versuchen, hier einige dieser Wahrheiten zusammenzufassen, welche mir aus der Prüfung der Ereignisse hervorzugehen scheinen.

Wenn ein von Gebirgen angefülltes Land das allgemeine Operationsfeld wird, können die Kombinationen der Strategie nicht günzlich den in offenen Gegenden angewandten entsprechen.

Und in der That werden die Manöver, um die Flanken der feindlichen Operationsfront zu gewinnen, oft unmöglich werden. In einem solchen Lande kann man nur mit einer beträchtlichen Armee in einer kleinen Anzahl Thiller operiren, wo der Feind Sorge tragen wird, genügende Avantgarden aufzustellen, um die Vorwirtsbewegung so lange aufzuhalten, als es nothwendig ist, und die Kräfte behufs Vereitelung des Unternehnens beretz zu stellen. Da nun auf den Berghängen, welehe die Thiller trennen, gewöhnlich nur Fußwege laufen, welche für die Bewegung der Armeen ungenügend sind, so wird eine Querbowegung nur für leichte Abtheilungen möglich sein.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Diese Darlegung Jomini's beweist also klar, daße es mit solchen Behauptungen wie: die Donau ist der Schlässel des südlichen Deutschlands, und ähnlichen, immer eine eigenthümliche Sache ist.

Die wichtigen strategischen Punkte, durch die Natur an den Gahelungen der Haupthäler bezeichnet, oder, wenn man will, am Zusammenflufs der Gewässer, welche durch die Thäler strömen, sind so klar gegeben, daß man blind sein müfste, um sie nicht zu erkennen. Da sie nun aber wenig zahlreich sind, so wird der Angreifer, um den sie hesetzthaltenden Vertheidiger zu vertreiben, sehr oft zu ummittelbaren Angriffen durch Sturm gemöthigt sein.

Wenn jedoch die großen strategischen Bewegungen hier viel seltener und schwieriger sind, so will das nicht sagen, daß sie weniger wichtig sind. Im Gegentheil, denn wenn es dem Angreifer gelingt, sich einer dieser Knotenpunkte der Verbindungen der großen Thiller auf der Rückzugelinie des Feindes zu bemikhtigen, so ist der Untergang desselhen viel sicherer als in ebenen Ländern, da die Besetzung von ein oder zwei Engpläsen auf dieser Linie genügen wirde, um das Verderben einer ganzen Annes zu veranlassen.

Wenn im Uebrigen der Angreifer Schwierigkeiten zu besiegen hat, so man zugestehen, daß die Vertheidigungsame in demselben Falle ist, und zwar weil es nothwendig 'erscheint, alle Ausgänge zu decken, durch welche der Feind in Massen auf den entscheidenden Punkten anlangen kam, und durch die Hindermisse, welche sich den Transversalmärschen in den Weg stellen, wenn man den bedrohten Punkten zu Hülfe eilen will.

Nichts kann in der That die Schwierigkeit der Vertheidigungsstrategie im Gehirge mehr beweisen, als die Verlegenheit, in der man sich hefindet, einem mit einer solchen Aufgabe betrauten General nicht nur nicht Regeln. sondern auch nur Rathschläge zu ertheilen. Wenn es sich nur um die Vertheidigung einer einzigen Operationsfront handelte, von wenig beträchtlicher Ausdehnung und gebildet durch vier bis fünf Thäler oder Strahlen, welche gegen den mittleren Knotenpunkt dieser Thäler zusammenlaufen, und falls dieser nur zwei his drei kleine Märsche von den Gipfeln der Bergkette entfernt ist, dann würde die Vertheidigung freilich leichteres Spiel hahen. Es würde dann genügen, die Errichtung eines guten Werkes auf jedem dieser Strahlen an dem engsten und schwierigsten Punkte des Passes anzuordnen, Sodann würde man einige Infanteriehrigaden unter dem Schutze dieser Werke aufstellen, um den Vormarsch zu verhindern, während etwa die Hälfte der Armee in Reserve, an den Hauptknotenpunkten der Vereinigung der Thäler in Bereitschaft sein würde, entweder um die Vorposten zu unterstützen, oder in Masse auf den Angreifer zu fallen, wenn er debouchiren wollte. Indem man diesen Leitungsbefehlen brauchhare Anweisungen für die Generale seiner Vortruppen hinzufügte, sei es, um ihnen den hesten Versammlungspunkt zu bezeichnen, so wie die verhängnissvolle Kordonstellung durchbrochen wäre, sei es, um ihnen vorzuschreihen, die Operationen in den feindlichen Flanken fortzusetzen, könnte man sich für unbesiegbar halten, besonders in Betracht der tausend Schwierigkeiten, welche die Oertlichkeit dem Angreifer in den Weg stellt. Wenn aher zur Rechten einer solchen Operationsfront sich noch eine andere fast wie die erste befindet, sodann eine dritte zur Linken, und wenn es sich darum handelt, alle diese Fronten auf einmal zu vertheidigen, in der Besorgniss, die vernachlässigte bei der ersten Annäherung des Feindes fallen zu sehen', dann verändert sich der Lehrsatz; die

Schwierigkeiten verdoppeln sich für den Vertheidiger nach Maßgabe der Ausdehnung der Vertheidigungslinie, und das Kordonsystem erscheint mit allen seinen Gefähren, ohne daß es sehr leicht wäre, ein anderes anzunehmen.

Man wird sich nicht besser von diesen Wahrheiten überzeugen können, als indem man sich die Lage Massena's in der Schweiz 1799 vergegenwärtigt. Nach dem Verlust der Schlacht bei Stockach durch Jourdau, hielt er die Linie von Basel, über Schaffhausen und Rheineck bis zum St. Gotthard nnd von dort durch die Furca bis zum Montblanc. Er hatte den Feind vor sich bei Basel, bei Waldshut, bei Schaffhausen, bei Feldkirch; das Corps von Bellegarde bedrohte den St. Gotthard und die Armee von Italien (österreichische) hatte Absiehten gegen den Simplon und den St. Gotthard. Wie nun die Linien eines solchen Kreises vertheidigen? Wie eines der großen Thäler unbeschützt lassen auf das Wagniß Alles zu verlieren? Von Rheinfeld bis Solenre im Jura sind nnr zwei schwache Märsche, und dort lag die Kehle der Mäusefalle, in welcher die französische Armee sich befand. Dort war der Drehpunkt der Vertheidigung, aber wie nun Rheineck und den St. Gotthard verlassen, wie war es ferner möglich, Wallis und den Zugang zu Bern und damit ganz Helvetien den Verbündeten zu überliefern? Und wenn man Alles decken wollte, wenn auch nur mit Brigaden, wo würde die Armee sein, wenn es sich darum handelte, einer feindlichen Macht eine entscheidende Schlacht zu liefern? Seinc Kräfte in der Ebene zusammenhalten, ist ein natürliches System, aber in Ländern mit schwierigen Engpässen, heißt dies die Schlüssel des Landes dem Feinde ausliefern. Auch weiß man niemals, auf welchem Punkt die Vereinigung einer schwächeren Armee nöthig sein wird. ohne sie ungemein auszusetzen.

In der Lage, in welcher sich Massena nach der erzwungenen Rämung der Rheinlind und von Züfrich befand, erschien als das einzige zur Vertheidigung geeignete strategische Objekt die Juralinie. Er hatte die Verwegenheit au der des Albis festuhalten, welche klützer als die des Rheinsen, ihr aber immer auf einer sehr großen Linie den Schlägen der Oesterreicher aussetzte. Und wenn, anstutt Bellegarde durch das Veltlin nach der Lombardei zu schicken, der Höftrigerath ihn auf Bern gesendet, oder seine Vereinigung mit dem Erzherzog Karl befohlen hätte, so wäre es um Massena gesehchen gewesen. Diese Förginisse schehen also zu beweisen, daß, wenn die Gebirgeländer der Vertheidigungstaktik günstig sind, sich dies nicht ebensom it der strategischen Vertheidigung verhält, welche, gemöthigt sich zu zerstückeln, ein Gegenmittel in der Vermehrung der Beweglichkeit und in dem öfteren Erzreifen des Anzriffsverfahrens suchen muße.

Der General Clausewitz, dessen Logik nicht immer die beste ist, behauptet im Gegentheil, daß der Vertheidiger, da die Bewegung der schwierigst eilt im Gebürgskriege ist, die geringste Bewegung vermeiden muß, auf das Risko, den Vortheil der örtlichen Vertheidigung zu verlieren. Indessen endet er damit, selbst darzulegen, daß die todte Vertheidigung früher oder später einem willenskräftigen Angriff unterliegen muß, was zu dem Beweise führt, daß der Entselhuß zum Angriff in den Bergen nicht minder gämstig wie in der Ebene ist. Wenn man daran zweifeln könnte, so würde der Feldzug von

Massena das Gegentheil beweisen, denn er behauptete sich in der Schweiz, den Feind bei jeder Gelegenheit angreifend, sogar wenn er ihn bis auf dem Grinsel oder dem St. Gotthard aufsuchen mußte. Napoleon that dasselbe in Tirol 1798 gegen Wurmser und Alvinzi. 1991

Was die strategischen Manöver im Einzelnen anbelangt, so wird man sich davon einen Begriff machen können, wenn man die unbegreiflichen Ereignisse liest, welche das Unternehmen von Suwaroff über den St. Gotthard gegen das Muttenthal begleiten. Indem man den von dem russischen Marschall befolhenen Manövern, um Lecourbe in dem Thal der Reufs aufzuheben, folgt, muß man die Geistesgegenwart, die Thätigkeit und merschitterliche Pestigkeit bewundern, welche diesen General und seine Division retteten. Sodann sieht man Suwaroff in dem Schachtenthal und Nuettenthal in der nümlichen Lage wie Lecourbe und sich mit derselben Gewandtheit heraussiehen.

Nicht minder außergewöhnlich erscheint der schöne Feldzug des Generals Molitor, dem es, eingeschlossen mit 4000 Mann in dem Kanton Glarus durch mehr als 30 000 Verbündete, dennoch gelang, sich hinter der Linth zu behaupten nach vier bewundernswerthen Gefechten. In dem Studium dieser Thatsachen kann man die ganze Eitelkeit der Theorien in den Einzelnheiten erkennen und die Ueberzeugung gewinnen, daß ein held enhafter und starker Wille, vor Allem im Gebingskriege mehr als alle Lehren der Welt vernag.

Ich kann außerdem sagen, daße es in diesem Kriege mehr als irgendwo anders nöthig ist, auf die Verbindungen des Feindes zu wirken; endlich daß in diesen schwierigen Gegenden gute zeitweilige Basen und Vertheidigungslimen, errichtet in der Mitte der großen Knotenpunkte, und gedeckt von strategischen Reserven, nebst einer großen Beweglichkeit und häufiger

<sup>189</sup> Der oben erhobene Vorwurf gegen Clausewitz entbehrt der Begründung-Dermelbe asgt in seinen Kapilein höre Gebrigsvertheidigung [51, 18, 17. V. Buch) durchaus nicht, daß man sich nur in der Vertheidigung halten soll. Er sagt nur, daß der Charakter des Gebrigskrieges die Passivität meist bedingt, da die Bewegung des Vertheidigeres stark gehindert sel. In der erhöhten Beweglichkeit hätte die Vertheidigung Höllis suchen sollen. aber diese unterliege eben im Gebirge den größten Schwierigkeiten. Die offenbar von Jomini gemeinten Sätze sind übrigens der hist ori sie hen Bet rach tung entnommen, enthälten absokaum die Meinung von Clausewitz, wie man verfahren soll. Im Allgemeinen geht die Ansicht von Clausewitz über den Gebrigsbrieg dahin, daß man das Aufreten ganzer Armeen im Berglaude möglichst vermeiden muß, da alle wirker setzt dies in dem wie inmer tief und gründlich betrachtenden Kapitel gauz ähnlich wie Jomini auseinander, dessen Ansicht mit der seinigen überhaupt hier ebenfälls vielfach zusammentriff.

Jomini, der als Schweizer gerade in diesem Gegenstande ganz besonders zu Hause ist, betont mehr wie Glausewitz die Wichtigkeit der Knotespunkte, in welchen die Thiller zusammenlaufen, und dies möchten wir als einen besondern Vorzug seines Kapitels erfälkren. Auch das schon erwähnte Werk von Kuhn über den Gebirgskrieg schiebt diese Punkte als besondern passent dir die Auf-Peind zum Anzuff schreiten müssen, mit Eecht sehr in den Vorderrund.

Rückkehr zum Angriffsverfahren das Mittel sein werden, das Land zu vertheidigen.

Ich kann indefs diesen Artikel nicht beendigen, ohne die Bemerkung zu machen, daß die Gebirgsländer hauptsächlich günstig für die Vertheidigung sind, wenn der Krieg ein wahrhaft nationaler ist, und wenn die aufgestandenen Bevölkerungen ihren Heerd mit der Hartnäckigkeit vertheidigen, welche die Begeisterung für eine heilige Sache verleiht. In diesem Falle ist jeder Schritt des Angreifers nach vorwärts nur mit den größsten Opfern erkauft. Soll aber der Kampf vom Erfolge gekrönt sein, so muß die Bevölkerung immer von einer disciplinirten Armee unterstitzt sein, ohne welche die tapferen Bergbewohner bald wie die Helden von Stanz und Tirol unterliegen wirden.

Das Angriffsverfahren gegen ein Gebirgsland tritt uns in doppelter Voraussetzung entgegen. Soll es gegen eine Bergkette mit einem daranstoßenden weiten Schachbrett von Ebenen, oder soll es gegen einen ganz und gar bergigen Schauplatz gerichtet sein?

Im ersteren Falle kann man nur eine Regel geben, das ist: Scheinangifie auf der ganzen Linie zur machen, um den Feind zur Ausdehnung seiner Vertheidigung zu zwingen und sodann den Uebergang auf dem entscheidenfennkt zu erkämpfen, durch diesen Üeberwältigung man sich große Ergebnisse versprechen darf. Es ist eine Kordonstellung, sehwach an Zahl aber
stark durch die Oertlichkeit, um deren Durchbruch es sich handelt, umd ist
dieser auf einem Punkte czwamgen, so ist die ganze Linie gesprengt.
Wenn man die Geschichte des Fort Bard im Jahre 1800 bedenkt, oder die
Einnahne von Leutasch und Schamitz 1805 durch Ney, welcher sich mit
14 000 Mann auf Innsbruck in die Mitte von 30 000 Mann Oesterreichern warf
und, sich dieses Mittelpunktes bemächtigend, dahin gelangte, sie zum Richzuge nuch allen Richtungen zu zwingen, kann man darüber urtheilen, daß
diese berühnten Bergketten mit einer tapferen Infanterie und kühnen Führern
in der Regel überschriften werden können.

Die Geschichte des Ueberganges über die Alpen, bei welchem Franz I, die ihn bei Susa erwartende Armee umging, indem er die schroff abfallenden Berge zwischen dem Mont Cenis und dem Thal von Queyras pasite, ist ein Beispiel dieser unübersteiglichen Hindernisse, welche man immer überschreitet.

Um hier Widerstand zu leisten, hätte man zum Kordonsystem greifen müssen, und wir haben schon bemerkt, was man sich davon versprechen kann. Die Stellung der Schweizer und Italiener, in ein enges Thal geprefst, war nicht viel besser als ein Kordon, und war es sogar weniger, da sie die Armee in eine Sackgasse einschlofs, ohne die Seitenthiller zu beobachten. Leichte Corps in diese Thiller werfen, um die Schluchten zu verthedügen, welche sich dort vorfinden, und den Haupttheil des Heeres bei Uruin oder Carignan aufstellen, das war es, was die Strategie gerathen hätte.

Wenn man die taktischen Schwierigkeiten eines Gebirgskrieges betrachtet, und die ungeheuren Vortheile, welche er der Vertheidigung zu sichern scheint, so ist man versucht, es für ein Manöver der höchsten Verwegenheit zu halten. eine beträchtliche Armee in eine Masse zu vereinigen, um in ein einziges Thal einzudringen, und man wäre sehr geneigt, sie in so viel Kolonnen zu theilen, als wegsame Uebergänge vorhanden wären. Dies ist meiner Meinung nach eins der gefährlichsten Trugbilder, die man sich nur machen kann. Man braucht nur das Geschick der Kolonnen von Championnet in der Schlacht bei Fossano zu betrachten, um hiervon überzeugt zu sein. Wenn es fünf oder sechs gangbare Wege auf der Einbruchsstrecke giebt, so ist es nothwendig, sie alle zu beunruhigen, aber man mnss die Kette höchstens in zwei Massen üherschreiten, auch ist es nothwendig, dass die zu durchschreitenden Thäler nicht in auseinanderlaufender Richtung liegen, denn sonst würde das Unternehmen scheitern, wenn der Feind nur einigermaßen in der Verfassung ist, die aus den Thälern herauskommenden Truppen zu empfangen. Das System, welches Napoleon beim Uebergange über den großen Bernhard anwendete, scheint das beste zu sein. Er bildete die stärkste Masse im Centrum nebst zwei Divisionen rechts und links, die den Mont Cenis und Simplon überschritten, um die Aufmerksamkeit des Feindes zu theilen und den Marsch zu flankiren,101)

Der Einbruch in Länder, welche nicht allein einen Gürtel von Bergen besitzen, sondern deren Inneres aus einer fortlaufenden Reihe von Bergketten besteht, ist länger und schwieriger als diejenigen, wo man eine baldige Entwickelung durch eine entscheidende in der Ebene gelieferte Schlacht erwarten kann, dem Schlachtfelder, um große Massen entfalten zu können, finden sich in den ersteren fast nirgends, der Krieg besteht hauptsiehlich aus Einzelkämpfen. In jenen Bergländern wirde es vielleicht unklug sein, über einen einzigen Punkt in ein tiefes Thal einzudringen, dessen Ausgünge der Feind leicht schließen und die Armee in eine üble Lage brüngen könnte. Aber man kann flügelweise eindringen auf zwei oder drei Neben-

<sup>&</sup>lt;sup>10)</sup> Je stärker die Armee ist, je mehr ist in diesem Falle die Theilunger nicht zu ungehen. Was sollen 66 000 Mann auf einer Strafe im Gebrager Sie können, selbst wenn der Ausgang frei ist, eingepreßt im Passe, selten an einem Tage zum Gefecht kommen, wogegen dies sehr wehl und unter günstigeren Bedingungen möglich ist, wenn sie in zwei Kolonnen das Gebirge überschreiten.

Die II. Armee ging im Juni 1866 in drei Kolonnen über den Riesenkamm nud durch das Glatzer Gebirge.

Das Eingreifen des Gardecorps, welches am 27. Juni bei Braunan aus dem Gebirge kam, machte den Schaden der Schlappe von Trantenan am 28, wieder gut. Dieß hätte schon am 27. erfolgen können, wenn General Bonin die angebotene Hülfe nicht abgeleichnt hätte. Die Vernichtung des Corps Galbenz war dann unausbleiblich. Jedenfalls war es dem Gardecorps auf diese Weise leichter, einzugerlien, als wenn es hinter dem 1. Corps gefolgt wäre.

Doch hängen die Anordnungen für einen solchen Uebergang hauptsächlich von den Wegen und Pässen ab. Ich will nur darlegen, dals mir Jomini's Behauptung von dem engen Zusammenbalt für Armeen von 90 000 bis 100 000 Mann in ein oder zwei Massen zn absolut erscheint.

Dass die Theilung, besonders wenn die Pässe zu weit auseinanderliegen, anch ein Uebel werden kann, ist selbstverständlich.

linien, deren Ausgänge nicht zu weit von einander entfernt sind, indem man die Märsche derart berechnet, dafs man an dem Vereinigungspunkt der Thäler fast zu derselben Zeit ankommt und dafür sorgt, den Feind von allen dazwischen liegenden Höhenketten zu vertreiben. 129

Von allen diesen durchgängig gebirgigen Ländern ist die Schweiz unbestreitbar das taktisch am leichtesten zu vertheidigende, wenn ihre Milizen von dem nämlichen Geist beseelt wären. 1891

Gestützt auf solche Milizen, könnte eine disciplinirte und regelmäßige Armee dreifachen Kräften Stand halten.

Feste Lehren für Kriegslagen zu ertheilen, welche sich his in's Unendliche vervielfaltigen durch die Oertlichkeitsverslithises, die Hillisquellen der Kunst, den Zustand der Bevölkerung und der Heere, wäre eine Thorheit. Die Geschichte — aber die grub begründete und dargestellte Geschichte, — ist die wahre Schule des Gebirgskrieges. Die Erzählung des Feldzuges von 1799 durch den Errherzog Karl, ditjenige der nämlichen Feldzüge, welche ich in meiner kritischen Geschichte der Revolutionskriege gegeben habe; die des Feldzuges in Graubtinden von Ségur und Mathieu Dumas, die von Catalonien von Saint Cyr und Suchet; der Feldzug des Herzogs von Rohan im Veltlin, der Uebergang über die Alpen durch Franz I. von Gaillard sind gute Führer für dieses Studium. <sup>16</sup>9)

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Solche Berechnung ist sehr sehwierig, sei hier nebenbei bemerkt. So kam die 2. Division am 27. Juni 1866 vor der I. bei Trautenau an, während nach der Berechnung die 1. zuerest eintreffen und diese Stadt besetzen sollte. <sup>218</sup>) Dies kann man nach den in den letzten Jahrzehnten erfolgten milienistehen und politischen Veründerungen in der Schweiz unbedingt sunnehmen.

<sup>164)</sup> Auch Clausewitz weist vielfach in seinem Kapitel über Gebirgskrieg auf die Feldzüge von 1799 und 1800 und auf den Erzherzog Karl hin. —

In der preußsichen Kriegsgeschichte hat der Gebirgskrieg zu verschiedenen Zeiten auch seinen Platz gedunden, so insbesondere in den drei sehlesischen Kriegen. Doch handelte es sich im Allgemeinen mehr um die Durchzügen durch die Böhnen, Sachsen und Schleisen tremenden Ketten — wie nach 1866 — oder um kürzere Episoden, unter welchen wir Erzignisse wie die Waffensteckung der Sachsen bei Pira und die der Preufsen bei Maxen, den ruhn-vollen Untergang des Corps von Fougué bei Landshut nennen wollen — als um einen längeren Gebirgskrieg.

<sup>1913</sup> mufs man die Öperationen der großen Armee vom 27. August bis in den September hinein, die Schlacht bei Kulm und das Gefecht bei Arbesau als Akte des Gebirgskrieges bezeichnen. Erstere defshalb, weil die Verhältnisse des Gebirges auf die Bewegungen des Corps von Kleist den entschiedensten Einflufa ausbibten.

Im Jahre 1871 erlebte die Südarmee unter General v. Manteuffle elnige Tage des Gebirgskrieges in Jura, als die Armee Bourbakië, auf eisigen Wegen über die Schweizer Gremze godräugt wurde, so das blutige Gefecht bei Pontarlier an 2. Februar 1871. Ein läugerer größerer Krieg im Gebirge, wie 1798, 1799, 1800, 1809, 1809 die Oesterreicher und Franzosen geführt haben, ist in unserer Geschichte niett zu verzeichnen. — Es fehle nus für diesen Krieg eigenartig organisitte Truppen, wie z. B. die Tiroler Landesschützen, die itallenischen Alpenkompagnien, die österreichische Gebirgartillerie. Die deutsche Infanterie hat sich jedoch durch ihre Ausdauer, Marschfähigkeit und Mannszucht immer sehr beihätigt zeseigt, die Austragungen eines Gebirgskrieges zu ertragen. Ob die

#### Artikel 29.

### Einige Worte über die großen Einbruchskriege und die entfernten Unternehmungen.

Nachdem wir schon der in entferntesten Ländern geführten Einbruchskriege in Beziehung auf die Politik der Staaten Erwähnung gethan haben, bleibt uns übrig, mit wenig Worten sie unter dem militärischen Gesichtspunkt zu betrachten. Wir empfinden einige Verlegenheit, ihnen ihren passenden Platz in diesem Abrifs anzuweisen, denn wenn sie einerseits viel mehr für ein Heldengedicht und homerische Erdichtungen passend erscheinen als für strategische Kombinationen, so kann man andrerseits sagen, dass man, abgesehen von den großen Entfernungen, welche die Schwierigkeiten und die düsteren Aussichten verdoppeln, in diesen abenteuerlichen Unternehmungen nichtsdestoweniger alle die Kriegshandlungen der anderen Kriege eben-Sie haben ihre Schlachten, ihre Treffen, Belagerungen und selbst ihre Operationslinien, so dass sie mehr oder weniger in die verschiedenen Zweige der Kunst gehören, welche den Gegenstand dieses Werkes ausmachen. Da es sich jedoch hier nur darum handelt, sie als ein Ganzes zu betrachten, und da sie vor Allem sich von den anderen Kriegen hinsichtlich ihrer Operationslinien unterscheiden, so werden wir sie den Kapiteln nachfolgen lassen, welche von jenen handelten.

Es giebt mehrere Arten entfernter Unternehmungen, die ersten sind die quer durch das Festland als Hülfsmächte ausgeführten, von denen wir im Artikel 5 bei Gelegenheit der Interventionskriege gesprochen haben.

Die zweiten sind große festländische Einbruchskriege, welche weite, mehr oder minder freundlich, neutral, oder zweifelhaft gesinnte Gegenden durchziehen.

Die dritten sind Unternehmungen derselben Natur, aber theils zu Lande. theils zur See. unter Beihülfe zahlreicher Flotten, ausgeführt.

Die vierten sind überseeische Unternehmungen, um entfernte Ansiedelungen zu gründen, zu vertheidigen oder anzugreifen. Die fünften endlich sind große Landungen gegen wenige entlegene, aber

große Staaten gerichtet. Wir haben schon im Artikel 5 einige der Misstände behandelt, welchen

weit entsendete und zur Unterstützung von anderen Mächten bestimmte

Zukunft einmal unsere Armeen in Bergländer wie die Schweiz führen kann, erscheint nicht absolut unmöglich, wurde doch Suwaroff mit seinen Russen berufen. in der Schweiz zu fechten. Eine ähnliche Verwickelung der Verhältnisse ist auch jetzt denkbar bei einer Verletzung der Neutralität der Schweiz durch die Franzosen. Jedenfalls brauchen wir nicht daran zu denken, uns besondere Gebirgstruppen zu schaffen, aber es ist nützlich, wenn wir uns mit dem Wesen des Gebirgskrieges hin und wieder beschäftigen, ihn nicht theoretisch ganz links liegen lassen, sondern uns die Bedingungen hin und wieder vor Augen stellen, unter denen im Gebirge sich die Truppen bewegen und schlagen, wobei ich mehr an die strategischen Verhältnisse denke als an die Einzelheiten der Taktik, welche aus einer guten Ausbildung im Schützengefecht größtentheils hervorgehen. 13\*

Hülfstruppen, ausgesetzt sind, mit denen man durch Vertheidigungsverträge oder durch Bündnisse vereinigt ist.

Ohne Zweifel wird eine russische Armee, welche an den Rhein oder nach Italien geschickt ist, um im Verein mit den deutschen Michten zu handeln, in einer viel günstigeren Lage sein, als wenn sie bis dahin durch feindliche oder selbst neutrale Landstrecken vorgedrungen wäre. Ihre Basis, Operationslinien, ihre vorliktingen Stätzpunkte wärden die nämlischen wie die ihrer Verbündleten sein; sie wirde einer Zuflichtsort in ihren Vertheidigungslinien inden, Lebensmittel in ihren Magazinen, Schiefsbedarf in ihren Depots, während sie entgegengesetzten Falles erst Hülfsquellen an der Weichsel oder am Niemen hätte und leicht das Schicksal aller riesenmäßigen Einbruchskriese, welche nicht zelangen, erleiden kömnte.

Ohngeachtet des großen Unterschiedes, welcher zwischen einem solchen Hülfskriege und einem entlegenen, im eigenen Interesse unternommenen Einbruchskriege besteht, wird man sich nicht alle die Gefahren verbergen kömen, denen diese Hülfscorps ausgesetzt sind, und die Verlegenheiten, in welche vor Allem der Oberbefehlshaber der Hülfsmacht-Truppen gerathen kann.

Der Feldzug von 1805 lieferte ein Beispiel hiervon. Der General Kutusoff geht bis zum Ina nat die balerische Grenze mit 80 000 Rausen vor. Die Armee von Mack, mit der er sich vereinigen sollte, ist vollständig zu Grunde gerichtet, mit Ausnahme von 18 000 Mann, welche Kienmayer von Donauwörth zurückführt. Der russische General findet sich daher mit 50 000 Streitfikhigen der ungestümen Thätigkeit Napoleon's, welcher 130 000 Mann hat, ausgesetzt; und um das Unglick auf Höchste zu steigern, trennt eine Strecke von einbundert fünfzig Mellen Kutusoff von seinen Grenzen. Eine Strecke von einbundert fünfzig Mellen Kutusoff von seinen Grenzen. Eine sche Lage wäre verzweifelt gewesen, wenn nicht eine zweite Armee von 50 000 Mann in Olmütz eingetroffen wäre, um ihn aufzunehmen. Inzwischen setzte die Schlacht von Austerlitz, das Ergebniß eines Fehrers des Chefs des Generalstabs Weyrother, die weit von ihrer Basis entfernte russische Armee auf 's Neue in eine tübe Lage; sie wäre beinahe das Opfer eines entlegenen Bündnisses geworden, und nur der Friede gab ihr Zeit, die Grenzen zu gewinnen.

Das Schicksal Suwaroff's nach dem Siege bei Novi 189) und vor Allem bei dem Feldzuge in der Schweiz ist eine Lehre, über welche jeder höhere Führer wohl nachbaudenken hat. Der General Benningsen hatte 1807 weniger Nachtheile, weil er sich, zwischen der Weichsel und dem Niemen operirend, auf seine eigene Basis sittizte, und weil seine Operationen keineswege von seinen Verblindeten abhingen. Man möge sich auch des Schicksals der Franzosen in Böhmen und in Baiern 1742 erinnern, als Friedrich der Große ihre Sache verließ, um dem Frieden allein abzuschließen. Allerdings führten diese letzteren den Krieg als Verbündete und nicht als Hülfsmacht; aber im letzteren Falle sind die politischen Baude nie en genug erknüfft, um nicht

<sup>105)</sup> Moreau wurde am 15. August 1799 von Suwaroff und den österreichischen Generalen Melas und Kray bei Novi in der Nähe von Genua geschlagen.



Punkte der Uneinigkeit darzubieten, welche die militärischen Operationen zu hemmen geeignet wären. Wir haben davon schon Beispiele im Artikel 19 bei Besprechung der politischen Objektpunkte genannt.

Was die entlegenen, in weiten Festlandstrecken geführten Einbruchskriege betrifft, so kann man nur aus der Geschichte lernen. 206)

Die Verhältnisse, welche sich aus den großen Entfermungen ergeben, beite gleasen, bieten die entfernten Einbruchskriege, sobald das Heer einen auf dem Kriegsschauplatz angekommen ist, wo es auftreten! soll, nur Operationen wie die anderen dar. Da die große Schwierigkeit in den Entfermungen besteht, so kann man die Grundsätze über die tiefen Operations-linien, und diejenigen über die strategischen Reserven, oder die vorlünfigen Basen, als die einzig nützlichen empfehlen, und gerade bei solchen Gelegenheiten wird ihre Anwendung unumgänglich, obgleich sie weit entfernt sind, vor allen Gefähren zu sehlichten.

Der Feldzug von 1812, so verblingnifsvoll für Napoleon, war nichtsedsoweniger ein Muster dieser Art. Die Sorgfalt, nit welcher er der Elüsten Schwarzenberg und Reynier am Bug stehen liefs, wihrend Maedonald, Oudinot und Wrede die Düna bewachten, Bellune ankam, um Smolensk zu decken, und Augereau ihn zwischen Oder und [Weichsel ablöste, beweist, dafs er keine nach menschlichem Ermessen nöttige Vorsicht vernachlässigt hatte, um sich angemessen zu basiren, aber e beweist auch, dafs die größten Unternehmungen gerade durch die Größes der Vorbereitungen untergehen, welche man macht, um ihr Gelingen zu siehen. 30°

<sup>180)</sup> Es sind hier 5 Seiten des französischen Textes nicht übersetzt, weil sie die Betrachtung historischer und politischer Verbättnisse enthalten, welche nach den Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre theils nicht mehr Gültigkeit beanspruchen können, theils einen besondern präktischen Nützen nicht gewähren, wenn sie auch anziehend und egistreich geschrichen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Es ist keine Frage, daß die Feldzüge Napoleon's und Karl's XII. in Rufsland noch nicht für ewige Zeiten die Unangreifbarkeit des Kolosses bewiesen haben. Die Entfernungen werden immer großes Schwierigkeiten darbieten, die Eisenbahnen haben jedoch hierin viel gedündert. Eine in Rufsland vorgehende deutsch-österreichische Armee wird in einer anderen Lage als die Armee Napoleon's sein, was den Nachschub anbelangt. Freilich würde sie die Eisenbahnen auf den Verbindungslinien durch eine sehr bedeutende Entfaltung von Besatzungs- und Etappentruppen decken müssen.

Alle die von Jomini oben angeführten Beispiele würden im Zeitalter der Eisenbahnen ein anderes Gesicht gewinnen.

sischer General zu erfüllen im Stande war. Ich spreche nicht von dem Fehler, im Moskau nach dem Brande geblieben zu sein, denn damals war das Uebel vielleicht schon ohne Heilmittel, obwohl es minder groß gewesen würe, wenn er den Rückzug sofort angetreten hätte. Man hat ihn angeschuldigt, die Enfernungen, die Schwierigkeiten und die Monschen zu sehr verachet zu haben, indem er mit derartiger Tollheit bis an die Wälle des Krenl vordrang. Um inz zu verurtheilen, oder ihn freizusprechen, wire es nöthig, die wahren Ursachen zu kennen, welche ihn bewogen oder zwangen über Smolensk hinauszugehen, anstatt hier stehen zu bleiben und den Winter vorbeigehen zu lassen, wie er es selbst laut angektindigt hatte. Endlich müßte man Gewißbeit haben, ob es möglich gewesen wäre, zwischen dieser Stadt und Witepsk in Stellung zu beiben, ohne vorläufig die russische Armee geschlagen zu haben.

Weit entfernt mich in einem so großen Prozeß als Richter aufwerfen zu wollen, bin ich überzeugt, daße viele, welche eich das Recht dazu anmaßen, nicht auf der Höhe einer solchen Aufgabe stehen und sogar der nothwendigen Nachrichten entbehren, um sie zu erfüllen. Viel wahrer in der ganzen Sache ist, daße Napoleon zu sehr die Empfindungen vergaße, von welchen Preußen, Oesterreich, Schweden gegen ihn beseelt waren: er erchnete zu sehr auf eine Entwickelung der Dina, auf willia und der Dina,

Gerechter Beurtheiler der Tapferkeit der russischen Armeen, verkannte er den nationalen Geist und die Thatkraft des Volkes. Endlich und vor Allem gründete er, anstatt sich des aufrichtigen und eigennützigen Beistandes einer großen Militärmacht zu versichern, deren benachbarte Staaten ihm eine sichere Basis für den Angriff gegen den Koloss, welchen er erschüttern wollte, gewährt hätten, sein ganzes Unternehmen auf die Unterstitzung eines tapferen und begeisterten, aber leichtherzigen und aller Elemente für eine solide Macht entbehrenden Volkes (die Polen); weit entfernt endlich aus dieser eintligigen Begeisterung den möglichst größten Vortheil zu ziehen, schwächte er ihn noch durch ein unzeitgemäßes Schweigen.

Das Geschick aller solcher Unternehmungen beweist in der That, daße der Hauptpunkt, um ihr Gelingen zu sichern, und selbst der einzige wirksame Grundsatz, den man geben kann — wie wir schon im ersten Kapitel Artikel 6 gesagt haben — darin besteht, sie niemals zu versuchen ohne die zugesicherte Unterstützung einer bei der Sache bethelligten und bedeutenden Macht, welche dem Kriegsschauplatz nahe genug liegt, um in ihrer Grenze eine angemessene Basis zu bieten, um entweder hier im Anfang Vorrüthe aller Art aufzuhäufen, oder als Zufluchtsort im Falle eines Unglücks zu dienen, eine Basis, wo man sich neue Mittel zur Wiederaufnahme des Angriffsverfahrens nach Beduffriß verschaffen kann.

Was die Verhaltungsregeln betrifft, welche man in den Lehren der Strategie suchen könnte, so wäre es um so verwegener, auf dieselben zählen zu wollen, als ohne die oben erwähnte politische Vorsicht, das Unternehmen selbst nur eine schreiende Verletzung aller strategischen Gesetze sein würde. <sup>189</sup>

<sup>100)</sup> Hier ist eine Streichung einiger Zeilen des französischen Werkes vorgenommen, welche eine Wiederholung enthalten.

Nachdem wir Alles erschöpft haben, was sich Wichtiges über große festländische Einbruchskriege sagen läßt, bleibt uns übrig, einige wenige Bemerkungen über die zur Hälfte festländischen, zur Hälfte maritimen Unternehnungen zu machen, welche die dritten in der von uns bezeichneten Reibe sind.

Diese Art von Unternehmungen sind sehr selten geworden seit der Erindung der Artillerie, und die Kreuzzitge waren, glaube ich, das letzte Beispiel, welches man davon gesehen hat. Vielleicht kann man die Ursache darin finden, dats die Herrschaft über das Meer, nachdem sie nach und nach in der Hand von zwei oder drei kleinen Michten gewesen war, in die einer Inselmacht übergegangen ist, welche wohl Geschwader, aber nicht die für diese Unternehmungen nothwendigen Landherer besitzt.

Sei dem nun, wie es wolle, es geht aus diesen beiden vereinten Ursachen hervor, daß wir nicht mehr in den Zeiten sind, wo Xerses zu Lande zur Eroberung von Griechenland auszog, indem er sich durch 4000 Schiffe jeder Größe begleiten ließ, und wo Alexander von Macedonien durch Klein-Asien bis Tyrus vordrung, während seine Flotte an den Küsten entlang segelte.

In jedem Falle aber ist es sicher, daß eine Flotte von Kriegs- und Trausportschiffen immer eine mächtige Hülfe sein wird, wenn eine große festländische Unternehmung im Verein mit einer mächtigen Hülfsmacht unternommen werden sollte.

Indessen muß man hierauf auch nicht zu sehr zählen, denn die Winde sind launisch, und es könnte ein Orkan genügen, um diese Flotte, auf welche die Höffunngen gegründet sind, zu zerstreuen und selbst zu vernichten. Nach und nach folgende Transporte sind weniger den Zufälligkeiten ausgesetzt, ohne inderé seine sicher Hülfsquelle zu sein. 1899.

Ich glaube nicht, hier die Einbruchskriege gegen benachbarte Staaten erwähnen zu müssen, wie z. B. die Napoleon's gegen Oesterreich und Spanien; das sind gewöhnliche Kriege, mehr oder minder weit ausgedehnt, deren Kombinationen sich in den verschiedenen Artikeln dieses Werkes aufgeführt finden.

Der mehr oder minder feindliche Geist der Bevölkerung, die größere oder geringere Tiefe der Operationslinie, und die Entfernung von dem Hauptbijektpunkt sind die einzigen Schwankungen, welche Veränderungen des gewöhnlichen Operationssystems fordern.

In der That, wenn ein entfernter Einbruchakrieg seine Gefahren hat, so beitett ein Angriff auf eine benachbarte Macht eberfalls solche dar. Eine französische Armee, welche Cadix anzugreifen unternähme, könnte ihr Grab am Guadalquivir finden, obgleich sie eine gute Basis in den Pyrenäen und Zwischenbasen am Ebro und Tago hätte.

Ebenso hätte die 1805 Komorn belagernde Heeresabtheilung in den Ebenen von Wagram untergehen können, während andere von Barcelona bis Oporto im Felde standen, ohne dafs sie nöthig gehabt hätte, bis nach der Berezina zu



<sup>109)</sup> Die Entwickelung der Dampfschifffahrt hat uns freilich in gewissem Grade von dem Wetter unabhängig gemacht, jedoch nicht vollständig.

gehen. Die vorhergegangenen Ereignisse, die Zahl der Truppen, die schon erfochtenen Erfolge, alles das hat Einfluss auf die Ausdehnung, die man seinen Unternehmungen geben kann. Das große Talent eines Generals wird darin bestehen, sie mit den Mitteln und Umständen in's Verhältnis zu setzen.

In Bezug auf den Anthell, den die Politik bei den Einbruchskriegen in benachbarte Länder haben kann, ist es wahr, daß dieselbe als nicht so unungsinglich wie bei den entlegenen Unternehmungen zu betrachten ist. Es ist indesen nicht die im Artikel 6 von uns sehon gegebene Hauptlehre zu vergessen, daß es keinen noch so kleinen Feind gäbe, den man nicht nützlicher als Verbinderten gebrauchen könne. Der Einfluß, dem der Wechsel der Politik des Herzogs von Savoyen 1708 auf die Ereignisse dieses Zeitabschnittes ausübte, ebenso die Erklärung von Moritz von Sachen 1531 und die Baierns 1813 zeigen genug, wie wiehlig es ist, sich alls dem Kriegssehauplatz benachbarte Staaten, womöglich zum gemeinsamen Handeln, wenn aber dazu nicht, wenigstens zu bestimnter Neutralität, zu verpflichten. Es bleibt nur noch von den überseeischen Unternehmungen zu reden; aber die Ein- und Ausschliftung sind veilmehr Sache der Logistik und der Taktik als der Strategie, und wir verweisen sie daher in den Artikel 40, welcher insbesondere die Landungen behandelt. 119

# Rückblick auf die Strategie.

Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, erscheint mir ausreichend gelöst durch die Abhandlung, welche wir soeben von allen strategischen Kombinationen gegeben haben, die in einem Operationsplan enthalten sein können.

Festlindische Unternehmungen, welche man als en 1 e g en e bezeichnen kann, und in denen die Unwegsankeit der zu durchschreitenden Landstrecken eine besondere Rolle spielte, hat Europa in neuerer Zeit zwei gesehen, nämlich die Feldzige der Kussen gegen Chiwa 1873 und den gegen die Teklinzen von 1850, weicher durch die Estütrmung von Geöktepe soeben neue Lorbeern um des den Feldzig in der Krim 1854/1855, welchev vor Allem als entfernte und zugleich überseeische Unternehmung gerechnet werden mußs, siehe Anmerk. 19, Kapitel Strategie.

Indessen gehört der größter Theil der wichtigen Operationen gleichzeitig des Strategie, wegen der Richtung, welche man ihnen geben soll, und der Taktik, in Bezug auf die Führung der Kriegshandlung selbat, an, wie wir dies in der Begriffserklärung Eingangs dieses Kapitels auseinandergesetzt haben. Bevor wir diese gemischten Operationen abhandeln, ist es angemessen, die Kombinationen der großen Taktik und der Schlach ten darzustellen, wie auch die Lehren, mit deren Hülfe man die Anwendung des Hauptgrundsatzes des Krieges bewirken kann. Hierdurch wird man das Ganze dieser halb strategischen, halb taktischen Operationen besser erfassen; man erhaube mir nur noch vorläufig den Inhalt des soeben gelesenen Kapitels zussammenznfassen.

Aus den verschiedenen Artikeln, aus denen es sich zusammensetzt, kann man nach meiner Meinung schließen, daß die Art und Weise, um das Hauptprincip des Krieges auf alle möglichen Operationsschauplätze anzuwenden, in Folgendem besteht:

1) Man soll die Vortheile zu ziehen wissen, welche sich aus der gegenseitigen Richtung von zwei Operationsbasen ergeben, nach dem was in Artikel 18 zu Gunsten der ausspringenden und der auf die Basis des Feindes senkrechten eigenen Basen gesagt worden ist.

2) Unter den drei Zonen, welche gewühnlich ein strategisches Schachbrett darbietet, diejenige wählen, auf der man dem Feinde die kräftigsten Schläge beibringen kann, und wo man selbst die geringete Gefahr läuft.<sup>113</sup>)

3) Seine Operationslinien gut w\u00e4hlen nnd gut einrichten, indem man f\u00e4r die Vertheidigung die koncentrischen Beispiele Erzherzog Karl's 1796 und Napoleon's 1814 annimmt, oder auch das des Marschall, Suchet von 1814 f\u00e4r die den Grenzen parallel gehenden R\u00fcckz\u00fcge.

Im Angriff wird man im Gegentheil das System befolgen, welches die Erfolge Napoleon's in den Jahren 1800, 1805 und 1806 sicherte, nämlich die seinen Kräften gegen einen Endpunkt der strategischen Front des Gegners oder auch gegen das Centrum gegebene Richtung, welche ihm so gut 1796, 1809 und auch 1814 gelang. Alles dies nach den gegenseitigen Stellungen der Armeen und nach den verschiedenen Grundsätzen, wie sie im Artikel 21 dargestellt sind.

4) Seine strategischen Manöverlinien gut wählen, indem man ihnen eine solche Richtung giebt, das man immer mit dem größeren Theil seiner Heereskörper schlagen kann und andererseits die Theile der feindlichen Arnee hindert, sich zu versammeln und sich gegenseitig zu unterstützen.

5) In demselben Sinne des Zusammenhalts alle strategischen Lagen, wie auch alle großen Entsendungen, welche man nicht umgehen könnte, gut berechnen, um die durchaus nothwendig erkannte Ausdehnung auf einzelne Theile des Schachbrettes auszuführen.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Dies bezieht sich hauptsächlich auf die geographisch-strategische Lage. Die Handlung wird natürlich sonst vor Allem durch die eingehenden Nachrichten über Aufstellung des feindlichen Heeres und die hieran geknüpften Kombinationen bedingt.



6) Endlich seinen Massen die größet Thätigkeit und Beweglichkeit zu eigen machen, damit man, durch ihre nach und nach erfolgende Verwendung auf den Punkten, wo man schlagen soll, den Hauptzweck erreicht, den nämlich, überlegene Kräfte in Thätigkeit gegen die Bruchtheile des Feindes zu setzen.

Durch die Schnelligkeit der Märsche verdoppelt man die Wirkaamkeit der eigenen Streitkräfte, indem man im Gegensatz einen großen Theil der Kräfte des Gegners zu lähmen versteht. Wenn aber diese Lebendigkeit hin und wieder genügt, um Erfolge zu erkangen, so sind line Wirkungen verhundertfacht, wenn man den durch dieselb herbeigeführten Anstrengungen ein geschickte Richtung giebt, d. h. wenn diese Anstrengungen auf den entseheidenden strategischen Punkt der Operationszone gerichtet sind, wo man gegen den Feind die furchbarsten Schlige führen kann.

Da man indessen nicht im Stande ist, diesen entscheidenden Punkt, abgesehen von jedem anderen, zu wählen, so kann man sich manchmal begnügen, den Zweck jeder Unternehmung theilweise zu erreichen, indem man
seine Streitkräfte in raschen aufeinanderfolgenden Bewegungen gegen einzelne
Theile zu richten weiß, deren Niederlage dann unausbleiblich ist. Wenn
man die zwiefache Bedingung der Schnelligkeit und Lebendigkeit mit einer
guten Richtung vereinigt, so kann man ziemlich sieher sein, den Sieg davon
zu trazen und zroße Erzebnisse zu erlangen.

Die Operationen, welche am besten diese Wahrheiten beweisen, sind die schon oft angeführten von 1809 und 1814, sowie die 1798 von Carnot angeordneten, deren ich im Artikel 24 Erwähnung gethan habe, und deren Einzelheiten man in meiner "Geschichte der Revolutionskriege" IV. Theil findet. Etwa 40 Bataillone, welche nach und nach von Dünkirchen nach Menin, von Maubeuge nach Landau geworfen wurden, retteten, die schon dort befindlichen Armcen verstärkend, Frankreich nach vier Siegen. Die ganze Wissenschaft der Märsche würde sich in dieser einsichtigen Operation enthalten finden, wenn man dieser Kombination noch das Verdienst zusprechen könnte, auf dem entscheidenden Punkte des Kriegsschauplatzes angewendet worden zu sein: das war nicht der Fall, denn da die österreichische Armee, welche damals die Hauptmacht des Bündnisses gegen Frankreich war, ihre Rückzugslinie auf Köln hatte, so mufsten die Franzosen ihre allgemeinen Anstrengungen auf die Maas richten und daselbst die großen Schläge führen. Der Wohlfahrtsausschuss zog sich aus der unmittelbarsten Gefahr, und die Betrachtung, welche ich mir zu machen erlaube, soll durchaus nicht das Verdienst dieses Manövers herabsetzen. Es enthält das strategische Princip zur Hälfte. Die andere besteht eben darin, solchen Anstrengungen die entscheidende Richtung anzuweisen, wie Napoleon es bei Ulm, Jena und Regensburg that,119)

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Ebenso verhielt es sich mit dem Objektpunkt Gitschin beim Einrücken der Preußen in Böhmen 1866, oder mit den der dritten und Maasarmee gegebenen Leitungsbefehlen Ende August 1570, um dem Linksabmarsch Mac-



Die gesammte Kriegskunst ist in diesen vier verschiedenen Anwendungen enthalten. Man wird mir verzeihen, diese nämlichen Anführungen so oft

zu wiederholen, ich hahe schon die Gründe hierfür dargelegt.

Es wire überfüssig, denke ich, hinzuzufügen, daß eines der großen Ziele der Strategie darin besteht, die Armee wirklicher Vortheile zu versichern, indem sie den Schauplatz auf das günstigste für die Operationen vorbereitet, wenn er sich im eigenen Lande befindet. Die Lage der Plätze, der versehanzten Lager, der Brückenköpfe, die Eröffung der Verhindungen in den großen entscheidenden Richtungen bilden nicht den am wenigst interessanten Theil dieser Wissenschaft. Wir haben alle die Merkmale beziehnet, durch deren Hülfe man leicht die Linien und Punkte, seien sie nun beständige, oder vorläufige, erkennen kann. Napoleon hat Lehren dieser Art durch die Anlage der Chausseen über die Seealpen und den Mont Cenis gegeben, Oesterreich hat sie seit 1815 sehr weise durch die Anlage der Straßen aus Tirol in die Lombardel, den Sanct Gotthard und den Splügen sowie durch die Errichtung verschiedener, theils schon angelegter, theils projektirter, Plätze vermehrt. <sup>11</sup>

# IV. Kapitel.

# Von der großen Taktik und von den Schlachten.

Die Schlachten eind der endgültige Zusammenstofs von zwei Armeen, weben sich in den großen Fragen der Politik und Strategie bekämpfen. Die Strategie führt die Armeen auf die entacheidenden Punkt der Operationszone, hereitet den Ausfall der Schlacht vor und beeinflußet hei ihrem Beginn ihre Entscheidung; aber es ist Sache der Taktik, vereint mit der Kühnheit, dem Genius und dem Glücke, sie zu ge winnen.

Die große Taktik ist daher die Kunst, die Schlachten gut zu planen und gut zu leiten. Der leitende Grundatz der Kombinationen der Taktik ist der nämliche wie in der Strategie. Das helist: den Hauptthell selner Streitkräfte nur auf einen Theil der feindlichen Armee zu werfen und auf den Pnnkt, wo man sich die meisten Ergebnisse versprechen kann.')

Mahon's zum Entsatze Bazaine's entgegenzutreten, ein Manöver, welches mit dem in Wahrheit unerhörten Erfolge der Waffenstreckung der französischen Armee bei Sedan endigte.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Zur strategischen guten Vorbereitung eines Kriegsschauplatzes im eigenen Lande, bezüglich der Zone, in der sich die Feldarmee versammels solg ehört jetzt vor Allem die richtige Anlage des Bisenbahnetzes, sowie sachgemäßes Anstalten für Handhabung des Dienstes auf den Bahnen, während die Versammlung und der Aufmarsch der Truppen, später der Nachschub für dieselben, in's Werk gesetzt wird.

<sup>1)</sup> Jomini unterscheidet zwischen großer Taktik und der Taktik der Waffen. Von der durch einige Lehrbücher nach den Freiheitskriegen aufgebrachten

Man hat gesagt, daß die Schlachten schließlich die wichtigste und entenbeidenter Thätigkeit des Krieges seien. Diese Behauptung ist nicht immer ganz richtig, denn man hat Armeen vernichten sehen durch strategische Operationen, ohne daß es zur Schlacht gekommen wire, und durch eine Reihenfolge kleiner Kämpfe. Es ist freilich wahr, daß ein vollständiger Sieg die nämlichen Ergebnisse haben kann ohne große strategische Kombinationen.<sup>5</sup>)

Die Ergebnisse einer Schlacht hängen gewöhnlich von Ursachen ab, welche nicht immer der militärischen Kunst ganz angehören.

Die Art der angenommenen Schlachtordnung, der Scharfsinn in den auszuführenden Maßregeln, die mehr oder minder aufrichtige und tüchtige Unterstützung der Oberfeldherren durch die Unterführer, die Ursache des Kampfes, die Angriffsfähigkeit (élan), die Zahl und die Tüchtigkeit der Truppen, die Ucherlegenheit an Artillerie und Kavallerie und ihre gute Anwendung, aber vor Allem der ganze innere Halt des Heeres und selhst der Nation - das ist es, was mehr oder minder entscheidende Schlachten giebt und ihre Ergehnisse hestimmt. Der Herr General von Clausewitz führt uns einen großen Trugschluß vor, indem er sagt, daß ohne Umgehungsmanöver eine Schlacht kein vollständiger Sieg werden könne. Die von Zama sah in einigen Stunden die Frucht von zwanzig Jahren des Ruhms und Erfolges von Hannihal verschwinden, ohne daß jemand daran gedacht hätte, ihn zu umgehen. Bei Rivoli wurden die Umgehenden vollständig geschlagen, und sie waren nicht glücklicher bei Stockach 1799, auch nicht hei Austerlitz 1805. Wie man im Artikel 32 sehen wird, bin ich weit entfemt die Manöver zurückzuweisen, welche versuchen einen feindlichen Flügel zu üherflügeln und zu umgehen, denn ich hahe stets für dieselhen meine Stimme erhoben, aber es ist wichtig, die Umgehung geschickt und zu richtiger Zeit ausführen zu können, und ich glaube, daß die strategischen Manöver, um sich der Verbindungen zu bemächtigen, ohne die eigenen zu verlieren, viel sicherer als die der Taktik sind, 8)

höchst unglücklichen Bezeichnung der "reinen" und "angewandten" Taktik — die wir in unseren Schriffen sets bekänpft haben — weiß er nichts. In meinen "Taktischen Folgerungen aus dem Kriege 1870/11" habe ich den Austuck "großer" und "kleine" Taktik in den Sinne gebraucht, dafs ich unter-großer Taktik" den Gebrauch der drei Waffen im Gefecht verstehe, unter Taktik zu der Schriffen der Schriffen der Austunung von "Exercirplats" und "Terrain" and damit von Anfang an nur Verwirrung.

\*\*J Diese Betrachtung ist gewiß wichtig. Es ist aber immer das "Gefecht",

<sup>9)</sup> Diese Ansicht Jomini's trifft mit einer Meinung zusammen, die heute sehr viel Boden hat und auch durch die Schlacht bei Königgrätz so recht gekennzeichnet wird. Hier war die Umfassung die Folge strategischer Bewegungen;

Es giebt drei Arten von Schlachten, erstens: die Vertheidigungsschlachten, d. h. die, welche eine Armee in einer vortheilbaften Stellung liefert, wo sie den Feind erwartet; zweitens: die Angriffsschlachten, welche von einer Armee geliefert werden, indem sie den Feind in einer rekognoscirten Stellung angreift; drittens: unvorhorgesehene, oder von beiden im Marsch begriffenen Theilen gelieferte Schlachten.

## Artikel 30.

## Von den Stellungen und Vertheidigungssehlachten.

Wenn eine Armee einen Kampf erwartet, so nimmt sie Stellung und bildet ihre Schlachtlinie.

Aus der zu Anfang dieses Buches gegebenen allgemeinen Begriffserklürung der Operationen hat man gesehen, daß ich einen Unterschied zwischen Schlachtlinien und Schlachtordnungen gemacht habe, Dinge, die man bis auf diesen Tag immer verwechselt hat.

Schlacht linie werde ich die entwickelte, oder aus Bataillonen in Angriffiskolonnen bestehende Aufstellung nennen, welche eine Armee nimmt, um ein Lager oder ein Gelände zu besetzen, wo sie sich schlagen kann, ohne auf einen bestimmten Zweck Rücksicht zu nehmen. Diese Benennung pakt für eine nach dem Exerci-Reglement in eine oder mehrere Linien formirte Truppe. Schlachtordnung hingegen werde ich diejenige Aufstellung der Truppen nennen, welche auf ein bestimmtes Manöver hindeutet; z. B. die parallele Schlachtordnung, die schiefe, die sehrrechte auf die Pflügel gerichtete.

Diese Benennung, obgleich neu, scheint unentbehrlich, um zwei Dinge genau zu bezeichnen, die man sich hitten muß zu verwechseln.\*) Aus der

Achnliches kann man von Sedan sagen. Gravelotte wies eine mehr taktische Umgehung anf, wenn sie auch aus der strategischen Lage im Allgemeinen hervorging.

Ich bin der Ansicht, dass man sich in keiner Weise gerade hierbei auf ein starres Princip stützen muß. Trifft man während der Schlacht eine Gelegenheit zum Umfassen, so müssen Führer und Truppe verstehen, sie zu benutzen. Hierin werden natürlich Fehler gemacht wie überall.

Im Allgemeinen hat die von Clausewitz oben angeführte, von Jomini angerifiene Aenleserung ihre Berechtigung, wie ja letztere selbst zugesteht, dem schwerlich hat Clausewitz gesagt, daß niemals ein vollständiger Sieg ohne Umgehung erfochten worden ist, sondern erhat es als eine Betrachtung in der Theorie hingestellt, Ich habe aber trotz meines Suchens eine absolut so lautende Stelle in dem Werke, Vom Krieger incht gefunder.

<sup>\*)</sup> Man wird mich vielleicht beschuldigen, allgemein anerkannte Benenungen ohne Noth zu veräudern, um ene zu erfinden; ich antworte, daß, um die Grundsätze einer Wissenschaft zu entwickeln, es dringend nöthig ist, daß, um den Grundsätze einer Wissenschaft zu entwickeln, es dringend nöthig ist, daß ein und dasselbe Wort nicht zwei ganz verschiedene Sachen bedente. Wenn man dabei beharrt, die einfäche Eintheilung der Truppen in der Linie Schla chtz ord nun gz un ennen, so gebe man wenigstens nicht wichtigen Manövern die Namen schiefe, konkave Schlachtordung u. s. w. In diesem Falle müßte man diese Manöver durch die Anadricke schiefes Schlachtsystem u. s. w. bezeichnen,

Natur beider sieht man, daße die Schlachtlinie eigenthämlicher dem Vertheidigungssystem angehört, weil die Armee, welche den Feind erwartet, ohne zu wissen, was er than wird, in Wahrheit eine Schlachtlinie bildet, ohne einen bestimmten Zweck in's Auge zu fassen.<sup>5</sup>) Da im Gegentheil die Schlachtor dunng eine mit Absicht fürs Gefecht gebüldete Anordnung von Truppen anzeigt und ein vorher bestimmtes Manöver voraussetzt, so gehört sie eigenthämlicher zum Angriffssystem. Ich behaupte aber nicht, daß die Schlachter ich urchaus nur zur Vertheidigung geeignet sein müsse, denn eine Truppe wird sehr gut in dieser Forn eine Stellung angreifen können; benso wird eine Vertheidigungsarmee eine schiefe Schlachtordnung oder irgend eine andere filt den Angriff geeignete anzuwenden im Stande sein. Ich spreche hier nur von den häufigsten Fällen

Ohne durchaus dem zu folgen, was man das Stellungssystem nennt, kann eine Armee doch in Lagen kommen, den Feind in einer vortheithaften Stellung erwarten zu müssen, welche stets durch die Oertlichkeit bestimmt und im Voraus für die Annahme einer Vertheidigungsschlacht ausgewählt ist. Man kann eine solche Stellung nehmen, wenn es sich darum handelt, einem Wichtigen Platz zu schützen, wie eine Hauptstadt, große Vorrathsanstalten, oder einen strategisch entscheidenden Punkt, welcher die Gegend beherrseht, endlich wenn man eine Belagerung decken will.

Es giebt im Uebrigen mehrere Arten von Stellungen, die strategischen, von denen im Artikel 20 die Rede war, und die taktischen. Diese letzteren kann man ihrerseits wieder eintheilen. Da sind zuerst die verschanzten Stellungen, die man nimmt, um den Feind, gedeckt durch mehr oder minder verbundene Werke, zu erwarten, mit einem Worte, die vers chanzten Lager. Die zweiten sind die durch die Natur starken Stellungen, wo die Armeen lagern, um einige Tage zu gewinnen. Die letzten endlich sind offene, aber vorher ausgewühlte Stellungen, um in denselben die Schlacht anzunehnen.

Die Eigenschaften, welche man in diesen suchen mufa, sind nach dem vorgesetzten Zweck verschieden; es ist indeß wichtig, sich nicht zu sehr dem nur zu gut angesehriebenen Vorurheil zu überlassen, welches die steil ansteigenden Stellungen und die von sehveirigem Zngang vorziehen läßt. Sie sind sehr zu einem Marschlager geeignet, aber es sind nicht die besten, um eine Schlacht zu liefern. In der That ist eine Stellung nicht dadurch allein stark, dans eis durch stelle Abhänge gebildet ist, aber vohl, wenn sie sich in Uebereinstimmung befindet mit dem Zweck des zu liefernden Gefechts; wenn sie den größtmöglichsten Vortheil für die Truppengatung darbietet, aus welcher die Hauptstärke der Armee zusammengesetzt ist; end-

Ich aber ziehe die von mir angenommene Benennung vor. Die Schlachtordnung auf dem Papiere kann man Uebersicht der Organisation (tableau d'organisation) nennen; und die gewöhnliche Formation auf dem Terratu wird den Namen Schlachtlinie bekommen. (Jomini.)

<sup>4)</sup> Dies dürfte doch nur sehr selten der Fall sein.

lich wenn die Geländehindernisse dem Feinde schädlicher sind als der Vertheidigungsarmee. 5)

Es ist z. B. sicher, daß Massena, indem er die starke Stellung des Alhis nahm, einen großen Fehler damit gemacht hätte, wenn er an Kavallerie und Artillerie überlegen gewesen wäre; wogegen dieselbe für seine vorzügliche Infanterie ganz vortrefflich war.

Ehemso wihlte Wellington, dessen ganze Stärke in seinem Feuer beruhte, die Stellung von Waterloo sehr richtig aus, deren sümmtliche Zugünge er in einem Strichfeuer hielt. Im Uehrigen war diese Stellung am Albis überwiegend strategischer Natur, die von Waterloo war eine Schlachtenstellung.

Die gewöhnlich dahei zu beobachtenden Grundsätze sind:

 Wege zu haben, welche es gestatten, über den Feind herzufallen, wenn man den Augenblick für günstig hält, ihm dagegen keine Vortheile für die Annäherung bieten;

2) dem Geschütz seine ganze verheerende Wirkung zu sichern;

3) ein vortheibaftes Gelände zur Verhergung der Bewegungen zu hahen, welche man von einem Flügel zum andern machen möchte, um die Massen auf den schicklich erscheten Punkt zu brinzen:

 die Bewegungen des Feindes im Gegentheil leicht entdecken zu können:

5) einen leichten Rückzug zu haben, sowie

6) gut angelehnte Flanken, damit ein Angriff auf die Flügelpunkte schwieriger sei, und der Feind sich auf die Mitte zu werfen genöthigt werde.

Diese letztere Bedingung ist sehwer zu erfüllen; denn ist die Armee an einen Flufs, an Berge oder undurchdringliche Wälder angelehnt und erleidet die mindeste Erschütterung, so kann sich diese in eine vollständige Niederlage verwandeln, weil die durchlrochene Linie gegen dieselhen Hindernisse, welche ihr zum Schutz dienen sollten, geworfen wird. Diese unbestrüete Gefahr herechtigt zu dem Gedanken, dass eine leicht zu vertheidigende Stellung für einen Tag der Schlacht besser ist, als unübersteigliche Hindernisse.

7) Dem Mangel an Flankenanlehnung hilft man bisweilen durch die Hakenstellung ab. Dieses System ist gef\(\text{ahrlich}\), weil ein Haken, der mit der Linie zusammenh\(\text{ahrlich}\) eile Bewegungen behindert, und der Feind, indem er seine Artillerie etwa in dem Winkel der beiden dadurch entstehenden L\(\text{ainen}\) auf\(\text{ahrlich}\) erbeie Verwisstungen darin anrichten wirlte. Eine doppelte Reserve, in tiefer Ordnung hinter dem Fl\(\text{lugel}\), welchen man gegen Angriffe sichern will, seheint den Zweck beseer zu erfellen als ein Haken. Die Ortlichkeiten m\(\text{missen}\) über de Anwendung dieser beiden Mittel entscheiden.

b) Hiermit entwickelt Jomini schon im Allgemeinen die Grundsätze, welche wir jetzt vielfach als eine Folge der vermehrten Feuerkraft zu betrachten gewolnt sind. Immer noch, unglatablich aber wahr, findet nan Leute in de Armeen, welche die Stärke der Stellung absolut nach der Stellheit der Abhänge schätzen.

Wir werden ausführlicher darüber bei Beschreibung der Schlacht von Prag sprechen. (Kapitel 2 des siebenjährigen Krieges.)

8) Es sind aber nicht allein die Flanken, welche man in einer Vertheidigungsstellung zu decken suchen wird, sondern es kommt oft vor, daß die Gegend Hindernisses für die Entwickelung des Feindes darbietet, so daß derselbe in die Nothwendigkeit versetzt wird, seine Angriffe gegen die Mitte zu richten. Eine solche Stellung wird stets eine sehr vorheilhäfte für die Vertheidigungsform sein, wie die Schlachten von Malplaquet und Waterloo bewiesen haben. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es nicht ungebeurer Hindernisse. Das mindeste Ternainhinderniß genügt hin und wieder. Der elende Bach von Papelotte zwang Ney das Centrum Wellington's anzu-greifen an Stelle des ilnken Flügels, wie es ihm befohlen war.

Wenn man einen solchen Posten vertheidigt, muß man Sorge tragen, einen Theil des Flügels beweglich zu machen, damit er am Kampfe Theil nehmen kann und nicht den unnützen Zuschauer spielt. 9

Man kann sich jedoch nicht verhehlen, daß alle diese Mittel nur Aushulten sind, und daß das beste von allen für eine den Feind in der Vertheidigung erwartende Armee ist, die Initiative wieder zu ergreifen, wenn der Augenblick erscheint, es mit Erfolg zu thun, wie wir weiter auseinandersetzen werden.

Wir haben unter den für eine Stellung erforderlichen Eigenschaften aufgeführt, daß sie einen leichten Rückzug gewähren muß, Dies führt uns zur Priffung einer Frage, welche in Bezug auf die Schlacht hei Waterloo aufgeworfen wurde. Wird eine an einen Wald gelehnte Armee, wenn sie einen guten Weg hinter ihrer Mitte und jedem ihrer Flügel hat, aufgerieben werden, wenn sie die Schlacht verliert, wie es Napoleon behauptet hat? Nach meiner Meinung ist eine solche Stellung für den Rückzug günstiger als ein ganz offenes Gelände, denn die geschlagene Armee wird die Ebene hinter sich nicht durchschreiten können, ohne sich der größten Gefahr auszusetzen. Wenn der Rückzug in Flucht ausartet, daun freilich wird ein Theil der Artillerie, welche in Batterie vor dem Walde stand, verloren sein, aber die Infanterie, die Kavallerie, und der Rest der Artillerie wird sich ebenso gut wie auf einer Ebene zurückziehen können. Wenn der Rückzug im Gegentheil in Ordnung vor sich geht, so wird ihn nichts besser als ein Wald decken können, wohl verstanden unter der Bedingung, dass wenigstens zwei gute Wege hinter der Linie zu finden sind. Endlich muss man sich nicht zu heftig drängen lassen, ohne die nothwendigen Massregeln für den Rückzug zu ergreifen. Jede Seitenbewegung, welche dem Feinde erlaubt, der Armee am ienseitigen Ausgang zuvorzukommen, würde verderblich sein. Der Rückzug wäre um so sicherer, wenn der Wald, wie bei Waterloo, eine konkave Linie hinter dem Centrum bildete, denn dieser einspringende Theil gewährte einen wahren

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Auch hierin ist die Stellung in Staffeln hinter den Flügeln vortheilhaft, werden oben bereits von Jomini mit Bezug auf den Vergleich mit der Hakenstellung auseinandergesetzt wird.

Waffenplatz, um die Truppen zu sammeln und ihnen Zeit zu geben, nach nnd nach die große Straße zu gewinnen.

Wir haben schon vorhin, indem wir von den strategischen Operationen sprachen, die verschiedenen Aussichten erwähnt, welche einer Armee das Angriffs- oder Vertheidigungssystem gewähren, und wir haben erkannt, dass in der Strategie vor Allem der die Initiative ergreifende General den großen Vortheil haben wird, seine Massen dorthin zu bringen und dort zu schlagen, wo er es für vortheilhaft hält, wogegen der in Stellung Abwartende, dem man überall zuvorkommt und den man oft auf einer Blöße ertappt, immer gezwungen sein wird, seine Bewegungen denen seines Gegners unterzuordnen. Aber wir haben auch erkannt, dass in der Taktik diese Vortheile weniger feststehend sind, weil die Operationen sich nicht auf einem so weiten Bezirk abspielen, und der die Initiative Ergreifende seine Bewegung dem Feinde nicht wird verbergen können, welcher, dieselbe sofort entdeckend, ihr durch das Mittel guter Reserven entgegentreten kann. Außerdem hat derjenige, welcher gegen den Feind anmarschirt, alle die Nachtheile gegen sich, welche die Hindernisse des Geländes bedingen, die man überwinden muss, um die Linie des Gegners anfallen zu können,

Mag eine Gegend so eben wie möglich sein, es giebt immer Unebenheiten, keibtische "Gebtische "Gebtische "Gebtsche "G

Ein General, welcher den Feind wie ein Automat erwartet, ohne einen anderen Beschluß gefaßt zu haben, als tapfer zu fechten, wird immer unterliegen, wenn er gehörig angegriffen wird. Das wird aber einem General nicht widerfahren, welcher seinen Gegner mit dem festen Entschluß erwartet, durch große Manöver den moralischen Vorhell wieder zu gewinnen, welchen das Angriffsverfahren und die Gewißheit, seine Massen auf dem entscheidenden Punkte in Thätigkeit zu setzen, geben muß, was bei der bloßen Vertheidigung niemals statt findet.

In der That, wenn der, welcher den Angriff abwartet, sich in einer wöhewählten Stellung befindet, wo seine Bewegungen frei sind, so hat er den Vortheil, den Feind anrücken zu sehen. Seine im Voraus nach dem Gelände gut vertheilten Truppen, begünstigt von Batterien in der größten Wirksamkeit, werden ihrem Gegner den Boden, der die beiden Armeen trennt, theuer verkaufen; und wenn der Vertheidiger, sehon durch empfind-

liche Verluste erschüttert, sich im Augenblicke, wo er den Sieg zu erfassen gedenkt, selbst kräftig angefallen sieht, so its en icht wahrscheinlich, daß der Vortheil auf seiner Seite bleibe, denn die moralisehe Wirkung eines solchen Ausfalls von Seiten eines Gegners, den man schon geschlagen glaubte, ist ungemen große.

Ein General kann daher für Schlachten mit demselben Erfolge das Angriffs- oder Vertheidigungs-System anwenden, nur ist bei letzterem unerläßlich:

 Daß er, weit davon, sich auf eine starre Vertheidigung zu beschränken, da Augenblick zu ergreifen verstehe, um aus der Vertheidigung zum Angriff überzugehen;

2) dass er einen sicheren Blick und viel Ruhe besitze;

3) dass er Truppen befehlige, auf die er sich verlassen kann;

4) daß er, indem er zum Angriff übergeht, nicht außer Acht lasse, die allgemeinen Grundsätze in Anwendung zu bringen, welche seine Schlachtordnung bestimmt haben würden, wenn er gleich aufangs der Angreifer gewesen wäre:

5) dass er seine Schläge gegen die entscheidenden Punkte richte.

Die Beispiele Napoleon's bei Rivoli und Austerlitz, und Wellington's bei Talayera und Waterloo beweisen diese Wahrheiten. 1)

#### Artikel 31.

## Von den Angriffsschlachten und den verschiedenen Schlachtordnungen.

Man versteht unter einer Angriffsechlacht solche, in welcher eine Armee eine in Stellung befindliche angreift.) Eine in die strategische Vertheidigung zurückgefallene Armee nimmt oft das taktische Angriffsverfahren wieder auf, wie die Armee, welche den taktischen Angriff aushalten soll, die Initiative ergreifen und die Ueberlegenheit zurückgewinnen kann, von welcher diese begleitet ist. Die Geschichte ermangelt nicht einer Menge von Beispielen für diese verschiedenartigen Schlachten. Da wir sehon im vorhersgegangenen Artleit von den letzteren gesprochen und den Vortheil dargestellt haben, den man durch ein Wiederaufnehmen des Angriffs erreicht, so beschränken wir uns hier darauf, über den Angriffs erfeien. 3)

<sup>7)</sup> Den gröfsten Beweis gegen die todte Vertheidigung lieferte die Schlacht bei Sedan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jomini weist in einer Anmerkung darauf hin, daß jede solche Schlacht auch zugleich für den andern Theil eine Defenstvechlacht sei. Es erscheint aber gerade defshalb bedenklich, in der Theorie diese Bezeichnung zu gebrauchen, weil sie eben nur für einen Theil passt.

<sup>9</sup> Es ist keine Frage und von uns auch vielfach früher auseinandergesetzt, daß der Uebergang aus der Vertheidigung zum Angriff jetzt seine sehr großen Schwierigkeiten hat und zwar der vermehrten Feuerwirkung wegen, welche in der Rogel jode Angriffsbewegung länger gestaltet als früher. Wenn früher mannchmal ein frisches Draugheben und ein Hurrab gemügte, um den angreifen.

Man wird nicht in Abrede stellen, daß die Angreifer in der Regel den Vortheil haben, welchen die Ueberlegenheit an moralischem Vertrauen verleiht, und daß sie fast immer besser wissen, was sie wollen, und was sie thun.

Sobald man entschlossen ist, den Feind anzugreifen, muß man irgend eine Form des Angriffs annehmen, und das ist es, was wir mit dem Worte Schlachtord nung bezeichnen wollten. Dennoch kommt es oft vor, daß man in die Schlacht eintritt, ohne vorgezeichneten Plan, weil man die Stellung des Feindes nicht keunt. In dem einen oder andern Falle muß aus ich stets einprägen, daß es in jeder Schlacht einen entscheidenden Punkt giebt, welcher den Sieg besser als die anderen siehert, indem er die Anwendung der Grundsätze des Krieges gestattet, und daß man seine Maßregeln daher derart treffen muß, daß alle Anstrengungen gegen diesen Punkt greichtet werden.

Der entscheidende Punkt eines Schlachtfeldes bestimmt sich, wie wir sehon gesagt haben, durch die Gestaltung des Geländes, durch die Kombination der Oertlichkeiten mit dem strategischen Zweck, welchen eine Armee in's Auge falts, endlich durch die Aufstellung der gegenseitigen Kräfte.

Geben wir ein Beispiel! Wenn ein Flügel des Feindes sich gegen Höhen lehnt, von wo man seine ganze Linie der Länge nach bestreichen köunte, so schiene die Besetzung dieser Höhen der taktisch vortheilhafteste Punkt: aber es kann vorkommen, dass diese Höhen von sehr schwierigem Zugang und gerade so gelegen sind, dass sie den strategischen Gesichtspunkten am wenigsten entsprechen. Während der Schlacht bei Bautzen lehnte sich der linke Flügel der Verbtindeten an die steil abfallenden böhmischen Grenzgebirge, damals noch neutrales Land. Es schien daher, dass in taktischer Beziehung der Abfall dieser Berge der entscheidende Punkt gewesen wäre, den man wegnehmen müßte. Und doch war das Entgegengesetzte der Fall. weil die Vertheidigung dort sehr günstig war, weil die verbündete Armee nur eine einzige Rückzugslinie auf Reichenbach und Görlitz hatte, und weil die Franzosen, indem sie den rechten Flügel in der Ebene bewältigten, sich dieser Rückzugslinie bemächtigten und die verbündete Armee in die Berge warfen, wo sie ihr gesammtes Material und eine große Anzahl Menschen verloren hätten. Diese Wahl war daher durch das Gelände begünstigt, es waren einige Hindernisse zu besiegen und große Ergebnisse zu hoffen

den Gegner zum Stutzen zu bringen, so gehört jetzt in der Regel eine Feuer vorbereitung dazu, da der Angegriffene fast immer noch die Besinnung bewahrt seine Waffe auszunutzen.

Die Tragweite der jetzigen Waffen hat ferner das Gegenmittel gegen Umzingelungen, den Stofs gegen ein ein Stelle der umgehenden Arnee, auch sehwieriger gemacht, denn je länger es dauert, bis der Ausfallende mit dem einen Theile der teindlichen Linie fortig wird, je eher wird ein Ricken von den Umgehungabtheilungen bedroht und von deren Geschossen erreicht. Defahalb kann die Befreitung aus einer Umzingelung nur im Beg inn der Schlacht erfolgen. Wenn man die Umgehung sich vollziehen läfet, wird es in der Regel zu spät zein.

Aus allem Vorhergesagten kann man daher die folgenden Wahrheiten herleiten:

1) Der topographische Schlüssel eines Schlachtfeldes ist nicht immer der taktische.

2) Der entscheidende Punkt eines Schlachtfeldes ist unbestreitbar der, welcher den strategischen Vortheil mit der möglichsten Begünstigung durch die Oertlichkeiten vereinigt.

3) In dem Falle, wo man nicht zu furchtbare Schwierigkeiten des Geländes an dem strategischen Punkte des Schlachtfeldes begegnet, ist dieser

Punkt gewöhnlich der wichtigste.

4) Dennoch ereignet es sich oft, dass die Bestimmung dieses Punktes einzig und allein von der Vertheilung der gegenseitigen Streitkräfte abhängt. So wird von sehr ausgedehnten und zerstückelten Schlachtlinien stets die Mitte der wichtigste Angriffspunkt sein; bei engen Linien wird das Centrum in der Regel der stärkste Punkt sein, weil es unabhängig von den Reserven. welche sich dort befinden, leicht von den Flügeln unterstützt werden kann: in diesem Falle wird der entscheidende Punkt auf einem der beiden Flügel liegen. Mit einer großen Ueberlegenheit kann man die beiden Flügel auf einmal angreifen, aber nicht mit gleichen oder minderen Kräften. Man sieht also, dass alle Kombinationen einer Schlacht darin bestehen, seine Kräfte derart zu verwenden, dass sie die größtmöglichste Schlagkraft gegen denjenigen der drei Punkte erhalten, welcher die meisten Aussichten auf Erfolg darbietet, - den Punkt, welchen man leicht bestimmen kann, indem man ihn der Betrachtung unterwirft, welche wir soeben auseinandergesetzt haben. 10)

er sie hinzugesetzt hätte.

<sup>16)</sup> Wenn Jomini die Mitte einer lang gedehnten Schlachtlinie als den für den Angriff günstigen Punkt bezeichnet - falls nämlich nicht andere wichtige Bedenken örtlicher Natur sonst dagegen sprechen — so kann man sich das wohl gefallen lassen; wenn aber Jomini nun hinzusetzt, es müsse leicht sein, nach jenen Sätzen den entscheidenden Punkt zu bestimmen, so mus man hierzu bemerken, wenn der Angreifer nämlich weifs, ob die Linie des Feindes weit ausgedehnt, oder ob sie gedrängt ist. Dass Jomini diese Voraussetzung stillschweigend macht, ist wohl außer Zweifel, es hätte aber nichts geschadet, wenn

Bei den Betrachtungen von Jomini über die Schlacht muß man mit Recht annehmen, dass ihm die eigentliche Napoleonische Musterschlacht zumeist vor Augen schwebt, also eine Schlacht, in welcher im Durchnitt die Einheit der Kriegshandlung mehr gewahrt blieb und gewahrt werden konnte, als in den Hauptschlachten der jetzigen Zeit. Manche haben zwischen denen der Napoleo-nischen Epoche und den jetzigen Schlachten ganz scharfe Unterschiede finden wollen. Dies ist übertrieben, denn auch in damaliger Zeit wurden schon Schlachten geschlagen, deren Manover sich aus dem strategischen Anmarsch der Armeen entwickelten, wie z. B. die Schlachten bei Bautzen und Leipzig. Die größere Einheit und Leitung der meisten Napoleonischen Schlachten ergab sich allerdings zuerst aus der geringeren Stärke der Heere, sodann aber aus der verschiedenen Taktik. Es giebt einen gewaltigen Unterschied, ob eine Division in großen Kolonnen zum Angriff schreitet, oder in aufgelösten Schwärmen und in Kompagniekolonnen auseinandergezogen,

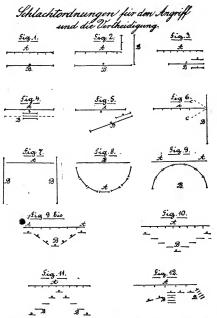

A beseichnet die Armee in der Vertheidigung Bdie Angrifbarmee.

Der Zweck einer Angriffsschlacht kann nur sein, den Feind zu vereiben und denselben über den Haufen zu werfen, wenn man nicht durch strategische Manöver den gänzlichen Untergang der Armee vorbereitet hat. Nun aber vertreibt man den Feind nur, indem man seine Linie an irgend einem Punkte über den Haufen wirt, oder indem man ihn überflügelt, um ihn in Flanken und Rücken zu nehmen, oder endlich, indem man seine Zutucht zu beiden Mitteln nimmt, das heißt zu einem Frontangriff, während-dessen der Angriffsflügel die feindliche Linie umfaßt und zwischen zwei Feuer nimmt.

Um diese verschiedeneu Zwecke zu erreicheu, muß man die der Angriffsart am meisten angemessene Schlachtordnung wählen.

Man zählt zum wenigsten zwölf Arten von Schlachtordnungen, nämlich:

1) Die einfache Parallelordnung:

- 2) die Parallelordnung mit einem Angriffs- oder Vertheidigungshaken;
- die auf einem Flügel verstärkte Ordnung;
   die in der Mitte verstärkte Ordnung;
- 5) die einfache schiefe, oder auf dem angreifenden Flügel verstärkte Orduung;
- 6) und 7) die senkrechte Ordnung auf einen oder gegen beide feindliche Flügel gerichtet;
  - 8) die konkave Ordnung;
  - 9) die konvexe Ordnung;
  - 10) die Ordnung in Staffeln auf einem oder beiden Flügeln;
  - 11) die Ordnung in Staffelu auf das Centrum;
- 12) die mit einem starken Angriff gegen das Centrum und auf einen der beiden feindlichen Flügel zusammengesetzte Ordnung.

(Siehe die Figuren 1-12.)

Jede dieser Schlachtordnungen kann einfach angewendet werden, oder anch eine mit der andern verbunden, wie man das Manöver einer Abdeilung, um die feindliche Linie zu umgehen, genannt hat. Um die Vortheile beider zu schätzen, muß man sich libre Beziehungen mit dem von ums angenommenen Hauptgrundsatz vor Augen stelleu.

Man sieht z. B., daß die einfache parallele Ordnung die schlechteste ist, denn es ist keine Geschicklichkeit darin zu finden, die beiden Parteien sich mit gleichen Aussichten bekämpfen zu lassen; Bataillon gegen Bataillon, das ist die Abwesenheit aller Taktik, <sup>11</sup>)

En giebt indesse einen wichtigen Fall, Iwo diese Ordnung die passende tist, nümlich den, wenn es einer Armee, nachdem sie die Initiative zu den großen Operationen ergrissen hat, gelungen wäre, sich auf die Verbindungen des Geguers zu werfen und ihm seine Rückzugellnie abzuschneiden, indem sie dabei doch die eigene deckt. Wenn nun der Zusammenstoßs stattfindet, kann die auf den Verbindungen des Feindes stehende Armee sich der parallelen Schlachtordung bedienen, weil sie das entscheidende Manöver schon

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Die Stärke der Armeen wird immerhin wohl kaum stets dieselbe sein, also können sich auch hier verschiedene Lagen ergeben.

• or der Schlacht gemacht hat, ihr ganzer Zweck also nur darin bestehen kann, die Anstrengungen des Feindes, sich den Ausweg zu öffnen, zurückzutreiben; ausgenommen diesen Fall, ist die parallele Ordnung die am wenigsten vortheilhafte. <sup>13</sup>)

Das will indeßn nicht sagen, daß man nicht eine Schlacht in dieser Ordnung gewinnen kann, denn einer muß am Ende den Vortheil davon tragen, und dieser wird dem zufallen, der die besten Truppen hat, sie zu richtiger Zeit in's Gefecht bringt, welcher von seinen Reserven am besten Gebrauch machen und endlich durch das Gesehich keufunstiet sein wird.

Die parallele Ordnung mit einem Haken an dem Flügel (Fig. 2) wendet man in der Regel in einer Vertheidigungsstellung an. Sie kann indeß auch das Ergebniß einer Angriffskombination sein, aber dann befindet er sich vorwärts der Linie, in der Vertheidigung rickwärts derselben. Man kann an der Schlacht bei Frag eins der außergewöhnlichsten Beispiele der Gefahr sehen, welcher sich ein solcher Haken aussetzt, wenn er tüchtig angeeriffen wird.

Die parallele, auf einem Flügel verstärkte Ordnung, oder die in der Mitte verstärkte, um die des Feindes zu durehbrechen, sind viel vortheilhafter, als die vorher genannten und sind auch dem Hauptgrundsatz mehr angepaßt, welchen wir bezeichnet haben, obgleich bei Gleichheit der Kräfte der Theil der Linie, welchen man gesehwicht hat, um den anderen zu verstärken, auch in Gefähr gebracht werden kann, wenn man sie dem Feinde parallel aufstellt.

Die schiefe Ordnung (Nr. 5) paßt am besten für eine Armee, welche eine überlegene angreifen will; denn indem sie den Yorzug besätzt, den Haupttheil der Kräfte auf einen Punkt der feindlichen Limie zu richten, verschaftl sie dem Angreifer noch zwei gleich wichtige Vortheile. In der That, man hillt nicht nur den gesehwichten Pfligel außerhalb der Schulsweite zurück, dieser Pfligel erfüllt noch die doppelte Bestimmung, den Theil der feindlichen Linie unthätig zu fesseln, den man angreifen will, und doch für den Nothfall dem Angrifistligel als Reserve zu dienen. Diese Ordnung wurde durch den berühnten Epaminondas in des Schlachten von Leuktra und Mantinea angewendet; aber den glünzendsten Erfolg trug Friedrich der Große mit derselben in der Schlacht bei Leuthen davon.

Die senkrechte Ordnung auf einem oder beiden Flügeln, wie sie in Figur 6 und 7 dargestellt ist, kann nur als theoretische Formel betrachtet werden, um die taktische Richtung anzuseigen, in welche man die Kraft-entwickelung bringen soll. Niemals werden sich zwei Armeen in Stellungen befinden, welche senkrecht auf einander gerichtet sind, wie man sie auf der Figurentafel (Fig. 6 und 7) aufgezeichnet findet. Denn wenn die Armee B in der That ihre erste Richtung in senkrechter Linie auf einen oder auf zwei

<sup>19)</sup> Hiernach könnte es fast scheinen, als ob der den Rückzug Verlegende sich ganz in der Vertheidigung befinden müsse. Dies ist aber keineswegs immer der Fall. Napoleon grift bei Jena, nachdem er sich auf die Verbindungen der preufsischen Armee gestellt hatte, dieselbe an; ebenso verfuhr Davoust bei Auerstädt.

Flügel der Armee A nahme, so würde diese sogleich die Front eines Theils lirebt. Linie kandern, und selbst die Armee B würde, sobald sie den Flügel errebt, oder an ihm vorbeigegangen wäre, nicht ermangeln, ihre Kolomen nach rechts oder links zu ziehen, um sie der feindlichen Linie zu nichen, so daß der Theil C dieselbe im Rücken fassen würde und sich daraus zwei schiefe Schlachtordnungen ergeben würden, wie sie in Fig. 6 gezeichnet sind. Man darf hieraus schiefen, daße es angemessen erscheint, eine einzige Division der Angriffsarmee senkrecht auf die feindliche Flanke zu richten, während dessen der Rest dieser Armee sich der feindlichen Front zu nichern hätte, um sie zu beunruhigen, was schließlich immer suf eine der durch die Figuren 5 und 12 bezeichnetes schiefen Ordnungen zurückliren würde.

Im Uebrigen kann der Angriff auf die beiden Flügel, welche Form man ihm auch geben möge, immer sehr vortheilhaft sein, aber nur dann, wenn der Angreifer an Zahl sehr überlegen ist; denn wenn der Hauptgrundsatz des Krieges darin besteht, den größeren Theil seiner Kräfte auf den entscheidenden Punkt zu werfen, würde eine weniger zahlreiche Armee denselben verletzen, indem sie einen doppelten Angriff gegen eine überlegene Masse bildete. Wir werden diese Wahrbeit im Laufe unseres Werkes beweisen.

Die konkave Ordnung hat Anhänger gefunden, seitdem Hannibal derselben den Sieg bei Cannik verdankte. Diese Ordnung kaun gewiß sehr gut sein, wenn man sie in Folge der Erseignisse in der Schlacht selbet nimmt, das heißet, wenn der Feind den Kampf gegen unser Centrum unterhält, dem Rickzuge desselben folgt und sich von den Flügeln umfissen läßt. Wenn man aber diese Form vor der Schlacht annähme, würde der Feind, anstatt sich anf die Mitte zu werfen, die Flügel anfallen, welche ihre Endpunkte dem Angriff darbieten würden und sich also in der Lage befänden, als wenn sie selbst in der Flanke angegriffen worden wiren. <sup>15</sup>) Auch nimmt man diese Stellung nur gegen einen Feind an, welcher selbst seine Ordnung mit auspringender Mitte (konvexe Ordnung) gebildet häte, in der Absicht zu sehlagen, wie dies weiter unten dargelegt ist.

Ünd in der That wird eine Armee selten einen Halbkreis formiren, sondern wird lieber eine gegen die Mitte zurückspringende Linie bilden (wie in Fig. 9); wenn man einigen Schriftstellern trauen kann, so wäre es eine solche Ordnung gewesen, welche die Engländer bei Crecy und Azincourt den Sieg davontragen ließe. <sup>43</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Es kann wohl in Wirklichkeit nur davon die Rede sein, die eigenen Flügel um die feindlichen herumbiegen zu wollen.

<sup>&</sup>quot;19) Neben der gesehickten taktischen Aufstellung und Anordnung, unter welcher die Verwendung der vorsfüglichen englischen Bogenschitzen und der sodam erfolgende Ausfall der englischen Ritterschaft — geung die abwechenlinde Thätigkeit der Waffen — in erster Linie stand, ist wohl der willenakrätigen und zielbewunten Führung der Engländer gegenüber dem planlosen Verfahren der Franzosen in diesen Schindelten das größte Verdienst beinzunessen. Die der Franzosen in diesen Schindelten das größte Verdienst beinzunessen. Die mit Erfolg in dem Kampfe zu Puß und en Pfelde net eine Bernelen bei allen anderen Nationen, so der österreichischen Rittenschaft bei Semptoh und Moorgarten und der sehwäbischen in den Kämpfen gegen die Städter im 14. Jahrhundert, mißlang.

Es ist sicher, dafs diese Schlachtordnung besser ist, als ein Halbkreis, das einzigendd die Flanke bietet, da sie erlaubt, in Staffel vorzurücken, und dabei die koncentrische Wirkung des Feuers ausmutzen kann. — Dennoch schwinden ihre Vortheile, wenn der Feind, anstatt thörichter Weise in das konkave Centrum zu dringen, sich darauf besehrinkt, dieses von Weiten beobachten zu lassen, und sich mit der Haupsteinke nur auf ein en Flügel stützt. Die Schlacht von Aspern im Jahre 1809 zeigt zwar noch ein Beispiel der Vortheile einer konkaven Linie, aber man darf draum uicht schließen, das Vapoleen ubel daran getham hitte, den Mittelpunkt derselben anzugreifen. Man darf eine Armee, welche mit der Donau im Rücken klimpft, und sich nicht bewegen kann, ohne ihre Brücken allen Angriffen auszusetzen, nicht so beurtheilen, als wenn sie die volle Freiheit des Manövers gehabt hätte.

Die konvexe Ordnung mit vorspringender Mitte (Fig. 9) nimmt man unt ann unmittelbar nach einem Hulsübergange zu sechlagen, wenn man gezwungen ist, die Flügel zu versagen und sie an den Fluß zu lehnen, um die Brücken zu decken wie bei Leipzig. Wenn der Feind seine Anstrengung eggen den vorspringenden Theil oder gegen einen der Flügel allein richtete, so würde diese Ordnung den Untergang der Armee nach sich ziehen. Die Franzosen wählten sie bei Fleurus im Jahre 1734 und hatten Glück damit, weil der Prinz von Coburg, statt mit Macht auf den Mittelpunkt oder auf einen der Flügel allein loszugehen, seine Angriffe auf füllt oder sechs divergirende Radien vertheilte, und, wohl zu merken, gegen beide Flügel zugleich richtete. Ohngefähr in derselben konvexen Ordnung kümpften die Pranzosen bei Aspern und am zweiten Tage der berühmten Schlacht bei Leipzig. Bei allen diesen Vorfällen waren die Folgen dieser Ordnung, wie sie unfelblar sein mußten.

Die staffelförmige Ordnung (in Echelons) gegen beide Flügel (Fig. 10) ist in dennselben Fallo wie die senkrechte (Kr. 7); doch ist zu bemerken, dafs die Staffeln sich gegen das Centrum einander nibern, wo auch die Reserve sein wird, und diese Ordnung daher doch besser ist als die senkrechte, weil Raum und Zeit es dem Feinde nicht so leicht machen würden, die Mitte zu überwältigen.

Die staffelförnige Orduung gegen das Centrum allein (Fig. 11) läfst sich mit Erfolg gegen eine Armee anwenden, die eine zentitischlete oder zu ausgedelnte Linie besetzt hält; ihr Mittelpunkt befände sich dann abgesondert von den Flügeln, könne einzeln überwältigt werden, und die solchergestatt in zwei Theile getrennte Armee würde wahrscheinlich der Vernichtung anheimfallen. Aber unsern Grundsätzen nach ist diese Angriffsordnung wieder sehr gefährlich gegen eine Armee in einer zusammenhängenden und geschlossenen Stellung; da sich die Reserven gewöhnlich nicht weit von der Mitte befinden, und die Flügel sowohl durch koncentrisches Feuer als durch den Uebergang zum Angriff die ersten feindlichen Staffeln leicht zurückwerfen könnten.

Wenn diese Ordnung einige Aehnlichkeit mit der berühmten dreieckigen Ordnung, oder dem Widderkopf der Alten und mit der Kolonne von Winkelried zeigt, so unterscheidet sie sich doch wesenlich von derselben, denn an stelle einer vollen Masse, deren Bildung bei der heutigen Artilleriewirkung unzulässig erscheint, ist im Gegenthell ein leerer Raum in der Mitte vorhanden, welcher die Bewegungen erleichtert. Diese für den Durchbruch des Centrums passende Form könnte auch nittlich gegen eine Linie angewendet werden, welche durch Unbeweglichkeit gefesselt wäre; wenn aber die Flägel gehörig einzugreifen verstehen, wird sie nicht ohne Nachtheil sein. Besser würde vielleicht eine Parallelordnung mit erheblich verstirkter Mitte sein (Fig. 4 und 12), denn die parallele Linie witrde in diesem Falle zum wenigsten den Zweck haben, den Feind über den wahren Angriffspunkt zu täusechen und die Flügel hindern, die vorrückenden Staffeln in die Flanke zu nehmen.

Diese Ordung in Staffeln wurde von Laudon für den besbeichtigten Angriff gegen das Lager von Bunzelwitz angenommen. (Abhandlung über die großen Operationen, Kapitel 28.) In solchem Falle ist sie wirklich angemessen, weil man dann sicher ist, keinen Angriff gegen die Flanken der Staffeln aushalten zu missen, da die Vertheidigungsarmee gezwungen ist, in ihren Verschanzungen zu bleiben. Dennoch wird es unertäßlich sein, gegen die Flügel Scheinangriffe zu richten, da diese Forn den Ubeleitand mit sich führt, dem Feinde den Punkt der Linie, den man angreifen will, kenntlich zu maschen <sup>19</sup>.

Die Ordnung des Angriffs in Kolonnen gegen das Centrum und gegen einen Flügel zugleich (Figur 12) ist besser als die vorgenannte, zumal gegen eine zusammenhängende feindliche Linie. Die Unterstützung des Angriffs auf die Mitte durch einen Flügel, welcher den Feind überragt, hindert diesen, die Handlungsweise Hannibal's und des Marschalls von Sachsen nachzuahmen, d. h. auf die Flanke des Angreifers loszugehen. Der feindliche Flügel, welcher zwischen den Angriff der Mitte und des Flügelendpunktes gedrangt ist, wird, da er fast die ganze Masse der Angreifenden zu bekämpfen hat, überwältigt und wahrscheinlich vernichtet werden. Dies war das Manöver, wodurch Napoleon bei Wagram und Ligny siegte; dasselbe, welches er bei Borodino versuchte, und das ihm dort, wegen des heldenmüthigen Widerstandes der Truppen des linken russischen Flügels und der Division Paskiewitsch in der berühmten Redoute des Centrums, endlich durch die Ankunft des Corps von Baggawut auf dem Flügel, den er zu umfassen hoffte, nur unvollkommen gelang. Endlich bediente er sich desselben auch bei Bautzen, wo er unerhörte Erfolge dadurch errungen hätte, ohne einen Zufall, der das Manöver seines linken Flügels störte, welcher die Strasse nach Wurschen abschneiden sollte, wozu schon Alles bereit war.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dafs der Feind im verschanzten Lager gezwungen ist, in jedem Falle auf einen Gegenangriff mit Ausfall zu verzichten, ist eine Voraussetzung, die man Unrecht thun würde, stets zu machen.

Wir müssen bemerken, dass diese verschiedenen Ordnungen nicht buchstäblich verstanden werden dürfen, wie die geometrischen Figuren sie angeben. Ein General, welcher seine Schlachtlinie mit derselben Regelmäßigkeit aufstellen wollte, wie auf dem Papiere oder auf dem Exercirplatze. würde ohnfehlbar in seiner Erwartung getäuscht und geschlagen werden, besonders nach der ietzigen Methode der Kriegführung. Zu den Zeiten Ludwig's XIV. and Friedrich's, als die Armeen fast immer vereinigt unter Zelten lagerten, als man sich mehrere Tage lang vor der Schlacht im Angesicht des Feindes befand; wo man Zeit hatte, die Märsche vorzubereiten und Kolonnenwege zu bahnen, um seine Kolonnen in gleichmäßigen Zwischenräumen ankommen zu lassen, damals konnte man ebenso regelrechte Schlachtlinien bilden, wie die Figuren sie vorzeichnen. Heut zu Tage aber, wo die Armeen biwakiren, wo ihre Organisation in verschiedene Corps sie beweglicher macht, wo sie in Folge von Befehlen aneinander gerathen, die außer dem Bereich des Gesichtskreises gegeben werden, und oft bevor man Zeit gehabt hat, die Stellung des Feindes genau zu erkennen; jetzt müssen alle mit dem Zirkel vorgezeichneten Ordnungen nothwendig mangelhaft sein. Auch haben diese Arten von Figuren niemals mehr zeigen sollen als einen annähernd richtigen Schlachtentwurf, ein System.

Wenn die Armeen unauf löeliche Massen bildeten, welche man in Bausch und Bogen bewegen könnte, durch die Wirkung eines einzigen Willens und mit der Schneligkeit des Gedankens, wirde die Kunst der Schlachten sich darauf zurückführen lassen, die günstügste Schlachtordnung zu wählen, und man wirde auf das Gelingen der vor dem Zusammentreffen geplanten Manöver rechnen können.

Aber die Dinge verhalten sieh ganz anders, die größte Schwierigkeit der Taktik der Schlachten wird immer darin bestehen, die verschiedenen Bruchtheile des Heeres zu gleicher Zeit in Thätigkeit zu setzen, damit dieselben bei dem Angriff mitwirken, auf welchen die Hoffnung des Tages gebaut ist, oder, um es besser auszudrücken, an dem Hauptmanöver, welches nach dem zuerst entworfenen Plan den Erfolg kerbeiführen soll.

Die genaue Uebermittelung der Befehle, die Art und Weise, wie die Unterführer sie verstehen und ausführen, das Uebermaß von Energie der einen, die Lauheit der anderen oder deren mangelnder Ueberblick, Alles das kann die gleichzeitige Thätigkeit lähmen, ohne von zufälligen Ereignissen sprechen zu wollen, welche die Ankunft eines Corps verzögern können.

Hieraus kann man zwei unbestrittene Wahrheiten ziehen, die erste ist, daß das einfa eht et Manöver immer das eicherste ist, die zweite, daß der Erlaß zeitgemäßer Anordnungen während des Kampfes von besserem Erfolge ist, als die Wirkung vorher berechneter Manöver, ess eidemn, daß diese, auf vorhergegangenen strategischen Bewegungen beruhend, die Kolonnen auf die Punkte geführt haben, von welchen ihre Wirkung eine gesicherte sit. Waterloo und Bautzen bezeugen diese letztere Wahrheit. Von dem Moment ab, wo Bülöw und Blücher auf der Höhe von Frichermont angekommen waren, hatten die Franzosen die Sehlacht verloren; sie konnten nur darum kämpfen, ob die Niederlage eine mehr oder weniger vollständige sein sollte.

Ebenso bei Bantzen. In dem Moment, als Ney bei Klix angekommen war, konnte der Rückzug der Verbündeten in der Nacht des 20. Mai sie allein retten, denn schon am 21. früh war es nicht mehr Zeit; und wenn Ney das besser ausgeführt hätte, was man ihm anrieth, wäre der Sieg ein nngeheurer zewesen. 169

Was die zur Ueberwältigung einer feindlichen Linie bestimmten Manöver anbelangt, welche, auf das Zusammenwirken mehrerer von der Front der Armee ausgesendeten Kolomen berechnet, weite Zirkelbewegungen um einen feindlichen Flügel beschreiben, so ist ihr Gelingen immer zweifelhaft, denn es hängt von einer Genauigkeit der Berechnung und Ausführung ab, welche man selten antriffit; wir werden davon im Artikel 32 sprechen.

Unabhängig von der Schwierigkeit der genauen Anwendung einer im Voraus überlegten Schlachtordnung, kommt es oft vor, dass die Schlachten beginnen, ohne bestimmten Zweck, selbst von Seiten des Angreifers, obgleich der Zusammenstofs vorhergesehen war. Diese Ungewisheit geht entweder aus den Vorgängen vor der Schlacht oder aus dem Mangel an Kenntnifs der Stellung des Feindes und seiner Pläne hervor, oder endlich, weil man einen Theil der Armee erwartet, welcher augenblicklich noch zurück ist, Hieraus hahen Viele gefolgert, dass es unmöglich sei, die Formen der-Schlachtordnung auf verschiedene Systeme zurückzuführen, und es ist der Einfluss bestritten worden, welchen die Annahme dieser oder jener Ordnung auf den Ausgang des Kampfes haben könnte; ein falscher Schluss meines Bedenkens, sogar in dem vorerwähnten Falle. Und in der That ist es möglich, daß in diesen ohne festen Plan begonnenen Schlachten die Armeen zu Anfang derselben sich in beinahe parallelen Linien gegenüber stehen werden, vielleicht auf dem oder jenem Punkt etwas verstärkt. Der Vertheidiger, in Unkenntnifs, von welcher Seite der Sturm losbrechen wird, hält einen guten Theil seiner Kräfte in Reserve, um den Ereignissen gewachsen zu sein; derjenige welcher zum Angriff entschlossen ist, wird anfangs seine Massen nur in Bereitschaft halten, aber sobald er sich über den Punkt schlüssig gemacht hat, werden seine Hauptkräfte, sei es gegen das Centrum, oder gegen einen der Flügel des Feindes, sei es gegen beide zu gleicher Zeit, losbrechen.

Wie es nun auch kommen möge, es werden sich immer annihernd Ordnungen ergeben, welche durch die verschiedenen Figuren der obigen Tafeln festgestellt sind. Sogar in Begegnungsschlachten wird dasselbe geschehen, was, wie ich hoffe, beweist, dafs diese Eintheilung der Schlachtordnungen weder chimikrisch noch überflüssig ist.

Alle Schlachten, anch die Napoleon's, beweisen diese Behauptung, obgleich diese letzteren allerdings weniger geeignet als die meisten anderen sind,
durch abgezirkelte Linien dargestellt zu werden. Man sieht ihn z. B. bei
Rivoll, Aussterlitz und Regensburg seine Kräfte im Centrum versammeln, um
den günstigen Moment zum Angriff der feindlichen Mitte zu erwarten. Bei den
Pyramiden formitt er eine schräge Linie durch Karrees in Staffeln; bei Edinigen,
bei Leipzig, bei Brienne sehen wir eine kouvere Ordung, welche der

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Vergleiche die biographische Skizze Seite XVI.

Figur 7 beinahe gleich ist. Bei Wagram sieht man ihn eine ganz ähnliche Ordnung wie die Figur 12 annehmen, indem er zwei Massen in seinem Centrum und auf seinem rechten Flügel bildet und den linken zurückhält. Dasselbe wollte er bei Borodino und bei Waterloo vor Ankunft der Preußen hun. Bei Eliau überflügelte er den russischen linken Flügel, obgleich das Zusammentreffen durch die Wiederaufnahme des Angriffsverfahrens durch die Russen unvorhergesehen war, fast senkrecht auf demselben, aber es war keine Uebereinstimmung in diesen Angriffen, da der des Centrums schon um 11 Uhr zurückgeschlagen war, während Davoust den linken russischen Flügel erst um 1 Uhr angriff.

Bei Dresden griff er, vielleicht zum ersten Male in seinem Leben, mit den beid en Flügeln an, weil sein Centrum durch einen Platz und ein verschanztes Lager gedeckt war; außerdem stand den Angriff seines linken Flügels mit dem Vandamme's auf die Rückzugslinie der Verbündeten in Verbindung.

Bei Marengo rettete ihn die achiefe Ordnung, welche er nahm, indem er sich auf Castello Ceriole stützte, von einer unvermeidlichen Niederlage, wenn man sich auf seine eigenen Aussagen verlassen kann. Ulm und Jena waren strategisch gewonnene Schlachten, bevor sie geliefert waren; die Taktik hatte daran weniz Antheil. Bei Ulm gab en nicht einmal eine Schlachten

Ich glaube daher folgern zu können, daß es allerdings thöricht erscheint, sebb gezeichnete Schlachtpläne, wie auf dem Papier so auch auf dem Gelkinde anwenden zu wollen. Immerhin aber wird ein geschickter General auf Anordnungen zurückgreifen können, welche eine Vertheilung der auftretenden Massen zur Folge haben werden, deren Form in dem einen oder anderen Falle den oben bezeichneten Ordnungen nahe kommen dürfte. Er wird sich in seinen Befehlen, ob sie nun vorher tiehrelgt, oder aus dem Sattel ertheilt sind, bemühen, den wichtigsten Punkt des Schlachtfeldes mit scharfem Blick zu erkennen, was er im Stande sein wird, wenn er die Beziehungen der feindlichen Linie mit den entscheidenden strategischen Richtungen auffaßt. Er wird nun seine Aufmerksamkeit und seine Anstrengungen auf diesen Punkt richten, indem er ein Drittel seiner Kräfte dazu verwendet, den Feind festzuhalten und zu beobachten, und dann die beiden andern Drittel auf den Punkt wirft, dessen Besitz entscheiden für den Sieg ist! den Sieg ist!

Indem er so handelt, wird er alle Bedingungen erfüllt haben, welche die große Taktik dem geschicktesten Feldherm auferlegen kann. Er wird die vollendetste Anwendung der Grundsätze der Kunst erreicht haben. Das

<sup>11)</sup> Die Vertheilung der Krifte muß sich im konkreten Fall fast jedes Mal anders gestalten. Auch die Erkenung eines bestimmten Punktes durch den Oberfeldherrn dürfte sich bei den jetzigen ungeheuren Armeen als außerordentlich schwierig erweisen. Bei Gravelotte wechselten die Nachrichten über den erchten framzösischen Flügel fortwährend. Ausfallen die Nachrichten Plügel fortwährend. Ausfallen wie dies sowohl bei Königgrätz und Worth, als auch bei Gravelotte und Sedan geschwich.



Mittel, die entscheidenden Punkte zu erkennen, haben wir schon im vorherigen Kapitel angegeben.

Seit ich die Erklärung der oben erwähnten zwölf Schlachtordnungen gegeben habe, ist mit der Gedanke gekommen, auf einige Behauptungen der durch den General Montholon veröffentlichten Denkwürdigkeiten Napoleon's, welche sich auf diesen Gegenstand beziehen, zu antworten.

Der große Feldherr scheint vorauszusetzen, daß die schiefe Ordung eine neue Erfndung sei, eine unauwendbare Tritumerei, was ich gleichermaßen bestreite, denn die schiefe Ordnung ist so alt wie Theben und Sparta, und ich habe sie unter meinen Augen anwenden sehen. Diese Behaptungen sind um so erstaunlicher, als Napoleon sich selbst sehmeichelt, wie wir gesehen haben, sie mit Erfolg bei Marengo angewendet zu haben, — diese nämliche Ordnung, deren Existenz er vereniet.

Wenn man die schiefe Ordnung in dem absoluten Sinne, welchen ihr der General Richel in der Akademie von Berlin gab, auffahrt, würde Napoleon Recht haben, sie als eine Uebertreibung anzusehen, aber ich wiederhole es eine Schlachtlinie war niemals eine vollkommene geometrische Figur, und wenn man sich solcher Figuren in taktischen Erörtreungen bedient hat, so sollte damit nur ein Ge dank e for mulirt und durch ein äußeren Zeichen erklärt werden. Es ist aber sicher, daß gide Schlachtlinie, welche weder senkrecht, noch der feindlichen Linie gleichlaufend (parallel), eine schiefe sein mufa.<sup>10</sup>

Wenn nun aber eine Armee einen Flügel des Feindes angreift, indem sie den zum Angriff befohlenen verstürkt und den geschwächten Flügel zurückhält, so wird die Richtung ihrer Linie in Wirklichkeit ein wenig schief sein, weil ein Endpunkt derselben vom Feinde entfernter als der andere sein muße.

Die schiefe Ordnung ist so wenig eine Einbildung, daß jede in Staffeln einen Fügel gebildete Ordnung eine schiefe sein wird. (Figur 10.) Ich habe mehrere solche Treffen gesehen.

In Betreff der anderen auf der Tafel verzeichneten Figuren wird manicht bestreiten können, daß bei Eßtlingen, wie auch bei Fleurus, die allegemeine Schlachtordnung der Oesterreicher eine konkave und die der Franzosen eine kouvace war. Aber diese Ordnungen können ebenso parallel als zwei gerade Schlachtlinien laufen, so daß diese Ordnungen im System parallele sind, wenn kein Theil der Linie verstärkt würde, oder dem Feinde nikher stiknde als der andere.

Lassen wir indessen alle geometrischen Figuren auf sich beruhen, und erkennen wir an, daß das wahre wissenschaftliche Gesetz für die Schlachten sich stets auf folgende Punkte beschränken wird.

 Die Schlachtordnung für den Angriff muß darnach trachten, mit allen verständigen Mitteln den Feind aus seiner Stellung zu werfen.

<sup>18)</sup> Sie kann auch eine umfassende auf beiden Flügeln sein, wie bei Königgrätz und bei Sedan.



2) Die von der Kunst hierfür bezeichneten Mittel sind, einen Flügel zu schlagen, oder auch wohl das Centrum und einen Flügel des Feindes zu gleicher Zeit. Man kann auch den Feind aus seiner Stellung durch Ueberflügelungs- und Umgehungsmanöver vertreiben.

3) Diese Unternehmungen werden nm so besser gelingen, wenn man sie

dem Feinde bis zum Augenblick des Angriffes verbergen kann.

4) Das feindliche Centrum und die beiden Flügel zu gleicher Zeit angreifen, ohne sehr überlegene Kräfte zu haben, heifst die g\u00e4nzliche Abwesenheit der Kunst, wenn man nicht wenigstens einen dieser Angriffe betrichtlich verst\u00e4rkt, wobei es aber die anderen Angriffe nicht preisgeben heifst.

5) Die schiefe Ordnung ist nichts anders als eine Vertheilung, welche dahin zielt, zum Mindesten die eine Hälfte seiner Truppen zu vereinigen, um einen feindlichen Flügel zu überwältigen, wobei man den anderen Theil seiner Truppen aus der Schußweite des Feindes hält, sei es in Staffeln, sei es durch die schräge Form der Linie. (E/gur 5 und 12.)

6) Die verschiedenen Formen als: konvexe, konkave, senkrechte u. s. w. stellen alle die doppelte Verbindung von parallelen oder verstärkten Angriffen auf einen Theil der feindlichen Linie dar.

7) Die Vertheidigung muß, indem sie das Gegentheil des Angriffs will, sie zum Ziel setzen: die Schwierigkeiten der Annäherung zu vermehren; sodann: starke, verborgen aufgestellte Reserven bereit zu halten, um dort, wo der Feind nur einen schwachen Punkt zu treffen vermeint, verwendet zu werden.

8) Die beste Art und Weise, um eine feindliche Linie zum Verlassen hierer Stellung zu zwingen, ist schwer absolut zu bezeichnen. Jede Schlacht-ordnung, durch welche es gelänge, die Vortheile des Feners mit den Impulsen des Angriffs und mit der moralischen Wirkung desselben zu vereinen, wäre eine vollkommene Ordnung. Eine geschickte Mischung von Linien und Kolonnen, welche abwechselnd auftreten, je nach der Gunst des Augenblicks, wird ein gutes System sein: 3)

Was seine praktische Anwendung betrifft, so wird der Ueberblick des Führers, der innere Halt der Offiziere und Soldaten, ihre Ausbildung in allen Arten Manövern und im Schießen, die Oertlichkeiten, und die Natur des Geländes immer auf die verschiedenen Lagen Einfluß haben, welche sich darbieten könnet.

9) Der wesentliche Zweck einer Angriffsschlacht besteht darin, den Feind aus der Stellung zu werfen und vor Allem ihn so viel als möglich zu zersprengen. Man wird gewöhnlich dabei auf die Anwendung der materiellen

<sup>19</sup> In diesem 1837 gethanen Ausspruch zeigt Jomini einen wahrhaft prophetischen und praktischen Blick. Freilich konnte er die ungebeure Entwickelung des zestreuten Gefechts nicht voraussehen, welche der Hinterlader herbeiführen würde, aber die Verbindung und das abwechende Auftreien der Linien bei uns jetzt mets Schüttenlinen) und der Kolonene bildet ein Charakteristikum der heutigen deutschen Infanterietaktik und mehr oder weniger der aller Armeen.

Gewalt als des wirksamsten Mittels rechnen. Jedoch es kommt oft vor, daß die Anwendung der materiellen Kraft allein derart zweifelhaft ist, daß man besser zum Ziel gelangt, wenn man den Flügel zu umfassen und zu überflügeln sucht, welcher der Rückzugslinie am nächsten steht.

Dies würde meist eine rückgängige Bewegung des Feindes herbeiführen,

aus Besorgniss abgeschnitten zu werden.20)

Die Geschichte wimmelt von Beispielen des Gelingens solcher Manöver, vor Allem gegen Generale von schwachem Charakter, und obgleich die durch solche Manöver erlangten Siege wenig entscheidend sind, und die frindliche Armee niemals ernsthaft geschädigt worden ist, so genütgen diesehalben Erfolge, um zu beweisen, daß man solche Manöver nicht vernach-lässigen darf, und daß ein geschickter General bei günstiger Gelegenheit verstehen muß, sie anzuwenden und sie besonders mit den gewaltsamen Angriffen zu verbinden.

10) Die Vereinigung dieser beiden Mittel, d. h. die Anwendung der materiellen Gewalt in der Front, unterstützt durch ein Umgehungsmanöver, wird den Sieg viel sicherer herbeiführen, als wenn man ein jedes einzeln verwenden wollte; aber in dem einen oder anderen Falle muß man sich hüten vor zu ausgedehnten Bewegungen, wenn man sich nicht einem wenig

achtungswerthen Feinde gegenüber befindet.

11) Die verschiedenen Mittel eine Stellung zu nehmen, d. h. in die feinliche Linie einnabrechen und sie durch Anwendung der materiellen Kraft zum Rückzuge zu zwingen, sind zuvörderst: sie durch ein heftiges Artillerie-feuer zu erschlüttern, sie sodann durch einen zu richtiger Zeit losgelassenen Kavallerieangriff in Verwirrung zu setzen, endlich diese Linie mit Infanteriemassen anzufallen, welche gedeckt durch Schützen und durch einige Schwadronen in der Flanke begleitet sind. 39)

Indessen wenn man auch annimmt, daß der Erfolg eines so zusammengesetzten Angriffs gegen die erste Linie sich schnell herbeiführen läfst, so bleibt immer noch die zweite und selbst die Reserre zu besiegen, und hierbei gestalten sich die Hindernisse des Angriffs ernsthafter, falls nicht die moralische Witkung der Niederlage der ersten Linie oft den Rückzug der zweiten nach sich zöge, und hierbei der angegriffene Feldherr seine Geistesgegenwart einbüfste.

Und in der That werden die angreifenden Truppen, ungeachtet ihres ersten Erfolges, ebenfalls ein wenig auseinander gekommen sein; es wird oft

15

<sup>&</sup>lt;sup>3e</sup>) Die reine materielle Kraft erlitt als Princip ihre letzte endgültige Niederlage im Feldzuge 1866. Vergessen wir jedoch nicht, daß die erhöhte Feuerwirkung auch eine materielle Kraft ist.

Für die Bezeichnung des jetzigen Zustandes möchte ich sagen, daße die Auwendung des Umfassungsmanövers, als eines Produktes der geistigen Kraft, verbunden mit der Gewandtheit der Führer im Einzelnen und mit der materiellen Kraft in den verschiedenen Gestaltungen: Feuerkraft, Stofskraft u. s. w. das Charakteristisch der jetzigen Taktik ist.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Man sieht, dass dies Verfahren ganz den Typus der Napoleonischen Schlacht bezeichnet.

große Schwierigkeiten haben, sie durch die der zweiten Linie zu ersetzen, nicht nur weil diese nicht immer dem Marsch der angreifenden Massen bis in das Gewehrfeuer folgen, sondern hauptsächlich deßhalb, weil es stete bedenklich ist, eine Division durch eine andere während des Gefechts, und in dem Augenblick, wo der Feind die größten Anstrengungen machen wird, um den Angriff zurücksutreiben, zu ersetzen.

Alles läßt daher glauben, daß der Vortheil des zweiten Zusammenstoßes fast stets auf Seiten des Vertheidigers sein wird, wenn der Feldherr und die Truppen gleichermaßen ihre Schuldigkeit hun und eine gleiche Geistesgegenwart entwickeln, und fälls sie nicht in ihren Flanken und in ihrer Rickzugslinie bedroht sind. Hiezu aber ist es nothwendig, daß ein tis icherem und rasehem Blick den Augenblick erfassen, um das zweite Treffen und die Reiterei gegen die siegreichen Bataillone des Gegners zu werfen; denn einige verlorene Minuten sind vielleicht hierbei nicht einzubringen, so daß die Truppen der zweiten Linie leicht von den weichenden der ersten fortgerissen werden können.

12) Aus Obigem geht für den Angreifer folgende Wahrheit hervor:
"Dafs es das schwierigste, aber auch das sicherste Mittel des Gelingens
ist, das in den Kampf getretene Treffen durch die zweite Linie und durch
die Reserve kräftig und sehnell zu unterstitzen; sodann die Anwendung
der Kavallerienassen und der Artillerie gut zu berechnen, um den enscheidenden Hauptschlag gegen die zweite feindliche Linie zu erleichtern
und zu unterstitzen, denn hierbei stellt sich uns die größte aller Aufgaben
der Schlachtenaktik vor Augen."

Bei diesem wichtigen Akt wird die Theorie schwierig und unsicher. Sie reicht hierbei keineswegs aus und wird nimmer den natürlichen Genius des Krieges und den instinktiven Ueberblick ersetzen, welchen die Gewohnheit der Kümpfe einem kühnen Führer von erprobter Kalblitückeit verleilt.<sup>23</sup>)

Die gleichzeitige Anwendung des größten Theils der Streitkräfte und alle Waffengattungen, abgesehen von einer kleinen Reserve von jeder derbelen, welche in der Hand zu behalten steta angemessen sein wird, dürfte daher im entscheidenden Augenblick der Schlacht die Aufgabe sein, welche jeder geschickte General zu lösen hat, und welche sein Verhalten regeln wird.<sup>8</sup>)

Nun ist aber dieser entscheidende Augenblick gewöhnlich derjenige, wo die erste Linie einer der beiden Parteien gesprengt ist, und wo alle An-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Die Anwendung der Kavalleriemassen und der Artillerie, wie sie Jomini hier verlangt, befindet sich mehr im Einklange mit der Taktik der Gegenwart, als das oben von ihm über die Anwendung der Reiterei Gesagte. Ein massenhafter Angriff der Kavallerie, um in das schon geworf ene erste Treffen des Feindes einzuhaune, erscheint auch betten incht unmöglich.

<sup>\*)</sup> Die großen Reserven m\u00e4sen nat\u00e4rilich, sohald es n\u00e4hig ist, in\u00e3 Gefecht gezogen werden, aber es ist gut, sich stets 2 oder 3 Bataillone und 5 bis 6 Eskadrons zur\u00e4ckzulehalten. Der General Morein entschied die Schlacht von Engen mit 4 Comp. des 5b. Regiments, und man weils, was das 9. leichte und die Kavallerie von Kellermann bei Marengo natzen. (Jomini.)

strengungen der beiden Gegner dahin zielen, den Sieg zu vervollständigen, oder ihn dem Feinde zu entreißen. Es ist nicht nöttig es auszusprechen, dafs ein gleichzeitiger Angriff gegen die feindliche Flanke, um diesen Entscheidungsschlag sicherer und zerschnetternder zu machen, von der michtigsten Wirkung sein wird.

13) In der Vertheidigung wird das Gewehrfeuer stets eine größere Rolle als beim Angriff spielen, bei welchem es sich darum handelt, vorwärts zu gehen, wenn man eine Stellung nehmen will. Marschiren und Schießen sind nun aber zwei Dinge, welche allein die Schützen zu nämlicher Zeit ausführen können, für die Hauptmassen muß sam darauf verzichten. <sup>19</sup>)

Da das Ziel des Vertheidigers nicht darin besteht, Stellungen anzugreifen, sondern die gegen ihn vordringsenden Truppen zu sehwächen und in Londnung zu bringen, zu werden das Artillerie- und Gewehrfeuer die natürlichen Waffen seiner ersten Linie sein. Erst wenn der Feind dieselbe nähre bedringen wird, ist es zichtig, die Kolonnen des zweiten Treffens und einen Theil der Kavallerie auf ihn zu werfen. Alles läßet glauben, daß er den Angreifer zurücktreiben wird.

Ohne mich in leere Theorien zu vertiefen, welche im Uebrigen auch die Grenzen dieses Abrisses überschreiten würden, könnte ich nichts mehr über die Schlachten sagen, wenn es nicht ein Ueberblick über das Zusammenwirken und die Anwendung der drei Waffen wäre, wovon im 7. Kapitel die Rede sein soll.

Was die Einzelheiten der Anwendung und der Ausführung der ver-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Jomini schildert hier außerordentlich treffend den entscheidenden Augenblick, welchen die Ausührung des großen Gegenstoßes des Vertheidigers einerseits, und die Vereitelung dieses Manövers durch den Angreifer andererseits bezeichnet.

Denken wir uns, daß das französische Gardecorps in der Schlacht bei Gravelotte vor dem entscheidenden Sturm auf St. Privat hinter diesem Dorferechtzeitig eingetroffen und gleich nach dem Eindringen der preußischen Garder und der Sachsen einen gut geleiteten Gegenangriff unternommen hätte, sow der vielleicht das Dorf zurückgenommen worden, und das Schlicksal des Tages hätter von einem zweiten Sturm des 10. Armecorps und der noch in der Resette befindlichen sächsischen Truppen, in sehr vorgerückter Abendstunde, abhängig emacht werden missen. Hiermit will ich übrigens nicht behauptet haben, daß ein unentschliedener Ausgang des Kampfes bei St. Privat das Schlicksal der innabsischen Rheitarmes anders gestaltet haben würde, denn nienals hitt diese noch die Kraft Desessen, sich der drohenden Einschließung in Metz durch den Uebergang zum Agriffsverfahren zu entziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, welche Unterschiede zwischen unserer jetzigen Taktik und dem hier Gesagten bestehen. Der Hauptkampf und sogar der entschießende Stofs wird von den dichten Schützenlinien und den hienen folgenden Kolonnen geführt. Das Gewehrfeuer beim Angriff spielt eine beteutendere Rolle als früher. Die Vorbewitung durch dasselbe wird durch die und durch das sprungweise Vorgehen dersebben erleichtert. Jedenfalls bleibt soviel von den Ausführungen Jomini's zutreffend, dafs der Vertheidiger das Gewehrfeuer unbedingt wirksamer ausnutzen kann, als der Augrefier.

schiedenen Schlachtordnungen anbetrifft, so kann man nichts Vollständigeres finden, als das Werk des Marquis Ternay. Die Behandlung dieses Stoffes ist der bemerkenswertheste Theil seines Buches. <sup>19</sup>0

Und wenn man auch nicht glauben will, daß Alles das, was er anfihrt, sin Gegenwart des Feindes ausführen lasse, so ist es doch gerecht, anzuerkennen, daß dies das beste taktische Werk ist, welches man in Frankreich bis auf diesen Tag veröffentlicht hat. (1837.)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vergleiche "Bemerkungen über die gegenwärtige Theorie des Krieges" Seite 14 dieser Ausgabe.

## Schlusbemerkung zu Artikel 31.

Jomini nnterscheidet also zwischen Schlachtordnung und Schlachtlinie.

Unter Schlachtordnung versteht er die allgemeine Form, welche der Angriff einer Armee während der Kriegshandlung selbst, unter Beuntzung der Verhältnisse des Geländes und der ganzen Lage, ob absichtlich, ob unabsichtlich annimmt, unter Schlachtlinie dagegen den taktischen Aufmarsch der Armee, wie er sich nach den Vorschriften derselben zu gestalten hat.

Es sei mir gestattet, daran zu erinnern, daß die Vorschriften der deutschen Armee unter "ordre de bataille" (leider noch ein recht unnützes Fremdwort in unserer Militärsprache)) die Eintheitung der Truppen nach den Kommandoverbältnissen und den regelmäßigen taktischen Verbänden verstehen, und daß das Wort "Truppeneintellung" die Eintheitung der betreffenden Heeresabtheitung zum speciellen Gefechtszweck bezeichnet.

In meiner "Entwickelung der Taktik", Abschnitt "große Taktik", habe ich das gazer Geffige einer aufmarschirenden Heeressübteilung in ihrer gerade beilebten Einthelung als: Avangarde, Gros, oder erstes Treffen, zweites Treffen, Reserve u. s. w. "Schlachtordnung" genannt. Unter "Schlachtlinie" habe ich die Linie verstanden, welche die Truppen während oder nach ihrer Entwickelung zum Gefecht einnehmen.

Ich führe dies an, um zu beweisen, daß man diese Ausdrücke sehr verschieden und doch berechtigter Weise anwenden kann.

Es wird natürlich nicht darauf ankommen, in Anordnungen und Befehlen sollen, oder andere Ausdrücke zu gebrauchen, sondern Truppentheil und Auftrag mit möglichster Bestimmtheit anzugeben.

Jomini führt in dem letzten Theil seines Artikels 31 selbst aus, dafs die von ihm gegebenen verschiedenen Schlachtordnungen sich schon zu Napoleon's It. Zeiten keineswegs mit Regelmäßigkeit entwickelten, oder häufig absichtlich gebraucht wurden, sondern daß die Form derselben in den meisten Fällen unabsichtlich eine Folge der getrofienen Anordnungen und der ausgeführten Bewegungen war. Er hätte dies vielleicht etwas schärfer betonen können.

Zu verschiedenen Zeitabschnitten ist die angewendete Form als solche von größerem Einfuls als zu anderen gewesen. Friedrich gewann mehrere seiner Schlachten, indem er einem für seine Gegner damals nenen Gedanken passende Form gab, nicht durch die Form selbst. Derselbe bestand bekanntlich darin, sich mit versammelter Macht auf einen Fflügel der feindlichen Linie zu werfen, wobei er seine Armee in Staffeln, bezüglich in sehräger Front, entwickelte. Durch irgend welche Form wird immer nur der eine oder andere taktische Gedanke zum Ausdruck gebracht, welcher heute wie damals unter den oder jenen Umständen nitzlich sein kann. Sowie die Armeen eine gewisse Stärke überschreiten, müssen nothwendig die Unterabheilungen eine größere Selbständigkeit erlangen, damit die Truppen lenkbar bleiben, und hiermit ritt die Form, in welcher das Heer als ein zusammenhängendes Ganze handelt, sehr in den Hintergrund. Durch die eigenartige Fechtweise der Gegenwart ist dies auch, beiläufig gesagt, im Einzelnen der Fall.—

Dass sich aber die Schlachten in irgend einer Form entwickeln, kann man in alter wie in neuer Zeit stets beobachten.

Die Form der deutschen Schlachtlinie bei Königgrätz war eine halbkreisförmige, entstanden durch den Ammarsch der drei prenfsischen Armeen auf ihren
Operationslinien; dasselbe war der Fall bei Wörth, in Folge der während der
Schlacht getroffenen taktischen Anordnungen. — Gravelotte zeigt eine Schlacht
ordnung mit einem Haken (in Jomini's Sinne), und Sedan, diese merkufrügtet
aller Schlachten der neuerem Geschiebte, sogar einen vollständigen Kreis, also
eine Schlachtordnung, wie sie Jomini nicht für möglich hielt, denn er führt sie
auf seiner Tafel nicht auf.

Wenn Jomini das Durchbrechen, also die Ordnung mit verstärkter Mitte, als vortheilhaft bezeichnet, so ist für die Gegenwart zu bemerken, dass der Angriff auf die Flügel im Allgemeinen als Typus der Schlachten der Gegenwart betrachtet werden muss, Ebensowenig wie Napoleon jedoch diesen ganz ausschlofs, ist dem Angriff auf die feindliche Mitte jetzt ganz zu entsagen. Wo diese überhaupt steht, wird sich bei den jetzigen Schlachtlinien meistentheils schwer bestimmen lassen. Jomini befürwortet aber am meisten den Angriff anf Mitte und einen Flügel. - Wir würden es jetzt am vortheilhaftesten halten. einen Flügel anzufallen und den übrigen Theil der Schlachtlinie des Feindes hinzuhalten oder festzuhalten. Diese Begriffe stellt Jomini nicht so ausdrücklich in den Vordergrund, wie wir es jetzt vielfach thun, aber er sagt oft genng mit anderen Worten dasselbe. Sehr eingenommen zeigt sich Jomini auch für den Angriff in Staffeln auf einen Flügel und stellt sich darin Napoleon's Ansicht gegenüber, welcher denselben eine Utopie nennt. Dieser hat hiermit, in Anbetracht der durch die Revolutionskriege herbeigeführten Taktik, jedenfalls die frühere schemamässige Anwendung im Sinne. Eine gestaffelte und schräge Ordnung kann sich auch heute noch durch das Zurückhalten einer oder mehrerer Heeresabtheilungen ganz wohl ergeben und dürfte sogar in Befchlen und Dispositionen unter Umständen Anwendung finden können.

Wenn Jomini erklärt, dass ein Angriff auf beide feindliche Fl\u00e4ged illeberlegenheit an Zahl in der Regel voraussetzt, so ist dies nicht zn bestreiten. Bei K\u00f6niggr\u00e4tz trat jedoch die \u00fcberlegene Bew\u00e4finung der Infanterie und

das gehobene Selbstvertranen der Preußen an Stelle der Zahl. Bei Wörth war die Ueberlegenheit auf Seite der Deutschen vorhanden, bei Sedan auch, wenn auch in Betracht der vollständigen Umzingelung nur eine geringe.

Die Betrachtung der von Jomini angegebenen und durch die der Tafel bezeichneten Schlachtordnungen hat immerhin den Vortheil, den Blick einmal auf die Formen zu heften, die das große Ganze annehmen kann. Wir möchten sie indess weniger "Schlachtordnungen" als die "Umrisse der Schlacht" nennen.

#### Artikel 32.

# Von den Umgehungs-Manövern und von den zu ausgedehnten Bewegungen in den Schlachten.

Wir haben im vorhergehenden Artikel von den Manövern gesprochen, welche dazu bestimmt sind, den Peind in der Schlacht zu ungehen und von dem Vortheil, den man dadurch zu erreichen hoffen darf. Es bleibt uns übrig, einige Worte über die zu ausgedehnten Bewegungen zu sagen, zu welchen diese Manöver oft Veranlassung geben, und welche so viele anseheinende, gut überlegte Pläne scheitern lassen.

Grundsätzlich ist eine jede Bewegung zu weit ausgedehnt und geführlich, weiche dem Feinde den Raum läßt, die Hälfte der Armee vereinzelt zu schlazen, während sie sich vollzieht.

Da indessen die Gefahr, welche hieraus entstehen kann, von dem raschen und sicheren Ueberblick des Gegnera shähagt, sowie auch von dem seinerseits angenommenen Kriegssystem, so versteht man leicht, weßhalb so viele solcher Manüver gegen den einen gescheitert und gegen den anderen gelungen sind, und weßhalb eine solche Bewegung, welche Friedrich, Napoleon oder Wellington gegenüber zu ausgedehnt gewesen wire, einen vollen Erfolg hatte gegen mittelmäßige Generale, denen das Verständnis fehlte, die Initiative zu ergeifen, oder welche selbst an zersplitterte Manöver gewöhnt waren. Es erscheint daher schwierig, eine absolute Rogel für das Verhalten aufzustellen; es giebt nur eine "den Haupttheil seiner Streitkräfte in der Hand zu behalten, um ihn im gelegenen Moment auftreten zu lassen, ohne thin indessen zu gedrängt aufzustellen". So wird man sicher sein, den Ereignissen entgegen zu thun hat, welcher dazu neigt, sich stark auszudehnen, so wird man mehr waren können. \*\*

Einige aus der Geschichte genommene Beispiele werden die beste Erkliirung sein, um diese Wahrheiten eindringlicher zu machen und den Unterschied richtig zu beurtheilen, welcher in den Ergebnissen solcher Bewegungen, je nach dem General und der Armee, mit welcher man sich messen muß, zu finden ist. Man hat im siebenjährigen Kriege Friedrich die Schlacht bei Prag gewinnen sehen. weil die Gesterricher einen kleinen Zwischenraum

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, dass man eben erst sehr häufig im Verlaufe der Kriegshandlung wahrnimmt, wie geschickt oder wie ungeschickt der Gemer ist.

von 5 bis 600 Klattern zwischen ihrem rechten Flügel und dem Rest ihren Armee gelassen hatten, und weil dieser Reas unbeweglich blieb, während der rechte Flügel geschlagen wurde. Die Unthätigkeit ist ganz erstaunlich, da der linke Flügel der Kaiscrlieben einen viel kleineren Weg zurückzulegen hatte, um dem angegriffenen Theil zu Flüfe zu eilen, als Friedrich, um diesen zu erreichen, dessen Hakenstellung ihn zu einer habbreisförmigen Bewegung sthätigte. Friedrich hätte im Gegentheil bei einem Haare die Schlacht bei Torgau verloren, weil er mit seinem linken Flügel eine zu ausgedehnte und wärzeinfande Bewegung machte (fast eine Meile), um den rechten Flügel des Marschalls Daun zu umgehen. Das Gefecht wurde hergestellt durch eine koncentrische Bewegung des rechten Flügels des Königs, welchem Möllendorf auf die Höhen von Sipltz führte, um sich mit ihm zu vereinigen.

Die Schlacht bei Rivöli ist eins der klassischen Beispiele dieser Art. Jedermann weiß, daß Alvinzy und sein Generalstabe-Chef Weyrother die kleine Armee von Napoleon, welche auf der Hochebene von Rivoli versammelt war, umringen wollten; man weiß ebenfalls, daß ihr Centrum geshlagen wurde, während der linke Flügel im Estehthale zusammengedrängt war, und daß Lusignan mit dem rechten Flügel auf einem langen Umweg hinter die französische Armee gelangte, wo er bald umringt und gefangen wurde. Der sehöne Plan und die Berichte, welche ich darüber veröffentlicht habe, sind die beste Studie, welche man über diese Art von Schlachten machen kann.<sup>25</sup>)

Genug, es waren diese kleinen, aber schneidig gerittenen Kavallerieangriffe, welche die berühmte Schlacht von Rivoli entschieden, kleine Körper, welche verstanden, sich im richtigen Moment, ohne eine Minute zu verlieren, auf den Feind zu stürzen. Vielleicht wäre ohne diesen Kavallerieangriff Jomini nicht

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Sehr interessant ist, was ich in einer bisher ungedruckten Biographie meines Großvaters, des längst verstorbenen preußsischen Generals Rödlich (verfasst von dem Sohne desselben, einem preussischen Offizier a. D.), über die Schlacht bei Rivoli lese, welcher mein damals in österreichischen Diensten als Kapitän im Generalstabe stehender Grofsvater beiwohnte und hierbei der Kolonne Quasdanowitsch zugetheilt war. - Bonaparte hatte 22 000 Mann auf der Hochebene von Rivoli am 14. Januar vereinigt. Alvinzi's Armee betrug 28 000 Mann, welche in 6 Kolonnen zum Angriff, bezüglich zur Umgehung der Franzosen vorgeführt wurden. Diese Kolonnen waren fast alle von einander durch Hindernisse des Geländes getrennt. Trotz dieser unbedingt fehlerhaften Anordnungen wurde die französische Mitte allmälig zurückgetrieben, der rechte französische Flügel mußte die Kapelle von St. Marco verlassen, und die Kolonne 5, Quasdanowitsch, debouchirte aus dem Pass der Osteria. Ein weiteres Vorgehen in die rechte Flanke der Franzosen würde den Sieg wahrscheinlich für die Oesterreicher entschieden haben. Der Kapitän Rödlich war mit einer Ab-theilung Stabsdragoner und Husaren der Kolonne Quasdanowitsch vorausgesendet und befand sich auf der Hochobene von Rivoli, als er Zenge wurde, wie 200 Chasseurs unter dem Eskadronschef Antoine de Lassalle, und die Guiden Bonaparte's selbst, die Spitzen der Kolonnen der österreichischen Mitte und der von Quasdanowitsch mit solchem Ungestüm angriffen, daß sie in Unordnung in die Engwege, aus welchen sie debouchirt waren, zurückgeworfen wurden. Auch die Suite Bonaparte's soll an dem Angriff Theil genommen haben. Es entstand in den Kolonnen 3, 4 und 5 panischer Schrecken und der für die Oesterreicher ungünstige Umschwung des Gefechts war eingetreten.

Niemand kann den Tag von Stockach vergessen haben, wo General Jourdan den unglücklichen Gedanken hatte, eine versammelte Armee von 60 000 Streitfähigen durch drei kleine Divisionen von 7 bis 8000 Mann, getrennt von einander durch mehrere Meilen, angreifen zu lassen. während Saint Cvr mit dem dritten Theil der Armee (13 000 Mann) zwei Meilen über die rechte Flanke hinaus in den Rücken dieser 60 000 Mann vorgehen mußte. welche selbstverständlich den Sieg über die zerstückelten Bruchtheile der Angreifer davontrugen und wahrscheinlich diejenigen, welche bestimmt waren sie abzuschneiden, zu Gefangenen gemacht hätten, wenn nicht Saint Cyr diesem Schicksal wie durch ein Wunder entgangen wäre.

Man erinnere sich, wie derselbe General Weyrother, welcher Napoleon bei Rivoli hatte umringen wollen, dasselbe Manöver bei Austerlitz auszuführen beabsichtigte, ungeachtet der ernsten Lehre, welche er bei Rivoli erhalten hatte. Man weiß, dass der linke Flügel der Verbündeten, welcher den rechten Napoleon's umfassen wollte, und zwar um ihm die Strafse nach Wien abzuschneiden, wohin er nicht zurückzukehren beabsichtigte, dieses Ziel durch eine kreisförmige Bewegung von fast einer Meile zu erreichen suchte und dabei eine Lücke von einer halben Meile in der Schlachtlinie liefs, welche Napoleon benutzte, nm sich auf das vereinzelte Centrum zu werfen und sodann den zwischen den Seen von Tellnitz und Melnitz zusammengeprefsten linken Flügel zu umzingeln.

Endlich wird man im Gedächtniss behalten haben, dass Wellington die Schlacht bei Salamanca durch ein ähnliches Manöver gewann, weil der linke Flügel von Marmont, bestimmt, ihm die Straße nach Portugal abzuschneiden, eine Lücke von einer viertel Meile in der Schlachtlinie ließ, welche der englische General benutzte, um diesen ohne Unterstützung gelassenen Flügel zu schlagen.

Die Geschichte der zehn Kriege, welche ich veröffentlicht habe, ist angefüllt mit solchen Beispielen, dercn Zahl hicr zu vervielfältigen überflüssig sein würde, weil wir nichts als schon Erwähntes im Stande wären hinzuzufügen. Die Gefahr der Umgehungsmanöver und jeder in der Schlachtlinie gelassenen Lücke ist klar genug, wenn man einen Feind zu bekämpfen hat, der daran gewöhnt ist, mit versammelter Kraft zu schlagen.

Man wird leicht glauben, dass, wenn Wevrother bei Rivoli und bei Austerlitz mit Jourdan zu thun gehabt hätte, er vielleicht seinerseits die französische Armee geschlagen haben würde, anstatt selbst eine vollständige Niederlage zu erleiden. Denn der Feldherr, welcher bei Stockach eine Masse von 60 000 Mann mit vier kleinen vereinzelten Haufen ohne gegenseitige Unterstützung angriff, hätte auch nicht eine zu ausgedehnte Bewegung des

im Stande gewesen, die Schlacht bei Rivoli als Beispiel gegen die Umgehungstaktik anzuführen. Dieselbe ist auch an und für sich nicht zu verwerfen, sondern ihre fehlerhafte Anwendung, die hier von Jomini ganz richtig als unter die "zu ausgedehnten Bewegungen" gerechnet wird. Die verderblichsten Folgen der Zersplitterung zeigten sich erst am nächsten Tage, als die in den Rücken der Franzosen gesandte Kolonne Lusignan, durch den Rückzug der anderen jeder Unterstützung beraubt, gefangen wurde.

Feindes zu benutzen verstanden. Ebenso spielte Marmont bei Salamanea ein unglückliches Spiel, weil er gegen einen Gegner kämpfen mußte, dessen anerkanntes Verdienst ein erprobter und sehneller taktischer Blick war. Gegen den Herzog von York und gegen Moore wäre er wahrscheinlich im Vortheil erblieben.<sup>49</sup>)

Unter den Umgebungsmanövern, welche in unseren Tagen gelungen sind, waren Waterloo und Hobenlinden diejenigen, welche das glünzendste Ergebnis herbeiführten; aber dies erste war fast eine strategische Bewegung und von einer Menge von glücklichen Umständen begleitet, deren Zusammerteffen sich selten, deratt vorfindet. Was Hobenlinden anbelangt, so würde man vergeblich in der Kriegageschiebte ein anderes Beispiel suchen, daß eine einzige Brigade, welche sich in einen Wald immitten von 50 000 Feinden vorgewagt hat, die wunderbaren Dinge ausführt, welche Richepanse in dem Hinterhalt (coupe-gonge) bei Matenpött gelangen, wo er eigentlich seinerseits hätte die Waffen niederlegen milssen.<sup>19</sup>)

Bei Wagram hatte der Umgehungsflügel von Davoust einen großen Anthell an dem Erfolge des Tages; aber wenn der entschiedene Angriff, wicher von Macdonald, Oudinot und Bernadotte auf das österreichische Centrum ausgeflihrt wurde, ihn nicht zu gelegemer Zeit unterstützt hätte, wäre der Erfolg nichts weniger als sicher gewesen.

So viele sich entgegenstehende Beispiele können schließen lassen, daß es gar keine Regel über diese Materie gäbe, aber dies sehr mit Unrecht,

denn es scheint mir im Gegentheil augenscheinlich:

"daß man, seine Kräfte im Allgemeinen gut gesammelt haltend, sich in der Lage befinden wird, allen Erginssen gewachsen zu sein und wenig dem der Lag werden der Germannen der Germannen der Schaften wichtig ist, den zu bekümpferden Feind richtig zu beurtheilen, um die Kühnheit der Unternehmungen nach dem Charakter und dem System, welches man erkannt hat, abzumessen:

daß man im Fall der numerischen Ueberlegenheit ebenso gut wie in dem des moralischen Uebergewichts Manöver versuchen kann, welche bei gleicher Anzahl und gleicher Fähigkeit der Führer unkluz sein würden:

Moore ging mit einem Corps von 30 000 Mann der zuerst in Portugal gelandeten Engländer weiter nach Spanien vor. Durch einen strategischen Zug Napoleon's zum Rückzuge genöthigt, ließe er sich, ziemlich ohne Noth, bei Corunna 16. Januar 1809 von Soult sehlagen, wobei er selbst das Leben verlor.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Der Herzog von York kommandirte mit wenig Geschick 1794 und 1795 in den Niederlanden die Engländer und Holländer, während der Prinz von Coburg die Oesterreicher führte.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Die Oesterreicher gingen in drei Kolomen durch den Wald von Hoherinden vor. Moreau stand westwärts desselben, pereit sie zu empfangen. – Richepanse gelangte mit seiner Division durch ein richtig berechnetes selbständiges Vorgeben in Flanke und Ricken der im diethen Walde vorgehender Kolome Kollowrath, welche auch den Train der Armee hinter sich hatte Schrecken erfatt, und wähler sich in Auffangung zurück, wodurch die Schlacht bei Hohenlinden, die den Oesterreichern 16 600 Mann und 56 Geschütze kostete, entschieden wurde. (3. Dezember 1900.)

dass ein Manöver behufs Umfassung und Umgehung eines Flügels mit anderen Angriffen verbunden sein muß und zu derselben Zeit durch eine Anstrengung, welche der Rest der Armee gegen die Front des Feindes, und zwar gegen den umgangenen Flügel oder gegen das Centrum desselben ausführt, zu unterstützen ist;

endlich dass strategische Manöver, um eine Armee von ihren Verbindungen vor der Schlacht abzuschneiden und sie so im Rücken anzugreifen, ohne seine eigene Rückzugslinie zu verlieren, von einer viel sicheren und größeren Wirkung sind, und überdies keine zu weit ausgedehnte Bewegung in den Kampf hineintragen."

Hiermit ist genug gesagt über das Kapitel der geplanten Schlachten. und es ist Zeit, zu demjenigen überzugehen, welche unvorhergesehen sind.50

# Artikel 33.

# Zusammenstofs zweier Armeen im Marsche.

Aus der unvorhergesehenen Bewegung zweier Armeen geht einer der dramatischsten Akte des Krieges hervor.

In der Mehrzahl der Schlachten erwartet eine Partei den Feind in einer

30) Die Warnungen Jomini's über eine zu große Ausdehnung von Umgehungs- oder Umfassungsmanövern zeigen uns abermals, dass hiermit nicht nur ein modernes Leiden, wie manche neuere Schriftsteller glauben, in der Gegenwart behandelt wird. Im Allgemeinen bevorzugt er, wie in der Strategie die inneren Linien, so hier in der großen Taktik die koncentrirten Aufstellungen, um über einen in mehreren Kolonnen zum umfassenden Angriff vorgehenden Gegner herzufallen.

Wie wir oben an entsprechender Stelle von der inneren Linie gesagt haben, taugt ein solches Verhalten nur für eine sich in der Vertheidigung befindende oder in abwartender Stellung verharrende Armee. Jedenfalls ruht in demselben aber auch für die Zukunft das Geheimniss, den Umfassungen und Umzingelungen, welche in unseren Tagen so große Erfolge erreicht haben, mit Erfolg entgegenzutreten. Dazu gehört schneller Blick, Entschlossenheit und Schnelligkeit um so mehr, als die Ausführung schneller Stöße gegen Bruchtheile der feindlichen, umfassenden Armee schwieriger geworden ist. Schwieriger, aber nicht unmöglich! — Die Schlachten bei Königgrätz, bei Sedan, und bei Saint Quentin zeigen uns große Umfassungen, welche aber nicht durch Verschiebungen auf dem Schlachtfelde selbst, sondern durch die Richtung der Anmarschlinien herbeigeführt wurden. Sohald man die Umfassungen in gewissem Grade perfekt werden lässt, ist kaum noch Rettung möglich, denn wenn man sich nach der einen Seite wendet, schlägt das Granatfeuer schon von der anderen Seite in den Rücken der umfasten Armee.

Die Lage muss also frühzeitig erkannt und ebenso gehandelt werden. Es kann aber nicht geleugnet werden, dass die von uns 1866 und 1870/71 geschlagenen Armeen gewöhnlich unseren Umfassungen gegenüber in todter Vertheidigung verharrten, oder ihre Angriffsstöfse zu spät und vereinzelt ausführten. Sich an eine Form für immerdar hängen zu wollen, ist immer fehlerhaft. Oertliche Verhältnisse, der Zustand des Gegners, die strategische Lage müssen - wie auch Jomini ausführt - entscheiden.

Es kommt eben vielmehr darauf an, in welchem Geist etwas geschieht, als in welcher Form es geschieht.

vorher bestimmten Stellung, in welcher die andere Armee sie angreifen will, nachdem vorher diese Stellung so gut wie irgend möglich rekogenoeitrt worden ist. Aber es ereignet sich ebenso häufig, vor Allem in dem neueren System, und bei dem Zurtickkehren der einen Partei zum Angriffsverfahren, daße zwei Armeen, eine gegen die andere vormarschiren, in der Absicht, sich auzugreifen, ohne von einander zu wissen. Daraus ergiebt sich eine Art von gegenseitiger Übebernsahung, dem die beiden Parteien sind gleichermaßen in ihren Kombinationen gestört, weil sie den Feind dort finden, wo sie ihn keineswege erwarteten.

Endlich giebt es auch Fälle, wo die eine Armee überraschender Weise sich im Marsche durch einen Gegner angreifen läßt, wie das den Franzosen bei Roßbach geschab.

Bei diesen großen Gelegenheiten entfaltet sich hauptsächlich der Genius eines geschickten Generals, eines die Ereignisse beherrschenden Kriegers, und man erkennt am besten hierbei das Gepräge eines großen Feldherrn.

Es ist stets möglich, eine Schlacht mit braven Truppen zu gewinnen, ohne daß der Führer der Armee sich den mindesten Antheil an dem Erfolg des Tages zuschreiben darf, aber einen Sieg, wie der von Lützen, Luzzara, von Eilau, St. Abelsberg kann nur das Ergebniß eines großen Charakters, verbunden mit einer großen Geistesgegenwart und durchdachten Anorthungen, sein.<sup>51</sup>)

Es ist zu viel des Zufalls und der Poesie in dieser Art von Zusammenstößen, als daße se leicht wire, feststehende Grundeitze über diese unvorhergesehenen Schlachten zu geben, jedoch ist es in diesem Fall grade sehr wichtig, von dem Hamptgrundsatz der Kunst und der Anwendung der versehiedenen Manöver wohl durchdrungen zu sein, um alle Bewegungen, welche man inmitten des Waffenlärms in demselben Augenblick anzuorden für nöthig findet, auf ein bestimmtes Ziel zu richten. Was wir oben über die angegebenen Manöver gesagt haben im Artikel 31, ist daher die einzige Regel, welche man für diese unvorhergesehenen Verhältnisse geben kann. Es wird genütgen, die zur Zeit des Zusammenstoßes obwaltenden Verhältnisse mit dem physischen und moralischen Zustand der beiden Parteien zu vergleichen.

Zwei Armeen, welche, wie sie es früher machten, mit ihrem gesammten Gepäck und Lagergerith marschiren und sich unvermuthet begegnen, können ohne Zweifel nichts Besseres thun, als zuvörderst ihre Avantgarden rechts und links der Straßen zu entwickeln, auf welchen sie vorgehen. Aber jede wird zu derseblen Zeit den Haunttheil ihrer Streitkräße massiren, um ihn

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Die Schlacht bei Lützen wird in vielen deutschen kriegsgeschichtlichen Werken als eine unentschiedene bezeichnet, und in der That blieben beide Theile am Abend und während der Nacht auf dem Schlachtfelde stehen. Da jedoch die Verbündeten am nächsten Tage den Blöckung antzeten, so erkannten sie sich als die Besiegten an. Ganz dasselbe Verhältnifs fand statt nach der Schlacht bei Vionville am 16. August 1570 in Bezeng auf den am 17. August erfolgten Rückzug der Franzosen auf Metz, wodurch der Erfolg der Schlacht den Deutschen zufel.

nachher in einer angemessenen Richtung zu verwenden, je nach dem Zweck, welchen man im Auge hat. Man würde einen groben Fehler begehen, wenn man die ganze Armee hinter der Avantgarde entfalten wollte, denn selbet in dem Falle wo dies gelänge, würde man nur eine höchst mangelhafte parallele Ordnung geblidet haben, und wenn der Feind die Avantgarde ein wenig lebhaft drängte, können die sich eben formirenden Truppen leicht in eine rückgängige Bewegung gerathen (siehe die Schlacht bei Rofsbach, Abhandlung über die großen Operationen).

In dem neueren System, mit beweglichen Armeen auf mehreren Straßen marschirend, und zwar mit Heeresthelien, welche fähig sind, unabhängig von einander zu handeln, sind solche Niederlagen weniger zu fürchten, aber die Grundsätze bleiben dieselben. Es ist stets nöthig zu halten und die Avantgarde aufmarschiren zu lassen, sodann den Haupthell seiner Kräfte auf einen passenden Punkt zu vereinigen, je nach dem Zwecke, welchen man erreichen wollte, als man sich in Marsch setzte. Welcher Art die Manöver des Feindes dann sein mögen, man wird sich stets in der Fassung befinden, Allem zu begegnen. <sup>59</sup>)

#### Artikel 34.

# Die Ueberraschungen von Armeen.

Wir wollen hierbei nicht von kleinen Ueberfällen einzelner Abtheilungen sprechen, aus denen der Parteigänger-Krieg besteht und in welchem die leichte russische und türkische Kavallerie eine so große Ueberlegenheit besitzt.\*9)

<sup>58</sup>) In den neueren großen Kriegen spielen die Begegnungsschlachten ebenfalls eine große Rolle. Die Schlacht bei Solferino am 24. Juni 1859 war eine reine Begegnungsschlacht. Dasselhe ist von dem Treffen bei Nachod 1866, und von der Schlacht hei Vionville 1870 zu sagen.

Eine besondere Art von Schlachten hilden die aus der Initiative eines Brigade- oder Divisions-Generalb hervorgegangenen, und an diesen ist der Krieg von 1870 besonders reich. Das deutsche Generalstabswerk nennt sie "improvisite Schlachten". Hierzu sind zu zählen die Schlacht bei Wörth, welche durch die Maßenahmen des Generals v. Walther, gelegentlich einer für nöthig erachteten Rekognosierung, herbeigeführt wurde, die Schlachte hei Spichern, welche sich in Folge des Entschlusses des Generallieutenants v. Kameke, mit seiner Schlacht her Golden werden der Schlachten Golden werden der Schlachten Schlachten der Sc

Die Regeln, welche Jomini in Berug auf das Verhalten der Avantgarde und des Aufmarsches der Armee hinter derselhen hier gieht, sind ganz die nämlichen, welche man in der Gegenwart nach den letzten großen Feldzügen so oft wiedern holt hat; nämlich die, daß man den Hanptheil der Streitkräfte so large zurückhalten soll, bis man die Lage richtig erkannt hat, um ihn nicht in einer falschen Kichtung und beruchstückewise in's Gefecht zu verwickeln.

59 Von der tilrkischen Reiterei kann man dies nicht mehr sagen. Man hat durch die ihr gegehene europäische Organisation den ihr eigenthümlichen naturwüchsigen Geist getödtet, einen neuen aher nicht erweckt. Die Aushildung der russischen Linien-Kavallerie dürfte eine Ueberlegenheit im kleinen Kriege keineswegs begrinden.

Wir wollen von den Ueberraschungen ganzer Armeen sprechen.

Vor Erfindung der Peuerwaffen waren diese Ueberfülle leichter, denn der Lärm des Geschützes und des kleinen Gewehrs macht es heut zu Tage unmöglich, eine Armee gänzlich zu überraschen, sie mitiste denn die ersteu Pflichten des Dienates vergessen und aus Mangel an Vorposten, die ihre Schuldigkeit hun, den Peind mitten in ihre Reichen kommen lassen.

Der siebenjährige Krieg zeigt den merkwürdigen Ueberfall bei Hochkirch als ein des Nachdenkens werthes Beispiel; er beweist, daß der Ueberfall nicht ausdrücklich darin besteht, sehlatende umd sehlecht bewachte Truppen zu übernsechen, sondern auch einen Angriff auf dem Endpunkte eines ihrer Flügel so zu kombiniern, daß sie dadurch sowohl übernsecht als auch zugleich überflügelt werden. In der That kommt es nicht darsuf an, den Feind dermaßen in Unordnung zu finden, daß man über die einzelnen Mensechen in ihren Zelten herfallen kann, wohl aber mit seinen Massen unbemerkt auf dem Punkte anzukommen, wo man wünscht anzugreifen, bevor er Zeit gehabt hat, Gegenanstalten zu treffen.

Seitdem die Armeen nicht mehr unter Zelten lagern, sind die im Voraus kombinirten Ueberfälle seitener und schwieriger, denn dazu gehört eine genaue Kenntniß des feindlichen Lagers. Bei Marengo, bei Lützen, bei Elian fand eine Art von Ueberfall Statt, aber im Grunde waren es nur unerwartete Ancrifie, denen man diesen Namen nicht zeben kann.

Der einzige große Ueberfall, den wir anstituren können, ist der bei Tarution, im Jahre 1812, wo Murut von Benningsen angegriffen und gesehlagen wurde. Um seinen Mangel an Vorsicht zu entschuldigen, berief sich Murat darauf, daß er sich auf einen stillschweigenden Waffenstüllstand verlassen habe; es war aber keine solche Uebereinkunft vorhanden, und er liefs sich aus unverzeihlicher Nachlüssigkeit; überfallen

Es ist einleuchtend, daß die günstigste Art, eine Armee anzugreifen, darin besteht, etwas vor Tages Anbruch, im Augenblicke, wo sie so etwas nicht erwartet, ihr Lager zu überfallen. Verwirrung wird unvermeidlich sein; verbindet man mit diesem Vortheil eine genaue Kennthiß der Lokalitäten, und weiß man seinem Massen eine passende taktische und strategische Richtung zu geben, so darf man sich, wenn nicht unvermuthete Vorfälle eintreten, mit einem vollständigen Siege schmeicheln. Es ist dies eine Kriegsoperation, welche man nicht verachten muß, obgleich sie seltener und minder glänzend ist, als große strategische Kombinationen, welche den Sieg, so zu sagen, schon vor dem Kampfe sichern.

Aus derselben Ursache, weshalb man alle Gelegenheiten benutzen soll, seinen Gegner zu überfallen, muß man auch alle nöthigen Vorsichtsmaßregeln ergreifen, um sich vor solchen Unternehmungen in Sicherheit zu setzen. In allen Ländern haben Reglements datür gesorgt, es bedarf nur genauer Befolgung derselben.")

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Es erscheint eigenthümlich, daß Jomini nicht das bedeutendste und erfolgreichste Beispiel eines Ueberfalls einer bedeutenden Heeresabtheilung, den on den Corps von York und Kleist am Abend nach der Schlacht bei Laon

## Artikel 35.

# Von den gewaltsamen Unternehmungen gegen Plätze, verschanzte Lager oder Linien. Von den Handstreichen im Allgemeinen.

Es giebt viele Kriegsplätze, welche man vor einem Handstreich geschützt erachtet, und welche doch möglicherweise durch eine Leiterersteigung genommen werden können, entweder mit Sturm, oder durch noch wenig gagbare Breschen, deren steile Bösehung indeß immer noch die Anwendung von Leitern oder anderer Mittel, um bis auf den Wall zu gelangen, erfordern wittel.

Der Angriff auf solche Posten umfafat die nämlichen Kombinationen als der auf verschanzte Lager, denn jener ist, wie dieser den großen Handstreichen zuzuzählen.

Diese Arten von Angriffen unterscheiden sich natürlich von einander, je nach den Verhältnissen:

- 1) nach der Stärke der Werke;
- 2) nach der Natur des Geländes, auf welchem diese gelegen sind;
- 3) nach ihrer Verbindung oder nach ihrer vereinzelten Lage;
- 4) nach dem inneren Zustand beider Parteien.
- Die Geschichte ermangelt nicht der Beispiele aller dieser Arten von Angriffen,
- Z. B. Die verschanzten Lager von Kehl, Dresden und Warschau, die Linien von Turin und Mainz, die starken Verschauzungen von Feldkirches Scharnitz und Assiette, das sind 10 Ereignisse, deren gegebene Größen eben so veränderlich sind, als die Resultate. Bei Kehl (1796) waren die Verschanzungen besser verbunden und ausgebaut als bei Warschau; es war fast ein Brückenkopf in ständiger Befestigungskunst, denn der Erzherzog Karl glaubt ihm die Ehre einer regelmidisgen Belagerung anthun zu missen, und in der That komnte er nicht darna denken, sie ohne ein großes Risiko gewaltsam anzugreifen. Bei Warschau lagen die Werke vereinzelt, aber sie waren von starken Verhältnissen, und sie latten hinter sich als Rückhalt eine große, von gescharteten Mauern umgebene Stadt, besetzt und vertheidigt durch eine verzweifelte Turuoe.<sup>28</sup>)

Dresden hatte 1813 als Rückhalt eine ständige Umwallung, von welcher der eine Theil jedoch schon abgetragen, und die Lücke nur durch eine Feld-

ansgedihrten, erwähnt hat. Das Corps von Marmont wurde durch den in der Dunkelheit geführten Stoß der Preußen vollständig auseinandergesprengt und hierdurch erst der unentschieden gebliebene Kampf des Tages durch einen wirklichen Erfolg beendet. — [9. Marz 1514.] 1570 zählt ein Beispiel der Ueberraschung eines französischen Armecorps, nämlich des von de Failly bei Beaumont, 30. August 1570, durch das 4. preußsiche Corps ausgeführten, wobei der Vorpostendients der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der unkhälten Vorstößen in Kinfligen Kriegens acht wohl denkber Anwendung unkchtlicher Vorstöße in Kinfligen Kriegens acht wohl denkbe.

<sup>55)</sup> Jomini spricht hier von der Wiedereinnahme von Warschau durch die Russen unter Paskiewitsch im Jahre 1831.

verschanzung geschlossen war. Das Lager bestand nur aus einfachen, sehr weit von einander entfernten Redouten, von sehr unvollständiger Ausführung, die Rückhaltstellung machte allein die Stärke aus.\*)

Bei Mainz und Turin bestanden die Linien aus zusammenhängenden Werken, aber wenn die Ersteren von starken Verhältnissen waren, so kann man dies nicht von den Letzteren segen, welche auf einem der wichtigsten Punkte nur aus einem schlechten Erdwall von 3 Fuß Höhe und einem verhältnifsmißsigen Graben bestanden. Ubeerdies wurden die Linien von Turin schon von Außen umgangen, und zwischen zwel Feuer genommen, weil eine starke Besatzung sie im Rücken angriff, in dem Augenblick, als der Prinz Eugen sie auf der Seite der Rückzugslimie stürmte.

Bei Mainz wurden sie in der Front angegriffen, während eine schwache Abtheilung den rechten Flügel umfaßte.

Die taktischen Maßregeln, welche man bei dieser Art von Angriffen gegen Feldwerke zu nehmen hat, sind bald aufgezählt.

Wenn man glaubt, die Ueberraschung eines Werkes erreichen zu können, indem man es ein wenig vor Tages Anbruch angreift, so ist nichts natürlicher, als es zu versuchen. Eine solche Unternehnung ist indels nur empfehlenswerth gegen einen vereinzelnten Posten, aber es ist schwierig vorauszusetzen, daß eine in einem großen Lager verschanzt stehende Armee in Gegenwart des Peindes so schlecht ihre Pflicht thun wird, um sich überraschen zu lassen, um so mehr, als die allgemeinen Dienstregeln vorschreiben, vor Tagesanbruch unter das Gewehr zu treten.

Da es aber möglich ist, daß man immerhin zu einem gewaltsamen Angriff genöthigt sein könnte, so ergiebt sich aus der Natur der Sache selbst, daß die nachfolgend angeführten Vorsichtsmaßregeln die einfachsten und verständigsten sind:

 Das Feuer der Werke durch eine starke Artillerie-Entwickelung dämpfen und das moralische Element der Vertheidiger zugleich erschüttern;

2) die Truppen mit allen möglichen Gegenständen versehen (wie Faschinen und kleinen Leitern), um den Uebergang über den Graben und das Erklimmen des Walls zu erleichtern:

3) drei kleine durch Schützen gedeckte Kolounen gegen das anzugreifende Werk in Bewegung setzen und Reserven in möglichster Nähe zur Unterstützung in Bereitschaft halten;

 alle Erhebungen des Geländes für die Deckung der Truppen möglichst ausnutzen und sie so spät wie möglich zeigen;

5) genaue Anweisungen den Hauptkolonnen darüber geben, was sie nach der Einnahme eines Werkes thun sollen, und ob es sich darum handeln wird, die feindlichen Streitkräfte, welche im Lager stehen, anzngreifen, endlich

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Vertheidiger von Dresden bestand am 1. Tage der Schlacht (25. August) aus 24 000 Mann, am nächsten Tage waren es schon 65 000 und am dritten über 100 000. (Jomini.)
\*6) Bekanntlich befreite Prinz Eugen das von den Franzosen eingeschlossene

<sup>(\*\*)</sup> Bekanntich betreite Prinz Eugen das von den Franzosen eingeschlossene Turin durch die in der N\u00e4he der Stadt gelieferte Schlacht, wobei die Preufsen unter Leopold von Dessau eine bedeutende Rolle spielten. (7. September 1706.)

Kavallerieabtheilungen bezeichnen, welche bei diesem Angriff mitwirken, wenn das Gelände es erlaubt. — Nach diesen Anordnungen beist es die Truppen mit der möglichsten Entstehlossenheit gegen die Werke zu werfen, während eine andere Abtheilung gegen die Kehle derselben gerichtet wird, denn die mindeste Zögerung ist in solchem Falle schlimmer, als die verwegenste Tollkinhneit.

Wir ftigen hinzu, daß gymnastische Uebungen, um die Soldaten an Leiterersteigungen und Angriffe auf verbarrikadirte Posten zu gewöhnen, zum Mindesten ebenso uttztilch sind als die soustigen Exercir-Uebungen. Die neuere Ballistik könnte übrigens den Geist der Herren Ingenieure anregen, um die Mittel zu finden, durch tragbare Maschinen die Ueberschreitung eines

Grabens und die Leiterersteigung eines Walles zu erleichtern.

Von allen Dispositionen, welche mir über diesen Gegenstand bekannt sind, dürften die von dem Sturm auf Warschau (1831) und dem verschanzt. Lager von Mainz am besten abgefaßt sein. Thielke giebt uns die Disposition von Laudon für den Angriff des Lagers von Bunzelwitz, welcher nicht ausgeführt wurde, aber trotzdem ein getes Beispiel ist. Der Angriff auf Warschau vor Allem kann als eine der schönsten Operationen angeführt werden und macht dem Marschall Paskiewitsch eben so viel Ehre als den Truppen, welche ihn ausführten. Das ist ein Beispiel, wie man es machen muß. Von den entgegengesetzten Beispielen kann man kein schlimmeres anführen, als die für den Angriff auf Dresden 1813 erfassenen Befehle. Diejenigen, welche diese Befehle abfaßten, hätten es nicht besser machen Konnen, wenn sei die Wegnahme des Lagers hitten vereiten wollen. <sup>56</sup>

Neben den Angriffen dieser Natur kann man die denkwürdigen Leiterersteigungen von Port Mahon 1756 und Bergenopoon 1747 nennen. Beide waren, ungeachtet einer vorangegangenen Belagerung, glänzende Handstreiche, weil eine genügende Bresche für einen regelmäßigen Sturm nicht zu Stande gebracht war. Die Erstürmungen von Praga, Otschakow und Ismaël können ebenfalls hierzu gerechnet werden; obgleich die zum Theil eingestürzten Erdwälle der letzteren Städte die Ersteigung begünstigten, bleibt das Verdienst ihrer Durchführung ungesekniläter!

<sup>58)</sup> Siehe Seite XVIII der biographischen Skizze Jomini's.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die Eroberung der Döppelstellung 1864, und die Ereignisse bei Plewna 1871 sind hierher zu sählen. Gegen die Düppelstellung mufste ebenfalls der förmliche Angriff eröffnet werden, 2. April, und zwar gegen Schanze 1 bis 6, welcher am 18. April Vormittage 10 Uhr durch einen Sturm der Preußen bendet wurde. Die Anordnungen für die Ausführung desselben und die Mäfrergein bei Zusammensetzung und Ausréatung der Sturnholonnen können als Kampfes im Inneren des Lagers ist hichts lehrreich, besonders, was die Verwendung der Reserven von beiden Seiten anbelangt. Der Kampf von Plewna zeigt uns drei unter den blutigsten Opfern ohne genügende Vorbereitung unternommenen und dehallb Agbewissene gewaltsane Angriffe.

Während die Wirkung der preufsischen Artillerie gegen die Düppelstellung ein ausreichende war, hatte die russische gegen Plewas so gut wie gar keinen Erfolg. Dies hatte zwei Ursachen, zuerst die sehr praktische Anlage der türkischen Verschanzungen, sodann die geringe Verwendung von Belagerungs-

Obgleich die zusammenhängenden verschanzten Linien bessir verbunden sind als die einzeln liegenden Werke, so sind sie, errichtet in einer Ausdehnung von mehreren Stunden, noch viel leichter zu überwältigen, da es fast unmöglich ist, den Feind zu verbindern, auf irgend einem Punkt einzudringen. Die Wegnahme der Linien von Mainz und Weißenburg, über welche wir in der "Geschichte der Revolutionskriege" (Kapitel 21 und 52) berichtet haben, und diejenige der Linien von Turin im Jahre 1706 giebt hierüber gewältige Lehren.

Dies berühmte Ereigniß von Turin, welches wir schon oft angeführt haben, ist zu bekannt, um diese Verhältnisse in das Gedächtniß zurückzurufen, aber wir können es aussprechen, daß niemals ein Trümph billiger erkauft und schwieriger zu verstehen ist. In der That war Eugen's strategischer Plan bewunderungswürdig. Der Marsch von der Etsch durch Piacenza auf Asti auf dem rechtes Poufer, indem er die Franzosen am Mincio stehen liefs, war ausgezeichnet veranlagt, obgleich mit einer unbegreiflichen Langsamkeit ausgeführt.

Was aber die Operation unter den Mauern von Turin anbelangt, so muß man gestehen, daß die Sieger mehr glücklich als weise waren. Der Prinz Eugen hatte keinen großen Aufwand von Genie nöthig, um den Befehl abzufassen, welchen er an seine Armee ausgab, und er muß seinen Gegner grausam verachtet haben, um die Bewegung, welche 35 000 Verbündete von 10 verschiedenen Nationen zwischen 80 000 Franzosen und die Alpen schob, derart auszuführen, dass er durch den berühmtesten Flankenmarsch, welcher jemals versucht worden ist, einen Spaziergang von 48 Stunden rings um ihr Lager herum ausführte. Außerdem waren die Anordnungen zum Angriff so lakonisch und so wenig unterrichtend (instructive), daß jeder Generalstabsoffizier heute dieselben befriedigender liefern würde. Die Bildung von 8 Kolonnen Infanterie in Brigaden zu 2 Treffen vorschreiben, den Befehl geben, die Verschanzungen zu krönen und Oeffnungen in dieselben zu machen, damit die folgenden Kolonnen der Kavallerie in das Lager eindringen konnten, das war die ganze Wissenschaft , welche der Prinz Eugen für dies verwegene Unternehmen zu Hülfe zu rufen wußte. Es ist wahr. daß er den Punkt der Verschanzung richtig erkannt hatte, denn dieselbe war dort so erbärmlich, dass sie, in einer Höhe von 3 Fuss, ihre Vertheidiger nur zur Hälfte deckte. 40)

Was die Generale, welche das Lager von Turin befehligten, anbetrifft,

geschützen Seitens der Russen. Als dritter Faktor der Widerstandskraft und als entscheidender, trat aber das Hinterlaufungsewehr auf, und die Art und Weise seines Gebrauchs durch die Türken, wodurch die Infanterie in diesen Kämpfen die Hanptrolle an spielen berufen war. Plewan Sel erst nach sechs-monatlichen Kämpfen durch Einschliefsung. Es geht aus all dem herror, dafte die abshälige Mobilmachung om Belagerungstrains behuß Berwingung solcher Stellungen eine unbedingte Nothwendigkeit ist, und ist dieselbe, soweit bekannt, vorkommendenfalls in der deutschen Armes auch in Aussicht genommen.

<sup>47)</sup> Die Einfachheit der Anordnung (Disposition) scheint grade das Bewundernswerthe an der Sache zu sein; anch war diese Einfachheit durch den Zustand der Linien und die Verzettelung der Fransosen wohl begründet.

so wurde ihnen eine Lohrede durch einen der Geschichtsschreiber des Prinzen Eugen gehalten. Herr von M... beschwerte sich naiverweise, ohne zu fürchten, den Ruf seines Helden zu mindern, über den französischen Hof, welcher Generalen Belohigungen ertheilte, die nach aller Gerechtigkeit das Schaffot verdient hätten. Ohne Zweifel hat er nur von Marsin sprechen wollen, denn Jedermann weiß, daß der Herzog von Orléans gegen den Gedanken protestirt hatte, den Feind in den Linien zu erwarten, und daß zwei Verwundungen ihn zu Anfang des Angriffs außer Gefecht setzten. Der wahre Schuldige sühnte durch einen ehrenvollen Tod einen Fehler, der niemals gerechtiefzit werden konnte.

Aber ich hahe mich von diesem Gegenstand hinreißen lassen und muß auf die Art und Weise des Angriffs gegen Linien zurückkommen. Wenn die Verhältnisse derselhen stark genug sind, um einen Sturm unthunlich oder schwierig erscheinen zu lassen, und wenn es im Gegentheil möglich erscheint, sie durch strategische Manöver zu umfassen oder zu umgehen, so wird dies letztere das Angemessene sein und nicht ein zweifelhafter Angriff. Im entgegengesetzten Fall, und wenn man aus irgend einem anderen Grunde einen Angriff vorzöge, muss man einen Punkt auf den Flügeln wählen, weil diese schwieriger als die Mitte zu unterstützen sind. Jedoch hat man auch gesehen, dass es gelang, den Vertheidiger, welcher einen Angriff auf einen Flügel mit Recht als das Wahrscheinlichste betrachtet hatte, durch einen Scheinangriff in dieser Richtung zu täuschen, während der wirkliche Angriff gegen die Mitte gerichtet, grade deßhalh Erfolg hatte, weil er dort nicht für wahrscheinlich gehalten wurde. In dieser Art von Komhinationen muß die Oertlichkeit und der Genius des Feldherrn über die heste Art und Weise entscheiden.

Im Uebrigen hat man bei Ausführung des Angriffs dieselben Mafaregeln gegen die verschanzten Lager zu beachten. Weil indessen diese Linien wenigstens in frührere Zeit oft die Erhehung und die Verhältnisse ständiger Befestigung zeigten, so kann es vorkommen, daß die Leiterestiegung schwierig ist, ausgenommen wenn die Erdwerke und deren Bösehung durch die Zeit verfallen und daher einer leichten Infanterie zugänglich sind. Dies war der Fall, wie wir sehon gesset haben, bei Isansät und Praga. "I

Ebenso war es hei der Citadelle von Smolensk, welche der General Paskiewitsch so ruhmvoll gegen Ney vertheidigte, weil er es vorzog, die vor der seelhen liegenden Schluchten zu halten, und sich nicht hinter einen schlechten Wall von kaum 30 Grad Bösehung zurückszuziehen.

Wenn eine Linie an einen Flufa gelehnt ist, so wäre es thöricht, daran zu denken, auf diesen Flügel einzudringen, da der Feind, mit dem Haupttheil seiner Kräfte auf die Mitte versammelt, die Kolomen, welche zwischen ihm und dem Flusse vorgingen, über den Haufen werfen könnte, so daß ihr vollständiger Untergang sicherlich erfolgen würde. Indessen hat man gesehen, daß diese Thorheit gelang, weil der Feind, in seinen Linien über-

<sup>41)</sup> Jomini spricht hier stets von der Erstürmung Praga's durch Suwaroff 1795.

wältigt, selten an einen Gegenstoß denkt, so vortheilbatt er auch erscheinen möge. Denn die Soldaten und der Peldiherr, welche eine Zuflucht in den Linien suchen, sind sehon zur Hälfte besiegt, und der Gedanke, das Angriffversfahren aufzunehmen, kommt ihnen nicht in den Sinn, wenn ihre Verschanzungen durchbrochen sind. Dennoch ist es uamöglich, den Versuch eines solchen Manövers anzuempfehlen (nämlich den Angriff des an einen Pluf gelehnten Verschanzungesfügels); der General, welcher sich dem aussetzen und daher das Schicksal von Tallard bei Hochstädt erleiden würde, könnte sich nicht beklägen. de

In Bezug auf die Vertheidigung der versehanzten Lager und Linien sin einhet viele Grundsätze zu geben. Der erste und unbestreitharzte ist, sich guter Reserven zu versichern, welche zwischen der Mitte und jedem der Flügel aufzustellen sind, deir um es besser zu sagen, auf dem rechten Flügel des linken Flügels und auf dem linken des rechten Flügels. So wird ma im Stande sein, dem angegriffenen Punkt mit der möglichsten Schnelligkeit zu Hülte zu eilen, was eine eentrale Reserve nicht erlauben würde.

Vor Allem muß man aber den Truppen den Gedanken einprügen, daß as Gefscht durchan sicht verzweifelt steht, wenn die Linie auch auf einem Punkt durchbrochen ist. Wenn man gute Reserven hat, welche hei günstiger Gelegenheit zum Angriff ühergehen, kann man nichtsdestoweniger siegerieh hieben, wozu freilichgehört, sie inrichtigen Angenhlick und auf dem richtigen Punkt einzaetzen. Die Truppen, welche den Gruben und den Wall vertheidigen, mässen dies nach den von den Ingenieuren hei Belagerungen erprobten Maßregeln ausführen, jedoch ist einzugestehen, daße ein gutes Buch über die Einzelheiten des Dienstes der Infanterie bis Belagerungen und in versehanzten Lagern, geeignet für die Offiziere dieser Waffe, noch geschrieben werden soll. Ein solches Werk hat nichts gemein mit dem hier entworfenen Ahrifa, denn dasselbe müßte einen reglementarischen und nicht einen dogmatischen Chankter traere.

<sup>45)</sup> Die für die deutsche Armee in letzterer Zeit gegebenen Anleitungen dürften der Erfüllung des hier ausgesprochenen Wunsches nahe kommen.

#### Von den Handstreichen.

Die Handstreiche sind verwegene Unternehmungen, welche eine Abtheilung versucht, um sich eines mehr oder minder wichtigen und starken Postens zu bemächtigen. Sie bestehen entweder aus Ueberfällen oder aus gewaltsamen Angriffen, denn man wendet gleichermaßen diese beiden Mittel an, um zum Ziele zu gelangen. Obwohl dem Anschein nach diese Arten von Unternehmungen ausschliefslich der Taktik angehören, so kann man sich doch nicht verbergen, dass ihre Wichtigkeit aus den Beziehungen stammt, welche die weggenommenen Posten mit den strategischen Kombinationen haben. Auch werden wir bald Gelegenheit haben, darüber im Artikel 30 einige Worte zu sagen, aber so unangenehm diese Wiederholungen auch sein mögen, so sind wir doch genöthigt, den Gegenstand hier zu berühren, so weit es die Ausführung anbetrifft, welche ganz und gar in das Gebiet der Angriffe auf Verschanzungen gehört. Wir wollen indess nicht beanspruchen, sie den Regeln der Taktik zu unterwerfen, weil das Wort Handstreich schon sagt, daß diese Sorte von Unternehmungen außerhalb der gewöhnlichen Regeln steht. Wir wollen sie hier nur der Erinnerung halber erwähnen, indem wir unsere Leser auf verschiedene geschichtliche und didaktische Werke verweisen, welche der Handstreiche Erwähnung thun.

Wir haben die Natur der oft sehr wichtigen Ergebnisse, welche man sich von ihnen versprechen kann, gekonnzeichnet. Die Einnahme von Sizipolis im Jahre 1828, der verfehlte Angriff des Generals Petrasch auf Kehl 1971, die seltsamen Ueberraschungen von Cremona 1702, von Gibraltur 1704 und von Bergenopzoom 1814, wie die Leiterersteigungen von Port-Mahon und Badajoz Können einen Begriff der verschietenen Sorten von Handstreichen geben. Die einen gelingen durch die Ueberraschung, die anderen durch den gewaltsamon Angriff; die Geschickliehkeit, die List, der Schrecken, die Verwegenbeit sind die Elemente des Erfolges für diese Unternehnungen. In der jetzigen Kriegsweise hat die Einnahme irgend eines Fostens wie stark seine Lage auch sei, nicht mehr die Wichtigkeit, welche man ihr ehemals beliegte, wenn sie nicht einen strategischen Vortheil darbietet, welcher fühig ist, die Ergebnisse einer großen Operation zu beeinflussen.

Die Wegnahme oder die Zerstörung einer verschanaten Brücke, eines großen Transportes, eines Sperrforts, wie die beiden Angriffe, welche 1799 auf das Fort Luciensteig stattfanden, die Einnahme von Leutasch und Scharnitz durch Ney 1805, endlich die Wegnahme eines sogar nicht befestigten Postens, welcher aber als großes Lebensmittel- und Munitionsdepot für den Feind dient, — derart sind die Unternehmungen, welche für das Wagnifs entschädigen können, dem man eine Entsendungsabtheilung aussetzt, um sie auszuführen.

Die Kosaken haben des öfteren in den letzten Kriegen (1812—15) Handstellen versucht. Der Angriff auf Laon durch den Fürsten Lapukin, auf Kassel (1813) und Chälons (1814) hatten Vortheile im Gefolge, gehören aber nichtsdestoweniger gänzlich in die Klasse der Nebenunternehmungen, deren hauptsächliche Wirkung darin besteht, den Feind zu necken und zu beunruhigen. Welche Lehren könnte man für diese Arten von Unternehmungen im Allgemeinen geben? Die Denkwirdigkeiten von Montluc und die "Kriegs-listen" von Frontin, diese alten Geschichten, welche aus einer andern Welt zu stammen scheinen, werden davon mehr zu sagen wissen, als ich in diesem Kapitel; die Leiterersteigung, die Ueberraschung, der Schrecken, lassen sich nicht im Lehrsätze fassen. —

Die einen haben Posten aufgehoben, indem sie die Grüben entweder mit Faschinen oder mit Wollsäcken ausfüllten; man hat hierzu selbst hin und wieder Mist angewendet; anderswo ist das Unternehmen durch die Anwendung von Leitern gehungen, ohne welche man selten dergleichen versucht; endlich at man sich auch der Klammern bedienet, welche an die Hände und die Schuhe der Soldaten befestigt waren, um die eine Verschanzung beherrschenden Felsen zu erklimmen. Andere sind durch Abzugekanäle eingedrungen, wie der Prinz Eugen in Cremona. \*)

In dem Studium dieser Thaten muße man suchen, und zwar nicht Lehrsätze, sondern den Antrieb und die Begeisterung, wenn nämlich das, was
dem einen gelungen ist, dem andern als Regel dienen kann. Es wäre sehr
zu wünschen, daß irgend ein strebsamer Offizier die interessantesten Handstreiche in einem genauen geschichtlichen Auszug sich zu sammeln bemühte.
Er würde damit nicht nur den Generalen, sondern auch den niederen Führern,
selbes stets berufen sein können, bei solchen Unternehmungen mitzuwirken,
einen Dienst leisten, denn oft kann die Einsicht eines Einzigen hierbei den Erfolg
herbeiführen. Was uns betrifft, so haben wir unsere Aufgabe erfüllt, indem
wir die hauptsächlichsten Beziehungen der Handstreiche mit den großen
Operationen darlegten. Wir verweisen im Uebrigen auf das zu Anfang dieses
Artikles über den Angriff auf Feldverschanzungen Gesagte, der einzigen
kriegerischen Operation, mit welcher die Handstreiche einige Achnlichkeit
haben, falls sie durch gewaltsamen Angriff ausgeführt werden. 49)

Section Section 1

<sup>4</sup>º Die Oesterreicher tauchten, nachdem sie durch die Abaugskanfile bir mitten in die Festung Cremona gelangt ware, unmittelbar vor dem französischen Hauptquartier aus der Erde empor und führten den französischen Oberbefehlshaber, Marschall Villerol, einen umfähigen Günstling der Frau von Maintenon, gefangen mit sich fort. (1. Februar 1702.)

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Die bedeutendsten und bemerkenswerthesten Handstreiche der letzten Kriegespochen sind die Wegnahme von Alsen durch die Preußen am 29, Juni 1564, und die Eroberung von Kars durch die Russen 1577. Das erste Unternehmen gehört zugleich in der Klasse der Uebergänge über Plüsse oder Meeresarme, das zweite in den Belageungskrieg. Bei beiden spielte jedoch die Ueberrachung der Angeerifisen die Hauptrolle.

# V. Kapitel.

# Von verschiedenen gemischten Kriegshandlungen, welche zugleich der Strategie und der Taktik angehören.

#### Artikel 36.

Von den Diversionen und den großen Entsendungen.

Die Entsendungen, welche eine Armee im Laufe eines Feldzuges nöthig haben kann, sind so innig mit dem Erfolg aller ihrer Unternehmungen verbunden, daß man sie als einen der wichtigsten Zweige des Krieges, aber auch als einen der schwierigsten betrachten muß.

Und in der That, wenn es nichts nützlicheres als eine gut angelegte und durchdachte Entsendung giebt, so ist doch nichts gefährlicher, wenn sie auf eine unüberlegte Weise in's Werk gesetzt wird. Friedrich der Große rechnete zu den wesentlichsten Eigenschaften eines Generals, es zu verstehen, seine Gegner zu Entsendungen zu verleiten, sei es, um diese nachher aufzuheben, sei es, um die Hauptarmee während ihrer Abwesenheit anzugreiben.

Man hat die Entsendungen derart gemisbraucht, daße viele, in das entgegengesetzte Extrem fallend, nunmehr geglandt haben, sie ganz entbehren
zu können. Ohne Zweifel würde es viel sicherer und angenehmer sein, die
Armee stets in einer vereinigten Masse zu halten, aber da dies ganz unaus führ bar ist, so muß man diesem Gedanken entasgen, sobald die Entsendungen unentbehrlich für den Erfolg der Unternehmungen sind, welche
man ins Auge gefaßt hat. Das wesentliche an der Sache ist, möglich st
we nige Entsendungen zu maschen.

Man hat deren mehrere Arten:

 die großen Corps, welche außerhalb der Operationszone verwendet werden, um Diversionen auf mehr oder minder wichtigen Punkten ausführen zu können;

2) die großen Entsendungen in der Operationszone selbst, um wichtige Punkte derselben zu decken, eine Belagerung auszuführen, eine Zwischenbasis und die Operationslinie zu bewachen, wenn sie etwa bedroht wäre;

3) die großen Entsendungen, welche man auf der Operationsfront Angesichts des Feindes macht, um unmittelbar an einem geplanten Unternehmen mitzuwirken;

4) die kleinen, auf weitere Entfernungen entsendeten Abtheilungen, welche den Zweck haben, Handstreiche auf einzelne Posten zu versuchen, deren Wegnahme g\u00fcnstig einwirken k\u00f6nnte.

Unter Diversionen ventehe ich Hülfaunternehmungen, welche, fern von der Hauptzone der Operationen, an den Endpunkten des Kriegsschauplatzes in Werk gesetzt werden. Auf deren Mitwirkung den Erfolg eines Feldzages bauen zu wollen, würde jedoch ungereimt sein. Solche Diversionen sind nur in zwei Fällen mitzlich, zuerst wenn das Corps, welches dazu verwendet würde, sich durch seine Entfernung außer Stande sähe, in anderer Weise in Thätigkeit gesetzt zu werden, sodann wenn es auf einen Punkt geworfen würde, wo es starke Unterstitzung von Seiten der Bevölkerung fünde, was jedoch mehr in das Gebeit der Politischen Berechnungen als in das der Kriegskunst gehört. Einige Beispiele werden dies leicht darthun. Die traurigen Ergebnisse, welche die Landung der Engländer-Russen in Holland für die von uns in Artikel 19 gekennzeichneten Angelegenheiten der Verbündeten Ende 1799 hatten, sind noch in aller Gedächtnifs, so daße se unnuftz würe, sie zu wiederholen.)

Wir wollen Beispiele anführen. Im Jahre 1805 hatte Napoleon Neapel und Hannover besetzt; die Verbündeten kommen auf den Gedanken, ihn duch ein englisch-russisches Corps aus Italien, und durch ein englisch-russisches Schwedisches aus Hannover zu vertreiben. Ueber 60 000 Mann werden zu diesen beiden eentrifigalen (excentrischen) Unternehmungen bestimmt. Wich rend aber ihre Truppen sich an den beiden Enden Europa's versammeln, hat Napoleon die Räumung Neapel's und Hannover's befohlen; St. Cyr stöfst zu Massens in Friaul, Bernadotte verläßt Hannover und nimmt eine entscheidenden Theil an den Vorfallen bei Ulm und Aussterlitz. Mach diesen großen Siegen nahm man französischerseits ohne Mühe Neapel und Hannover wieder in Bestitz. Des lat ein Beweise gegen die Diversionen.

Hätten aber in den bürgerlichen Kriegen von 1793 die Verbündeten ihrer Macht 20000 Mann bewährter Truppen entzogen, um sie in der Vendee auszuschiffen, so würden sie dadurch weit mehr Wirkung bervorgebracht haben, als indem sie die Massen vermehrten, welche sich ohne Erfolg bei Toulon, in Savoyen, am Rhein und in Belgien berumschlugen. — Das war ein Fall, wo eine Diversion nicht nur sehr nützlich, sondern entscheidend werden konnte.

Wir haben gesagt, daß man, unabhängig von den entfernten Diversionen der leichten Corps, off große Entsendungen in der Operationszone der Armee selbst amwendet. Wenn der Misbrauch dieser großen entsendetten Corps zu mehr oder weniger nebensichlichen Zwecken noch mehr Gefähren sid setr Mißbrauch der Diversionen im Gefolge hat, so muß man doch an-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1799 im August landete ein rüssisch-englisches Corps unter dem Herzog von York in Holland, um dieses Land von der französischen Herrschaft zu befreien, wurde aber durch den General Brune sehr bald zum Rückzuge auf die Flotte gezwungen.

erkennen, das ihr Gebrauch oft vortheilhaft, hin und wieder selhst unumgänglich ist.

Diese Entsendungen zerfallen in zwei Hauptklassen.

Die erste hesteht aus Corps, welche man manchmal in einer der eigentlichen Operationalinie entgegengesetzten Richtung aufstellen muß, um welche in dieser während des ganzen Feldzuges manövriren. Die zweite besteht aus nur zeitweise entsendeten Corps, um einen günstigen Einfluß auf irgend ein Unternehmen auszuüber.

Zu den ersten mufs man vor allen Dingen die entsendeten Heeresthelle rechnen, welche dazu hestimmt sind, die strategische Reserve, von welcher wir gesprochen haben, zu hilden, oder die Operations- und Rückzugslinien zu decken, wenn die Gestaltung des Kriegsschauplatzes etwaige Unternehmungen des Feindes gegen dieselben begrünstigte.

Eine russische Armee z. B., welche den Balkan üherschreiten will, ist gezwungen, einen Theil ihrer Kräfte zurückzulassen, um Schumla, Rustschuck und das Donauthal zu bechaelten, dessen lächtung hier senkrecht auf die Operationsbasis fällt. Welchen Vortheil man auch erlange, so muß man immer ansehnliche Kräfte, sei es gegen Giurgewo, sei es gegen Crajowa und selhst auf dem rechten Stromfer gegen Russchuck zurücklassen. 9

Dieses einzige Beispiel reicht hin zu beweisen, daß es Fälle gieht, obgleich sie selten sind, wo man eine doppelte Operationsfront zu haben nicht vermeiden kann und ehen desshalh gezwungen ist, ein beträchtliehes Corps zu entsenden, um einem Theile der feindlichen Armee, den man hinter sich lässt, die Stirn zu bieten. Wir könnten andere Oertlichkeiten und andere Umstände anführen, wo diese Maßregel nicht weniger nothwendig ist. Die eine ist die doppelte Operationsfront von Tyrol und Friaul für eine französische Armee, welche die Etsch überschreitet. Auf welche Seite sie auch ihre Hauptanstrengung richten wollte, sie müßte auf der andern Front ein angemessenes Corps zurücklassen, anderenfalls sie alle ihre Verhindungen preisgeben würde. Ein zweites Beispiel ist die spanische Grenze, welche den Spaniern ehenfalls die Möglichkeit gewährt, eine doppelte Operationsfront anzunehmen, die eine, indem sie die gerade Straße nach Madrid decken, die andere, indem sie sich auf Saragossa oder auf Asturien hasiren; auf welcher Seite auch die Hauptmacht auftritt, es mus auf der andern eine verhältnismäßige Entsendungsabtheilung gegen den Feind aufgestellt werden.

Es ist in jedem Falle vortheilhaft das Operationsfeld so viel als möglich zu wervitern und die behufs Beohachtung zurückgelssenen Kräfte beweglich zu machen, wenn es sich darum handelt, entscheidende Schläger ut thun. Einer der merkwirdigsten Beweise dieser Wahrheit wurde von Napoleon im Feldazuge 1797 gegehen. Genöthigt ein Corps von 15000 Mann im Etschthal zu lassen, um Tirol zu hehaupten, während er gegen die Norischen Alpen ammarschirte, zog er es vor, dieses Corps zurückzurufen, auf die Gefahr hin, seine Rückzugslinie hedroht zu sehen, um nicht seine Armee in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das große Manöver von Osman Pascha 1877, von Widdin auf Plewna vorzugehen, beruhte auf dieser Gestaltung.

zwei Bruchtheile getrennt und einer Einzelniederlage ausgesetzt zu sehen. Ueberzeugt, daße er mit versammelten Kräften siegen würde, war ihm die augenblickliche Anwesenheit einiger feindlicher Streifcorps auf seinen Verbüdungen gleichgültig.

Die großen beweglichen und zeitweiligen Entsendungen werden aus folgenden Ursachen gemacht:

um den Feind zum Rückzuge zu zwingen, indem man seine Vertheidigungslinie bedroht, oder um die eigene zu sichern;

 einem feindlichen Corps entgegen zu marschiren, um dessen Vereinigung mit dem Haupthiel zu hindern, oder um das Eintreffen einer erwarteten Unterstützung zu erleichtern;

3) behufs Beobachtung und Festhaltung eines bedeutenden Theils der feindlichen Armee, während man einen Schlag gegen den Rest zu führes beabsichtigt;

4) die Aufhebung der Zufuhr von Lebensmitteln nnd Munition, von welcher die Fortsetzung einer Belagerung oder eine strategische Unternehmung abhinge; die Ankunft einer für die eigene Armee bestimmten Zafuhr zu decken;

5) eine Scheinbewegung in's Werk setzen, um den Feind in eine Richtung zu ziehen, in welche man ihn zu bringen wünscht, behufs der Erleichterung einer Unternehmung an einer anderen Stelle;

6) einen oder mehrere große Plätze maskiren, oder selbst einzuschließen in einer gewissen Zeit, entweder um sie anzugreifen, oder nur um die Besatzung in ihren Wällen lahm zu legen;

7) einen wichtigen Punkt auf den Verbindungen eines sich zurtickziehenden Feindes besetzen.

Wie verführerisch es nun auch sein muß, die hier angegebenen Ziele urerichen, so muß man doch eingestehen, daß die mehr oder minder die Nebensache ist, und daß die Hauptaache bleibt, auf dem entscheiden den Punkt die Oberhand zu behalten. Daher muß man sich hitten, dem Zage für die Entsendungen zu geringen Widerstand entgegenzusetzen, denn man hat die größten Niederlagen erlebt, well man die Armeen nicht zusammenzuhalten verstand. Wir wollen hier mehrere dieser Unternehmungen in das Gedichtuiß zurückrufen, um zu beweisen, daß ihr Erfolg und ihr Mißningen, sowohl von der gfünstigen Gelegenheit als von dem Geiste, in welchen sie geleitet werden, öfter jedoch noch von Fehlern in der Ausführung abhängig sind. Jedermann welfs, in welcher Weise Peter der Große die Vernichtung Karl's XIII. vorbereitete durch die berühmte Aufbehung der Zufuhr, welche Löwenhaupt beranführen sollte. Man erinnere sich gleichermaßen, wie Villars bei Denain die von dem Prinzen Eugen unter Albemarde gemachte große Eutsendung 1709 vollständig sehlug.

Die Vernichtung des großen Transportes, welchen Laudon Friedrich dem Großen während der Belagerung von Olmütz wegnahm, zwang den König Mähren zu räumen. Das Schicksal der unter Fouquet nach Landshut 1700 und unter Fink nach Maxen 1759 entsendeten Heeresabtheilungen bezeugen gleichmäßig die Schwierigkeit, sich solchen Entsendungen zu entziehen und die Gefahr, welche in ihnen liegt.

Nikher liegt uns die Niederlage Vandamme's bei Kulm, welche eine blutige Lehre enthält, einzelne Corps nicht zu weit vorzutreiben; jedoch muß man für diesen Fall zugestehen, das das Manöver gut geplant war, und daß der Fehler weniger darin bestand, die Entsendung befohlen, als dieselbe nicht unterstützt zu haben, wozu man sehr wohl im Stande gewesen wäre. Fink wurde bei Masen fast auf demselben Gelände und aus denselben Ursachen zu Grunde gerichtet.<sup>5</sup>

Die Entsendungen für Scheinangriffe in dem Wirkungsbereich der Armes selbst haben einen thatsächlichen Vortheil, wenn sie zu dem Zweck geplant sind, die Aufmerksamkeit des Feindes auf einen Punkt zu heften, während man die Hauptmacht auf einen ganz entgegengesetzten richtet, in der Absicht, einen entseheidenden Schlag zu führen. Es ist dann nicht nur nötlig, einen Kampf des entsendeten Corps zu vermeiden, sondern es auch möglichst schnell wieder zu dem Haupttheil zurückzurüen. Wir wollen zwei Beispiele anführen, welche die Zweckmäßigkeit solcher Vorsichtsmaßregeln darthun sollen.

Im Jahr 1800 liefs Moreau seinen linken Flägel von Kehl auf Rastatt marschiren, während er mit seiner Armee auf Stockach vorging, um Kray über die wahre Richtung seines Marsches zu täuschen. Nachdem sich der linke Flügel bei Rastatt gezeigt hatte, vereinigte er sich mit der Mitte über Freiburg im Breisgau.

In Jahre 1805, als Napoleon sich Wien's bemichtigt hatte, schickte er das Corps von Bernadotte auf Iglau, um den Schrecken in Böhmen zu verbreiten und den Ersherzog Ferdinand, welcher daselbst ein Corps versammelte, im Zaume zu halten; auf einer anderen Seite entsendet er Davoust uf Preföburg, um Ungarn lahm zu legen, aber er giebt linen gleich darauf die Richtung auf Brünn, um an dem Ereignift Theil zu nehmen, welches den ganzen Feldzug entscheiden mußte, und ein großartiger Sieg wurde das Ergebniß dieser einsichtigen Manöver. (Austerlitz.) Diese Arten von Operationen, weit entfernt den Grundsätzen entgegenzustehen, sind nothwendig, um die Anwendung derselben zu begünstigen.

Man wird sich licht aus dem Vorhergehenden überzeugen, daß man nicht absolute Lehrsätze über so verschiedene Operationen, deren Erfolg an so vielen schwierigen Einzelheiten hängt, geben kann. Es wird Sache des Talents und des richtigen Blickes der Generale sein, zu beurtheilen, wann sie es wagen können. Entsendungen zu machen.

Die einzigen anwendbaren Lebren haben wir sehon aufgestellt; dieselben bestehen darin, möglich st geringe Entsendungen zu machen und sie zurtückzurufen, sobald sie ihre Bestimmung erfüllt haben. Höchstens könnte man noch das Bedenkliche derselben vermindern, indem man den führen derselben genaue Anweisungen über die Lage erthelite, worin sich

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Auf demselben Gelände" ist etwas kühn ausgedrückt, denn Maxen liegt nördlich des Erzgebirges in Sachsen, Kulm südlich desselben in Böhmen.

das größte Talent eines böheren Generalstabsoffiziers zu zeigen im Stande ist. Eins der Mittel, welches außerdem noch dazu heitragen kann, üblen Ergebnissen der gemachten Entsendungen vorzubengen, besteht darin, keine der durch die Taktik vorgeschriebenen Sicherheitsmaftsregeln zu vernachlässigen, die Stäcke der Truppen durch gute Stellungen zu verdoppeln, ohne aber ans den Augen zu verlieren, daß es im Allgemeinen vermünftiger sein wird, sie nicht in ernste Kämpfe zu verwickeln gegen unverhältnissnässige Kräfte. In solchem Falle müssen sie ihr Heil in der Beweglichkeit suchen, denn die Verhältnisse sind selten, in welchen eine Entsendungsahtheilung sich entschließen darf, in der Stellung zu siegen oder zu sterben, welche hir angewiesen ist. Jedenfalls ist es unbestreithar, daß unter allen möglichen Annahmen die Lehren der Taktik und der Befestigungskunst für die großen Entsendungen nitzlich sind, wie für die Armee selhst.

Weil wir vorhin die kleinen, zu Handstreichen bestümmten Entsendungen unter der Zahl derjenigen, welche nützlich sein können, erwähnt haben, so werden wir einige dieser Art anführen, über welche man urtheilen möge. Man erinnere sich des Unternehmens der Russen 1828, um sich Sizipolis in dem Golf von Burgas zu bemächtigen. Die Besitznahme dieses schwach verschanzten Meerhusens versprach im Falle des Gelingens einen wichtigen Stittzpunkt jenseits des Balkans, um hier zuvor die Depots der Armee, welche diese Berge üherschreiten sollte, einzurichten. Im Falle des Nichterfolges konnte kein Schaden entstehen, selbst nicht für das kleine ausgeschiffte Corps, welches einen gesicherten Rückzug auf seine Schiffe hatte. 9)

Eben so hätte in dem Feldzuge von 1796 der von den Oesterreichern auf Kehl versuchte Handstreich, um daselhet die Brücke zu zerstören, während Moreau sich aus Baiern zurückzog, wichtige Ergebnisse haben können, wenn er nicht gescheitert wäre.

In dieser Sorte von Unternehmungen wagt man wenig und kann viel gewinnen, und wenn dieselben in keiner Weise den Haupttheil der Armee in Gefahr bringen können, so kann man sie nur billigen.

Leichte Corps, welche man in die Mitte der Operationszone des Feindes wirft, sind in die nämliche Klasse zu zählen; einige hundert Reiter, welche man auf diese Weise auf's Spiel setzt, sind niemals ein schwerwiegender Verlust und können doch dem Feinde beträchtliche Nachtheile verursachen Die leichten Partieen der Russen in den Jahren 1807, 12 und 13 haben die Operationen Napoleon's beträchtlich beunruhigt und sie hin und wieder sogar ihren Zweck verfehlen lassen, indem sie die französischen Befehle und die Verbindungen unterbrachen.

Man verwendet zu dieser Sorte von Unternehmungen mit Vorliehe Offiziere, welche Verwegenheit mit Verschlagenheit vereinigen; echte Partei-

<sup>9</sup> In jonem Kriege beharrschte die russische Plotte das schwarze Mer-Rudiand verglichtete sich im Frieden von Paris 1858 keine Kriegeschilfe nuf dem schwarzen Meer zu halten und war erst nach der Niederwertung Frankreich's durch Deutschland 1870 im Stunde, diesen Paragraphen des Pariser Friedensvertrages zu beseitigen. Bei Ausbruch des Krieges 1877 war daher die türkische Plotte auf dem schwarzen Meer der russischen noch weit überlegen.

gänger, müssen sie dem Feinde größtumsglichsten Schaden thun, ohne viel aufs Spiel zu setzen. Wenn die Gelegenheit einen bedeutenden Streich auszuführen, sich darbietet, so müssen sie freilich auch verstehen, den Feind rücksichtalos anzugreifen, aber im Allgemeinen sind die Gewandtheit und ecistetegegenwart zum Zweck der Vermei dung unnützer Gefahr, mehr noch als die berechnete Kühnheit, die für einen Parteigänger wahrhaft, nötligen Eigenschaften, Ich beziehe mich im Uebrigen auf das im 35. Kapitel in der "Abhandlung über die großen Operationen" Gesagte und auf das nachfolgende 45. Kapitel über die leiche Kavallerie.

#### Artikel 37

## Von den Strom- und Flussübergängen.

Die Uebergänge über kleine Flüsse, wo man schon eine bestehende Brücke findet oder sie leicht sehlagen kann, geben keine der höheren Taktik der Strategie angehörenden Kombinationen; wohl aber sind die Uebergänge über große Ströme oder Flüsse, wie die Donau, der Rhein, der Po, die Elbe, die Oder, die Weichsel, der Inn, der Ticino u. s. w., des Nachdenkens wirdiee Operationen.

Die Kunst Brücken zu schlagen, ist eine besondere Kenntnifs, welche den Pontonnier- oder Sappeur-Offizieren zukömmt. Hiervon soll jedoch nicht die Rede sein, sondern nur von den taktischen und strategischen Beziehungen.

Der Uebergang an sich ist eine taktische Operation, aber die Bestimmung des Punkts, wo er geschehen soll, ist an die großen Operationen, welche den ganzen Kriegsschauplatz umfassen, geknüpft, Moreau's Rheinübergang im Jahre 1800, von welchem wir schon gesprochen haben, kann wieder als Beispiel zur besseren Beurtheilung dieser Behauptung dienen. Napoleon, in der Strategie gewandter als sein Stellvertreter, wollte dessen Truppen in Masse bei Schaffhausen übergehen lassen, um die ganze Armee Kray's im Rücken zu nehmen, ihr bei Ulm zuvorzukommen, sie von Oesterreich abzuschneiden und an den Main zu drängen. Moreau, welcher schon einen Brückenkopf bei Basel hatte, fand es bequemer, seinen Uebergang in der Front des Feindes zu bewerkstelligen, als dessen äußerten linken Flügel zu umgehen; der taktische Vortheil schien ihm sicherer als alle strategischen; er zog einen halben, aber gewissen Erfolg der Möglichkeit eines Sieges vor, der entscheidend geworden wäre, aber mehr dem Zufalle ausgesetzt war. In demselben Feldzuge zeigte Napoleon's Uebergang über den Po cin anderes Beispiel der strategischen Wichtigkeit, welche mit der Wahl des Uebergangspunktes verbunden ist. Die Reservearmee konnte nach dem Gefecht an der Chiusela auf dem linken Poufer nach Turin marschiren, oder den Flus bei Crescentino überschreiten und gerade auf Genua gehen: Napoleon zog es vor, über den Ticino zu gehen, sich in Mailand mit Moncey zu vereinigen, welcher mit 20 000 Mann von dem Sanct Gotthard kam, dann den Po bei Piacenza zu passiren, überzeugt, dass er an diesem Punkte Melas sicherer zuvorkommen würde, als wenn er sich zu früh auf dessen Rückzugslinie würfe. Der Donauübergang bei Donauwörth und Ingolstadt im Jahre 1805 war eine Operation derselben Gattung. Die gewählte Richtung war die erste Ursache der Zerstörung von Mack's Armee.

Der strategisch passende Punkt ist nach dem, was wir im 6. Artikel gesagt haben, leicht zu bestimmen, und es ist nicht unnütz zu bemerken, daße es bei einem Stromübergange, wie bei joder anderen Operation, ent-scheidende Punkte giebt, die bleibend oder geographisch, sowie andere, die veränderlich oder zufällig sind, (weil sie aus der Aufstellung der feindlichen Streitkräfte hervorzeben.

Vereinigt der gewählte Punkt den strategischen Vortheil mit dem taktienen der örtlichen Verhältnisse, so wird die Wahl nichts zu wünschen übrig lassen; bietet aber die Oertlichkeit fast unübersteigliche Hindernisse dar, so militet man einen andern Punkt aufsuchen, aber stets in Bezug auf die zu nehmende strategische Richtung. Unabhlingig von diesen allgemeinen Kombinationen, welche auf die Wahl des Uebergangspunkte Einfidel haben missen, giebt es noch eine andere, welche sich auf den Ort selbet bezieht. Die beste Lage wird nimitlen eine solche sein, wo die Armee, nachdem sie übergegangen, ihre Operationsfront und Schlachtlinie senkrecht gegen den Fluß nehmen kann, wenigstens während der ersten Mitrzehe, ohne genöthigt zu sein, sich in mehrere Corps nach verschiedenen Richtungen zu vertheilen. Dieser Vortheil wird sie auch vor der Gefahr bewahren, eine Schlacht, mit einem Fluß im Rücken, annehmen zu müssen, wie es Nanoleon bei Edilarien widerfuhr.

Doch genng von den strategischen Operationen bei den Stromübergüngen; es ist Zeit von deren Ausführung zu sprechen. Die Geschlichte ist die beste Schule, um die Maßregeln zu studiren, welche das Gelingen derselben sichern können. Die Alten haben viel Aufhebens von dem Uebergange über den Granicus gemacht, der nur ein Bach ist; in dieser Hinsicht haben die Neueren größeser Thaten anzuführen.

Der Rheintibergang Ludwig's XIV. bei Tollhuys (1672) hat nicht den kleinsten Lärm gemacht, und man muß gestehen, daß er bemerkenswerth ist.

In unseren Tagen hat der General Dedon die beiden Rheinübergänge bei Kehl und den der Donau bei Höchstedt im Jahre 1800 durch sein Werk berühnt gemacht, welches in Betreff der Einzelnheiten als klassisch zu Rathe zu ziehen ist; gerade die Genauigkeit im Einzelnen ist das, was bei dieser Art von Operationen als das Wichtigste gilt.

Endlich haben drei andere Donauübergänge und der auf immer berühmte der Beresina alles übertroffen, was man bis dahin in dieser Gattung gesehen hatte.

Die beiden ersten sind die, welche Napoleon bei Edilingen und Wagram in Gegenwart einer mit 400 Geschittzen versehenen feindlichen Armee von 120 000 Mann und an einem der Punkte, wo das Fluisbett am breitesten ist, ausführte. Man muß den interessanten Bericht des Generals Pelet darüber lesen. Der dritte ist der, welchen die russische Armee im Jahre 1829 to.

Satunowo bewerkstelligte; obgleich den beiden vorigen nicht zu vergleichen, war er doch sehr merkwittigt wegen der aufserordentlichen Schwierigkeiten, welche die örtliche Beschaffenheit verursschte, und durch die Natur der Anstreugungen, die man zur Ueberwindung derselben machen muße. Da es nicht meine Absicht ist, hier in historische Einzelnheiten einzugehen, so verweise ich meine Leser auf die besonderen Berichte dieser Vorfälle und will daraus Giegende allgemeine Regeln herleiten:

1) Es ist durchaus nothwendig, den Feind in Hinsicht des Uebergangspunktes irre zu führen, damit er dort nicht seine Widerstandsmittel anhäufe. Außer den strategischen Demonstrationen bedarf es noch falscher Angriffe in der Umgegend des Uebergangs, um des Feindes dort versammelte Kräfte zu Heilen. Zu diesem Zweck muß man ein starkes Artlleiefeuer auf den Punkten eröffnen, wo man nicht übergehen will, während die größte Stille dort erforderlich ist, wo man dies beabsichtigt.

2) Man muß so viel als möglich die Erbauung der Brücken decken, indem man Truppen in K\u00e4hnen auf das jenseitige Ufer wirft, um den Feind, welcher die Arbeiten st\u00f6ren k\u00f6nnte, von dort zu vertreiben. Diese Truppen m\u00e4ssen sich sogleich der D\u00f6rer, \u00e4chen \u00

3) Es ist auch wichtig, starke Batterien zu erbauen, um nicht allein das jeuseitige Ufer rein zu fegen, sondern auch das Geschütz, welches der Feind gegen die Brücke während ihrer Erbauung aufführen könnte, zum Schweigen zu bringen; zu diesem Ende muß das Ufer auf der Seite des Angreifers ein wenig das gegenüberliegende beherrsehen.

4) Die Nachbarschaft einer feindlichen Insel am feindlichen Ufer erleichtert die Ausschiffung der Truppen und Arbeiter. Eben so bietet ein kleiner Nebenfluß am diesseitigen Ufer das Mittel, die Versammlung der Fahrzeuge zum Uebergange zu verbergen.

5) Es ist gut eine Gegend zu wählen, wo der Flus eine kleine Bucht oder einen einspringenden Winkel macht. Die Ausschiffung der Truppen am entgegengesetzten Ufer wird dadurch erleichtert, daß die Batterien im Stande sind, dasselbe koncentrisch unter Feuer zu nehmen.

6) Die zum Brückensehlage gewihlte Gegend muß an beiden Ufern von guten Straßen durchsehnitten sein, damit die Armes sowohl vor als nach dem Uebergange gute Verbindungen findet. Auch sind die Punkte, vo sich zu steile Ufer vorfinden, zu verneiden, vor allem auf der feindlichen Seite. Was die Vertheidigung gegen einen Uebergang anbelangt, so entstehen die Rogeln aus der Natur des Angriffis selbst. Das Wesentliche ist, den Flußstuff urch eichte Corps beobachten zu lassen, ohne ihn überall vertheidigen zu wollen; sodann seine Krikfte schneil auf dem bedröhten Punkt zu versammeln und den übergegangenen Theil der feindlichen Armee zu zerschmettern. Man muß es wie der Erzherzog Karl bei Eßlingen 1809 machen, ein denkwürtiges Beispiel, welches man gar nicht geung empfehlen kann, obgleich der Sieger nicht alle Früchte hiervon erntete, welche man sich versprechen durfte.

Wir haben schon im Artikel 21 den Einfluss besprochen, welchen die

Flussibergänge zu Anfang eines Feldzuges auf die Richtungen der Operationslinien haben können; es bleibt uns noch übrig, ihren Einfluß auf die strategischen Bewegungen zu prüfen, welche unmittelbar auf sie folgen würden.

Eine der größeten Schwierigkeiten, welche sich nach den Übergängen darbeiten, besteht darin, die Brücken gegen den Feind zu decken, ohne die Unternehunngen zu sehr zu beengen, welche man die Absieht hat, in's Werk zu setzen. Falls man eine große numerische Ueberlegenheit besitzt, oder dem Feinde schon große Niederlagen beigebracht hat, ist die Sache nicht so schwierig, als wenn man sie zu Auflang des Feldzuges und in Gegenwart von ungebrochenen feindlichen Kräften ausfähren muß.

Wenn 10000 Franzosen den Rhein bei Straßburg oder Mannheim überchreiten, so würe das erste, was sie zu thun hätten, den Feind in 3 Rüchtungen auseinander zu drängen; die erste grade vor sich bis zum Schwarzwalde, die zweite nach rechts, um die Brücken am Oberrhein, und die dritet zur linken, um dieselben bei Mainz und am Niederrhein zu decken. Diese Notilwendigkeit führt zu einer beklagenswerthen Zersplitterung, aber um die Anachtheile auszugleichen, maß man der Meinung nicht folgen, daß es nöthig sei, die Armee in drei gleiche Theile zu theilen, oder selbst die Entsendungsabtheilungen läuger als wenige Tage dem Feinde folgen zu lassen, da dieselben nur den Zweck haben, sich über den Versammlungspunkt der feindlichen Kräfte in's Klarz zu setzen.

Jedoch kann man sich nicht verbergen, daß dies eine der schwierigsten Lagen für einen General ist, denn, wenn er sich theilt, um diese dreit Brücken zu decken, so kann er mit einem dieser Theile gegen den Hauptheil der feindlichen Massen zu einem Kampfe gezwungen sein, in dem er unterliegen würde; wenn er seinen Streitkräften eine einzige Richtung giebt, der Feind ihn aber über seinen Versammlungspunkt täuseht, so kann er sich der Wegnahme und der Zerstörung der Brücken aussetzen, und sich so in einer üblen Lage sehen, bevor er die Zeit gewonnen hat, einen Sieg davonzutragen.

Die besten Hülfsmittel werden sein, die Brücken bei einer Stadt zu werfen, welche man in Vertheidigungszustand setzen kann und die sodann folgenden Operationen mit Entschiedenheit und Lebbaftigkeit auszuführen, indem man sich nacheinander auf die Bruchtheile der feindlichen Armee wirft und sie derart schlägt, das sie die Lust verlieren, die Brücken zu beunruhigen.

Hin und wieder könnte man diesem Verfahren das System der excentischen Linien hinzufügen. Nehmen wir an, daß der Feind seine 100 000 Mann in mehrere Corps zersplittert hat, indem er Beobachtungsstellungen einnimmt, daß wir mit einer einzigen Masse auf einen Punkt der feindlichen Aufstellung stoßen, womöglich in der Nishe der Mitte, so werden wir nach der Niederlage eines der feindlichen Corps, zwei Massen von je 50000 Mann bilden können, welche in divergierender Richtung die einzelnen feindlichen Heereskörper auf die äußeren Linien drängen und sie somit immer mehr von den Britischen entfernen würden. Wenn aber der Uebergang im Gegentheil auf dem Endpunkt der strategischen Front des Feindes bewirkt worden sits, so wird die Armee, indem sie sich schuell gegen diese Front wendet und

sie in ihrer ganzen Ausdehnung schlägt, - wie Friedrich die österreichische Linie taktisch bei Leuthen in ihrer ganzen Länge schlug - ihre Brücken hinter sich haben und sie durch die Vorwärtsbewegung selbst decken. So konnte Jourdan, nachdem er den Rhein 1795 bei Düsseldorf überschritten hatte, und zwar am äußersten rechten Flügel der Oesterreicher, in aller Ruhe gegen den Main vorgehen. Wenn er schließlich vertrieben wurde, so geschah es nur deſshalb, weil die Franzosen, welche auf einer äuſseren und doppelten Operationslinie standen, 120 000 Mann unthätig von Mainz bis Basel stehen ließen, während Clairfait Jourdan bis zur Lahn zurückwarf. Aber dieser Umstand kann in nichts den Vortheil berühren, welchen ein auf den Endpunkt der strategischen feindlichen Front gewählter Punkt bringen kann, Der Oberfeldherr wird entweder dieses Verfahren oder das oben auseinandergesetzte anwenden, welches im Augenblick des Ueberganges centrale Massen und nach demselben divergirende annimmt, und zwar je nach den Umständen, nach der Gestaltung der Grenzen und der Basen und endlich nach den feindlichen Stellungen. Diese Kombinationen. von denen wir schon Einiges in dem Kapitel über die Operationslinien gesagt haben, scheinen mir auch hier an ihrer Stelle zu sein, weil ihre Beziehungen mit der Lage der Brücken der Hauptpunkt der Erörterung sind.

Es kann sich ereignen, dass gewichtige Gründe dazu bestimmen, einen doppelten Uebergang auf der nämlichen Front zu versuchen, wie dies der Fall bei Jourdan und Moreau 1796 war. Wenn man hierbei den Vortheil hat. 2 Rückzugslinien zu besitzen, so tauscht man den Uebelstand dafür ein, den Feind, indem man derart auf die Endpunkte seiner Linie operirt, so zu sagen, zu einer Versammlung auf die Mitte zu zwingen, welches ihn in die Lage bringen würde, beide Armeen zu Grunde richten zu können. Eine solche Operation wird immer beklagenswerthe Folgen haben, wenn man einen General gegenüber hat, der befähigt ist, von einer solchen Verletzung der Grundsätze Vortheil zu ziehen.

Alles, was man in Bezug hierauf empfehlen kann, um die Uebelstände des doppelten Ueberganges zu vermeiden, ist, daß man zum wenigsten die Masse der eigenen Kräfte auf einen der beiden Punkte richtet, welcher sodann der entscheidende wird, daß man hierauf sobald als möglich die beiden Corps nach einer Richtung zusammenschiebt, um zu vermeiden, dass der Feind sie einzeln schlägt. Wenn Jourdan und Moreau diesen Grundsatz befolgt und sich auf Donauwörth zusammengezogen hätten, anstatt excentrisch zu marschiren, so hätten sie, wahrscheinlich weit entfernt, über den Rhein geworfen zu werden, in Baiern große Erfolge errungen.

Im Uebrigen gehört dies in das Thoma von den doppelten Operationslinien, worauf wir nicht mehr zurückkommen wollen. 5)

<sup>5)</sup> Der Uebergang der Russen über die Donau 1877 geschah' an mehreren Punkten. Die Hauptmasse der Armee musste sich nach dem Uebergange theilen und doppelte Fronten annehmen. Hätte die türkische Armee unter Osman Pascha mehr Angriffskraft besessen, so hätte die Lage der Russen, durch ein Vorgehen der Türken gegen die Brücken bei Simnica verzweifelt werden können. Jomini, Abriss der Kriegskunst.

#### Artikel 38.

#### Von den Rückzügen und den Verfolgungen.

Von allen Kriegahandlungen sind unstreitig die Rückzüge die sehwierigsten. Dies ist so wahr, daß der berühmte Fürst de Ligne in seiner bekannten geistreichen Weise sagte, er verstände es überhaupt nicht, wie eine Armee dahin gelangte, sieh zurückzuziehen. Wenn man den physischen und moralischen Zustand einer Armee bedenkt, nachdem sie durch eine verlorene Schlacht zum Rückzuge gezwungen ist, die Schwierigkeit, die Ordnung aufrecht zu erhalten, die üblen Zufälle, welche die mindeste Unordnung berbeiführen kann, versteht man, weßhahl die erfahrenen Generale so viele Bedenken tragen, sich dazu zu entechließen.

Welches System für einen Rückzug anrathen? Soll man sich bis auf's Messer bis zum Einritt der Nacht schlagen, um die Dunkelheit zu benutzen? Ist es besser, es nicht auf's Acuferste ankomen zu lassen und das Schlachtield zu räumen, wenn man es noch in guter Haltung kann? Soll man durch einen nächtlichen Gewaltunarsch den möglichsten Abstand vom Feinde gewinnen, oder in guter Ordnung nach einem halben Tagemarsch halten und sich den Anschein geben, auf's Neue schlagen zu wollen? Jede dieser Manieren kann in dem einen Falle passen, in dem andern den Untergang der Armee zur Folge haben, und wenn die Lehre vom Kriege in einem Falle ohnmächtig ist, so in diese m.

Wenn Ihr den Kampf mit Anspannung aller Kräfte bis zur Nacht fortsetzen wollt, so kömt Ihr Euch einer vollständigen Niederlage aussetzen, ehe noch diese Nacht gekommen ist, und wenn man einen anstrengenden Rückzug in dem Zeitpunkt des Einbruchs der Dunkelheit ausführen soll, wie kann man die Aufüsung der Armee verhindern, die nicht mehr weiß und nicht mehr sieht, was sie thut?

Wenn man dagegen das Schlachtfeld bei hellem Tage verlißt und ohne das Aeußerste zu erwarten, so kann man sich dem aussetzen, die Partie in dem Augenblick zu verlieren, wo der Gegner ebenfalls darauf verzichtet, seine Angriffe fortzusetzen, was den Truppen alles Vertrauen nehmen würde, da dieselben stets geneigt sind, die vorsichtigen Führer zu tadeln, welche sich zum Rückzuge entschließen, ohne augenscheinlich dazu genöthigt zu sein. Mehr noch! Wer kann verbürgen, daß ein bei hellem Tage unternommener Rückzug nicht in Flucht ausstret?

Wenn nun der Rückzug einmal begonnen hat, ist man wieder in Verlegenheit, ob man einen Gewaltmarsch ausführen soll, um den möglichsten Vorsprung zu gewinnen, denn eine Ueberstürzung kann sowohl den Untergang der Armee herbeiführen, als auch sie retten.

Man kann in Bezug auf diesen Gegenstand nur sagen, daß es besser ist, mit einer einigermaßen bedeutenden Armee einen bedächtigen Rückzug

Wenn man diesen neuesten Stromübergang betrachtet, wird man erkennien, wie gründlich Jonnini die Kombinationen des Krieges darstellt, denn die von Jonnin gemachten Voraussetzungen und Annahmen sind, abgesehen von einer sachgemäßen Verheidigung, fast sämmtlich hierbei deutlich erkenmbar.

und in kleinen Tagemärschen auszuführen, weil man dann die Mittel besitzt, eine genügend starke Nachhut zu bilden, um sich einen Theil des Tages gegen die Kolonnenspitzen des Feindes behaupten zu können. Wir werden im Uebrigen auf diese Regeln zurückkommen.

Die Rückzüge sind verschiedener Art, je nach dem sie bestimmenden Beweggrund.

Man zieht sieh freiwillig zurück, bevor man noch geschlagen hat, um den Feinh auf einen flit ihn minder vortheilhaften Punkt zu ziehen, als derjenige ist, wo er sieh befindet. — So ging Napoleon 1805 von Wischau auf Brünn zurück, um die Verbündeten auf den Punkt zu ziehen, welcher ihm vortheilhaft erschien; bebenso macht es Wellington, indem er von Quatrebras nach Waterloo zurückwich. Aehnliches schlug auch ich vor vor dem Angriff auf Dreaden (1813), als man die Ankunft Napoleon's erfahren hatte, 9

Ich behauptete die Nothwendigkeit eines Marsches auf Dippoldiswalde, um ein vortheilhaftes Schlachtfeld zu wählen. Man verwechselte diesen Gedanken mit dem eines Rückzuges, und ein ritterliches Gefühl für die Kampfesehre verhinderte ein Zurückweichen, ohne den Degen zu zichen, was indessen die Niederlage in den nichten Tagen vermieden hätte [26. Auzust 1813.

Man tritt auch den Rückzug an, ohne eine Niederlage erlitten zu haben, um zu der Vertheidigung eines vom Feinde bedrohten Punktes zu eilen, sei es. daße er auf den Flanken oder auf den Rückzugslinie liege.

Man kann ferner genöthigt sein, den Rückzug anzutreten, um sich seinen Magarien zu nihern, wenn man fern von denselben sich in einer sehon ausgesogenen Gegend befindet. Endlich zieht man sich gezwungenerweise zurück nach einer verlorenen Schlacht oder nach einem gescheiterten Unternehmen.

Diese verschiedenen Ursachen sind nicht die einzigen, welche die Kombinationen der Rückrüge verindern; sie unterscheiden sich nach der Natur der Gegend, nach den Entfernungen, welche man zu durchlaufen hat und nach den Hindernissen, welche der Feind daselbst anbringen kann. Sie sind vor Allem gefährlich, wenn man sie in Peindes Land ausführen muß. Je weiter der Punkt des Antritts des Rückzuges von den Grenzen nnd von der Operationsbasie sufferni ist, deuts ochwieriger ist der Rückzug.

Seit dem berühmten Rückzug der Zehntausend bis zu der furchtbaren Katastrophe, welche die französische Armee im Jahre 1812 traf, bietet die Geschichte keinen Ueberfluß an merk würdigen Rückzügen dar. Der Rückzug des Antonius aus Medien war mehr beschwerlich als ruhmreich; dereinige des Kaisers Julianus, von denselben Parthere unsenhwärmt, wurde zu einer vollständigen Niederlage. In den neueren Zeiten war der Rückzug Karl's VIII. aus Nespel, indem er sich durch die italienische Armee Bahn brach, nicht minder ruhmreich. Der Rückzug des Marschalls Belliale von Prag verdient nicht die an ihn verschwendeten Lobeserhebungen. Die-jenigen des Königs von Preußen mach der Aufhebung der Belagerung von Olmttz und nach dem Ueberfall von Hochkirch waren sehr gut angeordnet, aber man kann se nicht unter die längeren Rückzüge zählen. Der von Moreau

<sup>6)</sup> Vergleiche die biographische Skizze Seite XVIII.

1796, erhoben durch den Parteigeist, war ehrenvoll aber nichts Aufsergewöhnliches. Der Rückzug der russischen Armee vom Niemen bis nach Moskau in einer Entfernung von 120 Meilen ohne eine Niederlage zu erleiden, vor einem Feinde wie Napoleon und einer Kavallerie, wie sie der thätige und verwegene Murat führte, kann sicherlich über alle anderen gestellt werden. Ohne Zweifel war er erleichtert durch verschiedene Verhültnisse, aber das raubt ihm nichts von seinem Verdienst, wenn auch nicht in Betreff des strategischen Talents der Führer, welche den ersten Abschnitt leitsten, so doch rücksichtlich der bewundernswerthen Haltung der Truppen, welche ihn ausführten.

Endlich läßt sich nicht bestreiten, daß wenn auch der Rückzug von Mosaku für Napoleon eine blutige Katastophe wurde, er doch ruhmvoll für ihn und seine Truppen war, bei Krasnoë wie an der Beresina; denn die Stämme der Armee wurden gerettet, während nicht ein Mann hätte davon kommen mütsen. Bei dieser denkwürdigen Begebenheit bedeckten sich beide Parteien mit gleichem Ruhm, nur die Umstände waren verschieden wie die Erfolge.

Die Größe der Entfernungen und die Natur des Landes, welches mas nd urchziehen hat, die Hillemittel, welche es darbietet, die Angriffe, welche man vom Feinde auf den Flanken und im Rücken befürchten muße, die Ueberlegenheit oder Minderzahl an Reitzeri, die man besitzt, der Geist der Truppen — das sind die vornehmsten Ursachen, welche das Scheiksal der Rückzöge entscheiden, unabhängig von den geschickten Anordnungen, welche die Befehlshaber zur Sicherung derrelben treffen können.

Eine Armee, welche sich im eigenen Lande auf die Linie ihrer Magazine zurückbegiebt, kann ihrer Truppen zusammen und in Ordung halten und ihren Rückzug mit mehr Sicherheit machen, als eine solche, die kantonniren muß, um zu leben, und sich ausdehnen, um Kantonnirungen zu finden. Es wäre ungereint zu verlangen, daß eine französische Armee, welche von Moskau bis an den Niemen zurückgeht, ohne irgend eine Hülfsquelle au Lebensmitteln, der Reiterei und Zugpferde ermangelnd, dieses mit derselben Ordnung und Sicherheit vollführt haben sollte, als das russische Heer, welches, mit Allem wohl versehen, in seinem eigenen Lande, und von zahlleser leichter Reiterei gedeckt, seine Bewegungen ansführte.

Es grebt fünferlei Arten einen Rückzug anzuordnen:

Die erste ist, in Masse auf einer einzigen Straße zu marschiren.

Die zweite, sich auf dieser einzigen Straße staffelweise in zwei oder drei Corps zu theilen, die auf Entfernung eines Tagemarsches einander folgen, nm Verwirrung, besonders bei dem Train, zu vermeiden.

nm Verwirrung, besonders bei dem Train, zu vermeiden.
Die dritte, auf mehreren Parallelstrassen, die zu demselben Ziele führen, in gleicher Front zu marschiren.

Die vierte, seine Richtung von zwei entfernten Punkten aus, auf ein excentrisches Ziel zu nehmen.

Die fünfte, im Gegentheil auf mehreren koncentrisch laufenden Straßen zu marschiren.

Ich spreche nicht von den die Arrieregarde besonders betreffenden Maß-

regeln; es versteht sich, daß man eine gute Nachhut bilden und sie durch einen Theil der Kavalleriereserven unterstützen muß. Diese Anordnungen gelten für alle Arten von Rückzügen, und hier ist nur die Rede von den strategischen Gesichtspunkten.

Eine Armee, welche sich unversehrt zurückzieht, mit der Absicht zu schlagen, sobald sie entweder eine erwartete Verstärkung an sich gezogen, oder einen strategischen Punkt, den sie in's Auge gefaßt, erreicht hat, soll dem ersten Systeme den Vorzug geben, denn es ist dasjeuige, welches die verschiedenen Theile der Armee am meisten zusammenhilt und in erlaubt, den Kampf, so oft sie will, anzunehmen; zu diesem Ende braucht sie mur mit den Spitzen ihrer Kolonnen Halt zu machen und die übrigen Truppen nach Maßensel ihrer Ankunft zu formiere.

Es versteht sich von selbst, daß die Armee, indem sie dieses System annimmt, nicht nur auf einer großen Straße, sondern auch auf Nebenwegen marschiren kann.

Als Napoleon eich von Smolensk zurückzog, nahm er das zweite System an, und beging dadurch einen um so größeren Pebler, als der Feind ihm nicht im Rücken, sondern in einer Seitenrichtung folgte, welche fast senkrecht mitten unter seine abgesonderten Corps traf. Die drei seiner Armee so verderblichen Tage bei Krassnoë waren das Ergebniß davon. Dieses System eines staffelartigen Marsches auf einer und derselben Straße kann nur zum Zweck haben, Verwirrung zu vermeiden; dazu aber reicht es hin, daß die Zoit zwischen dem Abmarsch der verschiedenen Corps lang genug sei, damit die Parks abfahren kömen.

Anstatt einen ganzen Marsch Abstand zwischen ihnen zu lassen, wird es genügen, die Armee in zwei Massen und in eine Nachtut zu theilen. Diese Massen werden sich ohne Verwirrung fortbewegen, wenn sie eine nach der anderen auf brechen und zwischen dem Abmarsch ihrer Armeecorps einen Edittanu von 2 Stunden legen. Dies wird zum wenigsten in den gewöhnlichen Gegenden ausreichend sein. Auf dem St. Bernhard und im Balkan hat man natifilieh andere Berechungen nötügt.

Ich wende diesen Gedanken auf eine Årmee von 120–150 000 Mann ann teiner Arrierograde von 20–25 000 Mann auf einen halben Marsch hinter sich i den Rest getheilt in 2 Massen von ea. 60 000 Mann, welche in Staffeln hinter einander lagern auf eine Entfernmg von 1½ bis 2 Meilen. Die 3 oder 4 Arnee-Corps, aus welchen sich jede dieser Massen zusammensetzt, können ebenfalls in der Richtung der Straße in Staffeln stehen, oder auch in 2 Treffen rittings der Straße. Wenn sich nur in dem einen oder den anderen Fall ein Corps von 30 000 Mann um 5 Uhr Morgens in Marsch setzt, und das andere um 7 Uhr, so wird keine Stöckung entstehen, falls nicht ein außergewöhnlicher Zufall eintritt, denn die zweite Masse, welche zu derselben Zeit 2 Meilen weiter rückwärts abmarschitt, wird nicht vor Nachmittag 2 Uhr in den von der ersten sehon seit langer Zeit verlassenen Stellungen anlangen.

Falls es gangbare Nebenwege giebt, zum wenigsten für die Infanterie und Kavallerie, so wird das die Abstände noch mehr vermindern. Es ist nicht nöthig hinzuzufügen, daß es nicht an Lebensmitteln fehlen dauft, um derart zu marschiren, daß der Marsch der dirtten Art in der Regel vorzuziehen ist, weil man in Armeeeintheilung marschirt (ordre de bataille), endlich daß man während der langen Tage und in heißen Ländern abwechselm dwärend der Nacht und am frühen Morgen marschiren muß.?)

Im Uebrigen ist es eine der schwierigsten Zweige der Logistik, die Massehe der Truppen und die Haltezeiten wohl zu berechnen. Während eines Rückzuges vor Allem, ist das ein Haupterforderniß.

Viele Generale vermachläßigen es, die Art und Weise und die Zeit der Zwischenhalte zu regeln, was die Urasche aller Unordnungen in den Märschen ist, da jede Division oder Brigade sich einbildet, halten zu können, wenn ihre Soldaten ein wenig ermüdet sind, oder wenn sie ein angenehmen Biwak finden. Je beträchtlicher die Armee ist, je enger sie zusammen marschirt, um so wichtiger ist es, die Abmarschaeiten und die Zwischenhalte zu regeln, inabesondere aber bei Nachtmürschen. Ein unzeitgemäßes Haltmachen eines Theils der Kolonne kann eben so viel Unglück als eine Niederlage hervorrufen.

Wenn die Nachhut ein wenig gedrängt wird, so muß die Armee Halt machen, um dieselbe durch ein frisches Corps der zweiten Masse, welche zu diesem Zweck in Stellung gehen wird, aufzunehnen.

Die dritte Manier ist: mehrere Parallelwege zu nehmen: sie ist sehr passend, wem diese Straßen eine der anderen nabe genug laufen. Sind sie aber entfernt, so könnte jeder Pfügel des Heeres, vom andern getrennt, einzeln in Gefahr kommen, wenn der Peind seine größte Macht gegen ihn richtete und ihn zwänge den Kampf anzunehmen. Die preußisische Armee, welche im Jahre 1806 von Magdeburg kam und die Oder erreichen wollte, lieferte den Beweis.

Das vierte System, welches darin besteht, zwei konvergirende Straßen zu wählen, ist ohne Zweifel am zweckmäßigsten, wenn die Truppen im Augenblicke, wo der Rückzug befohlen wird, stark auseinandergezogen sind. Dann giebt es nichts beseres, als seine Kräfte zusammenzuziehen; und der koncentrische Rückzug ist das einige Mittel das zu bewirken.

Die flinfte Manier ist nichts anderes als Bülow's bekanntes System der excentrischen Linien, dessen Widerlegung man in den ersten Ausgaben dieses Werkes findet, weil ich geglanbt habe, daß es nicht möglich wäre, den Sinn seiner Worte und das Ziel seines Systems mißzuverstehen. Ich habe in dahn zu verstehen geglanbt, und zwar nach seiner eigenen Erklärung, daß er die Rückzüge von einem gegebenen Punkt nach mehreren divergierenden Richtungen anemfahl, sowohl nun sich leichter der Verfolgung des Peindes zu entzieben, als auch um ihn durch Bedrohung seiner Flanken und seiner eigenen Rückzugelinie aufrahalten. Ich habe laut ein solches System getadelt, weil ein geschlagene Armee sehon an und für sich sehwach genung getadelt, weil ein geschlagene Armee sehon an und für sich sehwach genung

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Mehrere Nachtmärsche hinter einander lösen die Truppen häufig anf, denn die Nachtruhe ist durch Nichts zu ersetzen.

ist, ohne dass man sie noch durch eine ungereimte Theilung ihrer Kräfte in Gegenwart eines siegreichen Feindes zu schwächen braucht.

Bülow hat Vertheidiger gefunden, welche vensichert haben, daß ich den Simn seiner Worte schlecht aufgefaßt habe, da er unter excentrischen Rückzügen, keinesweges solche in mehreren divergirenden Richtungen verstände, aber wohl Rückzüge, welche nicht gegen das Centrum der Operationsbasis oder des Landes, sondern in einer excentrischen Richtung von diesem Heerde der Operations hilliege der Grenzülier verläugerten.

Es ist möglich, das ich mich in der That über seine Absichten getäuscht habe; in diesem Falle würde die Kritik von selbst fortfallen, weil ich selbst in der Lage war, die von mir sogenannten parallelen Rückzüge zu empfehlen.

Es scheint mir allerdings, dafs eine Armee, indem sie die von der Grenze nach dem Mittelpunkt des Staates laufenden Linien verlüßt, um eine nach links oder nach rechts laufende Richtung einzuschlagen, gut thun würde, ihre Marschlinie so zu wählen, dafs sie der Grenze oder der Operationsbasie parallel wäre. Daher scheint es mir auch verständiger, den in dieser Weise unternommenen Rückzügen die Bezeichung parallele zu geben, und den Namen excentrische für diejenigen festzuhalten, welche von der strategischen Froat in divergrienden Richtungen in's Werk zeestzt werden.

Was nun auch an diesem Streit um Worte sein möge, an dem die Dunkelheit des Bülow'schen Textes einzig und allein Schuld ist, so will ich nur die divergirenden Rückzugslinien getadelt haben, welche strahlenförmig auseinandergeben, unter dem Vorwande eine größere Strecke der Grenzen zu decken und den Feind in den Flanken zu bedrohen.

Mit diesem Schlagwort "Flanke" giebt man manchen Systemen ein Ansehen von Wichtigkeit, welches den Grundsätzen der Kunst ganz entgegen ist. Eine auf dem Rückzuge befindliche Armee ist stets physisch und moralisch heruntergekommen, weil sie sich nur in Folge einer Niederlage oder ihrer numerischen Schwäche zurückzieht. Ist es nun weise gehandelt, sie durch Zersplitterung noch mehr zu schwächen? Ich bekämpfe keineswegs die in mehreren Kolonnen ausgeführten Rückzüge, wenn diese Kolonnen sich gegenseitig unterstützen können; ich spreche nur von den in divergirenden Richtungen angetretenen. Ich will die Annahme eines Rückzugs einer Armee von 40 000 Mann vor 60 000 machen. Wenn man aus der ersten 4 Divisionen zu 10 000 Mann bildet, wird der mit 2 Massen zu je 30 000 Mann auftretende Feind nicht jede dieser Divisionen umfassen, zerstreuen und nach und nach zu Grunde richten können? Welches Mittel haben sie, um diesem Schicksal zu entgehen? Das: sich zu versammeln. Da dieses Mittel den Anordnungen zum divergirenden Rückzuge entgegensteht, so fällt das System von selbst.6)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Durch die bloße Eintheilung in 4 Divisionen würde die Armee von 40 000 Mann einem solchen Schicksal nicht verfallen, dieselbe dürfte im Gegentheil sehr nothwendig sein. Man muß hinzusetzen: wenn diese vier Divisionen

Ich führe zur Begründung meiner Darlegung die großen Lehren der Geschichte an. Als die ersten Divisionen der Armee von Italien durch Wurmser zurückgetrieben wurden, vereinigte sie Bonaparte alle bei Roverbello, und obgleich er nicht mehr als 40000 Mann hatte, sehlug er 60000, weil er nur gegen vereinzelte Kolonnen zu kämpfen hatte. Wenn er einen excentrischen Rückzug angetreten hätte, was wire aus ihm und seinen Eroberungen geworden? Wurmser trat daggen nach dieser ersten Niederlage einen excentrischen Rückzug an, indem er seine beiden Flügel auf die Endpunkte seiner Vertheidigungslinie richtete. Was ereignete sich? Er wurde, obgeleich durch die Berge Tiro! begünstigt, bei Trient geschlagen. Bonaparte sehob sich nunnehr auf die Verbindungen des österreichischen linken Flügels und schlag ihn vollständig bei Bassano und Mantua.

Als der Erzherzog Karl den ersten Anstrengungen von zwei französischen Armeen 1796 wich, hätte er wohl Deutschland durch einen excentrisches Rückzug gereitet? War es nicht vielmehr die koncentrische Richtung seines Rückzuges, der Deutschland sein Heil verdankte? Endlich muste Moreau erfahren, welcher auf ungeheure Entfernungen mit einzelnen Divisionen maschirt war, daß dieses unbegreifliche System nur gut war, um sich schlagen zu lassen

Nach solchen Beispielen wird man, scheint mir, nichts auf meine Behauptungen zu erwiedern haben. Es giebt nur 2 Fälle, in denen divergirende Rückzüge als letztes Hülfsmittel betrachtet werden können. Der erste ist, wenn eine Armee eine bedeutende Niederlage im eigenen Lande erlitten hätte, und wenn ihre auseinandergesprengten Bruchtheile Schutz unter den Wällen der Festungen suchten. Der zweite ist, in einem nationalen Kriege (Volkskriege) wenn jeder Bruchtheil der Armee den Kern zu der Erbebung einer Provinz abgeben soll; in einem rein militärischen Kriege ist ein divergirender Rückzuge ein Ungereintheit. 9

Ez giebt eine andere Kombination von Rückzügen, die sich wesentlich auf die Strategie bezieht, und wo es sich darum handelt, zu bestimmen, ob es angemessen ist, die Richtung derselben senkrecht von der Grenze gegen dem Mittelpunkt des Landes zu nehmen, oder aber mit der Grenze parallel. Marschall Soult z. B. hatte, als er 1814 die Pyreniën verließ, zwischen einem Rückzuge nach Bordeaux zu wihlen, der ihn in's Herz von Frankreich geführt hätte, und einem nach Toulouse lings der Pyreniengrenze.

Auch Friedrich marschirte, als er sich aus Mähren zurückzog, auf Böhmen anstatt nach Schlesien.

Solche parallelen Rückzüge sind oft vorzuziehen, weil sie den Feind von einem Marsch auf die Hauptstadt eines Staates und den Sitz der Macht ablenken: die Gestaltung der Grenzen, die daselbst befindlichen Festungen, der

zu weit von einander entfernt sind, oder auf divergirenden Straßen marschirend, sich immer weiter von einander entfernen.

<sup>9)</sup> Vergleiche die Note 12 Seite 35 zu Artikel S.

Die Wahrheit, daß excentrische Rückzüge nichts taugen, ist jetzt freilich lange durchgekämpft, indessen kohren die alten Trugschlüsse in der Kriegskunst immer, nur in anderer Form, wieder.

mehr oder minder weite Spielraum, den eine Armee finden würde, um sich daselbst zu bewegen und ihre unmittelbaren Verbindungen mit dem Mittelpunkt des Staates wiederherzustellen, sind eben so viele Rücksichten, welche auf die passende Anwendung dieser Operationen Einfluß haben.

Spanien unter anderen scheint für dieses System sehr geeignet. Wenn eine französische Armee über Bayonne eindringt, so haben die Spanier die Wahl, sich auf Pampeluna und Saragossa zu basiren, oder auf Leon und Asturien, was ihren Gegner in die Unmöglichkeit versetzen würde, gegen Madrid vorzudringen, indem er seine schmale Operationslinie dem Feinde Preis zäbe.

Die Grenze des türkischen Reiches an der Donau würde dieser Macht dieselben Vortheile darbieten, wenn sie solche zu benutzen verstände. <sup>19</sup>)

Frankreich ist ebenfalls zu dieser Art von Krieg sehr gesignet, zumal wenn im Lande nicht zwei politische Parteien vorhanden sind, welche nach dem Besitz der Hauptstadt trachten und line Besetzung für den Feind entscheidend machen können. Dringt dieser über die Alpen ein, so kann man and er Rhone und Saone sigren, indem mas sich einerseits bis an die Mosel, anderenseits bis an die Provence um die Grenze dreht. Dringt er über Straßburg, Mainz oder Valenciennes vor, so geschieht dasselbe. Die Besetzung von Paris würde unmöglich oder wenigstens sehr gewagt sein, so lange eine französische Armee unangetastet auf den Gürtel ihrer festen Plätze hasirt bliebe. 1

Oesterreich würde nicht die nämlichen Vortheile besitzen, und zwar weil die Richtung der rhätischen und tirolischen Alpen hierfür nicht günstig ist. 12)

Wenn eine Armee sich auf den Rückzug begiebt, sei es aus welchem Beweggrund es wolle, so wird nothwendigerweise auch eine Verfolgung stattfinden.

Auch der bestangeordnete und ausgeführte Rickzug setzt den Verfolger immer in Vorthelt; aber vor Allem wird die Ausführung eines Rückzuges sehwierig nach einer Niederlage und in entfernten Gegenden. Die Schwierigkeiten wachsen, falls der Feind in der Verfolgung Gewandtheit und Thätigkeit zeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Sie verstand dies 1877 sehr gut durch Einrichtung der Stellung von Plewna.

<sup>9)</sup> Bei allen diesen Berechnungen setze ich ohngestär gleiche Kräfte voraus; ist die einfallende Armee doppelt so stark, so kann sic mit der Hälfte ihrer Truppen derjenigen, welche sich in paralleler Richtung zurückzieht, folgen, und sich mit der anderen Hälfte gegen die Hauptstadt bewegen; aber bei gleicher Stärke wirde dies unmöglich sein. (Johnin.)<sup>23</sup>1

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Alle diese Bemerkungen stützen sich auf längst nicht mehr gültige Verhäuse. Indessen kann man auch jetzt als richtig anerkennen, daß eine französische Armee im Stande ist, einem Vormarsch auf Paris durch eine trefflich auf den Süden besirbe Flankenstellung Unbequemlichkeiten zu bereiten.

<sup>19)</sup> Es sind hier 1½ Seite nicht übersetzt, deren strategische Erwägungen sich gänzlich auf die alten Grenzverhältnisse Preußen's, Frankreich's und Oesterreich's, sowohl nördlich als südlich der Alpen, stützen und daher keinen Nutzen "nehr darbieten können.

Die Verwegenheit und die Thätigkeit in der Verfolgung werden natürlich durch den mehr oder minder unternehmenden Charakter der Führer beein fulst sein. Man kann nicht gut absolute Regeln für alle Fälle bei einer Verfolgung aufstellen, aber man kann als allzemeinen Lehrsatz anerkennen:

1) Dafs es vortbeilhaft ist, die Verfolgungskolonnen mehr gegen die Flanken, als gegen die Nachbut des Feindes zu richten, vor Allem wenn man im eigenen Lande ist und wenn man ohne Gefahr in der Diagonalrichtung oder selbet senkrecht gegen die Operationslinie des Gegners vorgehen kann. Jedoch muß man sich nicht auf zu weit ausgedehnte Bewegungen einlassen, durch welche man die Spur des Gegners verlieren würde:

2) es ist auch allgemein gültig, das man die Verfolgung mit Nachdruck und Thätigkeit betreibt, vor Allem, wenn sie die Folge einer gewonnenen Schlacht ist, weil die entstehende Zerrüttung den Untergang der geschlagenen Armee nach sich zieht:

3) daße es wenige Pälle giebt, in denen es weise sein dürfte, dem Feinde goldene Brücken zu bauen, wie jenes alte römische Sprichwort sagt. Das kann nur vonkommen, wenn eine numerisch schwächere Armee einen unverhoften Erfolg davongetragen hätte.

Wir wühten dem mit Bezug auf die großen Kombinationen schon über den Rückzug Gesagten nichts Wichtiges hinzuzusetzen. Es bleibt uns nur übrig, die taktischen Mittel zu bezeichnen, welche die Ausführung erleichtern können. Eins der sichersten Mittel, einen Rückzug gut zu vollführen, besteht

darin, die Offiziere und Soldaten mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß man in der Nachhut nicht mehr Gefahr läuft, den Feind zu bekämpfen, als an der Spitze, komme er von welcher Seite er wolle, und daß in einem solchen Falle die einzige Rettung in der Erhaltung der Ordnung liegt.

Hierbei kann man vor Allem die Vortheile guter Mannszucht erkennen; aber um die Nachzügler der Truppen zu vermeiden, muß man für den Unterhalt derselben gute Fürsorge treffen.

Es ist gut, der Arrieregarde einen mit großer Kaltblütigkeit begabten Befehlshaber zu geben, und Generalstabsoffiziere, welche im Voraus die Punkte rekognosciren, wo die Arrieregarde den Marsch des Peindes aufhalten kann, und wo die Reserven mit Artillerie vorläufig aufgestellt werden müssen. Es in töhlig, die Truppen der Arrieregarde, welche sich eben im Gefecht befinden, um den Rückzug der übrigen zu decken, zu rechter Zeit zurückzunehmen, damit ist eincht zu sehr in Sederäuge kommen.

Da die Kavallerie wegen ihrer Schnelligkeit leicht das Hauptoorps wieder erreichen kann, so ist es klar, daß starke Massen dieser Waffe einen langsamen und methodischen Rückzug sehr erleichtern, und auch Mittel gewähren, die Straßes gehörig abzusuchen und die Flanken zu decken, damit der Feind zicht unversehens den Marsch der Kolonnen stören und einen Theil derselben abschneiden kann.

Im Allgemeinen genügt es, dass die Arrieregarde den Feind auf einen halben Marsch vom Hauptcorps entfernt hält; sie in einer größeren Entfernung zu lassen, wäre gewagt und unnütz. Hat sie jedoch Pissee hinter sich, welche durch die Ihrigen gut bewacht sind, so kann sie ihre Operations-sphäre ein wenig ausdehnen und bis auf einen Marsch von der Armee abbleiben; denn Engpässe erleichtern einen Rücksung eben so sehr, wenn man hierer Meister ist, als sie ihn erschweren, wenn der Feind sich ihrer bemichtigt hat. Ist die Armee sehr zahlreich, und die Arrieregarde verhältuifsmäßig stark, so kann sie ebenfälls um einen ganzen Marsch zurückbleiben. Dies hängt von ihrer Stürke, von der Beschaffenheit des Landes und des Feindes ab, mit dem man zu thun hat.

Wenn der Feind zu stark nachdringen sollte, muß man dies verhindern, vor Allem wenn die Armee sich noch in guter Ordnung befindet. Es ist in diesem Falle gut, von Zeit zu Zeit einen Halt zu machen und plötzlich auf die Vorhut des Feindes zu fallen, wie der Erzherzog Karl es 1796 bei Neresheim machte, Moreau bei Biberach und Kleber bei Uskerath. Ein solches Unternehmen wird fast immer durch die Uebernsschung gelingen, welche die plötzliche Rückkehr zum Angriff bei dem Verfolger hervorbringt, der nur von dem Gedanken beherrscht ist, leicht Lorbeeren zu sammeln. <sup>19</sup>

Die Flussübergänge beim Rückzuge lassen einige nicht uninteressante Kombinationen zu: bei einem kleinen Flusse mit stehenden Brücken handelt es sich nur um ein gewöhnliches Durchschreiten eines Engweges, bei einem Fluse aber, den man auf Schiffbrücken überschreiten muß, ist es ein mißlicheres Manöver. Alle dabei zu einpfehlenden Vorsichtsmaßregeln beschränken sich darauf, dass man die Parks vorausschicke, um nicht durch sie gehemmt zu werden. Diese Anordnung zeigt schon, dass die Armee wenigstens auf einen halben Marsch vom Strome Halt machen muß. In diesem Falle wird es auch gut sein, daß die Arrieregarde sich etwas weiter als gewöhnlich vom Hauptcorps entfernt halte, soweit die örtlichen Umgebungen und die gegenseitige Stärke hiergegen nicht sprechen. Hierdurch wird die Armee Zeit gewinnen, die Brücken zu passiren, ohne zu nahe gedrängt zu werden; man wird nur den Marsch der Arrieregarde so berechnen müssen, daß sie zu der Zeit, wo die letzten Divisionen der Armee ihren Uebergang bewerkstelligen, in ihrer Stellung vor den Brücken eintreffe. Dieser entscheidende Augenblick wird auch der schicklichste sein, die Nachhut durch ein frisches Corps abzulösen, welches man im Vorans auf einem wohl rekognoscirten Gelände bereit hält. Die Nachhut geht dann durch die Zwischenräume dieses Corps und vor demselben über den Fluß, und der Feind, überrascht frische und zu seinem Empfange wohl bereite Truppen zu finden, wird nicht im Stande sein, sie zu werfen. So wird man ihn ohne Schaden bis zur Nacht hinhalten, und dann kann die neue Nachhut auch übergehen und die Brücken abbrechen.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dass Jomini hier das berühmte Gesecht bei Hainau 1813 den 26. Mai, in welchem Blächer gegen die französische, stark drängende Vorbut einen plötzlichen Stofs sihrte, und die Division Maison durch den Angriff einer preussischen Kavalleriebrigade gänzlich zersprengt wurde, nicht ansihrt, nimmt mich Wunder.

Es versteht sich, daß die Truppen, so wie sie hinüberkommen, sich am Ausgange der Brücken formiren und ihre Batterien so in Stellung bringen, daß sie durch ihr Feuer die zur Deckung des Rückzuges auf der anderen Seite gebliebenen Corps unterstützen.

Die Gefahren eines solchen Uebergangs beim Rückzuge, und die Natur der Vorsichtsmaßregeln, die ihn erleichtern können, zeigen genugsam, daß as beste Mittel, ihn zu begünstigen, sein würde, im Vorsus Anstalten für die Erbauung eines verschauzten Brückenkopfs an dem Punkte, wo man die Brücken geschlagen hat, zu treffen. Erlaubt die Zeit nicht, ein regelmäßings werk anzulegen, so wird man es doch wohl durch einige wohlausgerüstete Schanzen ersetzen können, welche zur Deckung des Rückzugs der letztea Trungen von erofsem Nutzen sein werdien.

Hat der Üebergang tiber einen großen Strom schon so viele mistiche Umstände, wenn der Feind folgt, so ist er eine ungleich gefährlichere Sache, wenn die Armee zugleich an der Spitze und Nachhut angefallen wird, und der zu überschreitende Strom durch ein Achtung gebietendes feindliches

Corps besetzt ist.

Der doppelt berühmte Uebergang der Beresina ist eins der merkwürdigsten Beispiele einer solchen Operation. Nie befand sich eine Armee in einer verzweifelteren Lage als hier die französische, und nie zog sich eine rühmlicher und geschickter heraus. Vom Hunger gequält, durch die Kälte zu Grunde gerichtet. 500 Stunden von ihrer Basis entfernt, von vorn und hinten zugleich an den Ufern eines sumpfigen Stroms und mitten zwischen ausgedehnten Wäldern angegriffen, wie war ein Entkommen zu hoffen? Freilich bezahlte sie diese Ehre theuer. Allerdings trug des Admirals Tschitschagow Fehler mächtig bei, sie aus dieser Verlegenheit zu reißen; aber die edelmithigen Anstrengungen der Armee verdienen nichts desto weniger eine ehrende Anerkennung. Man weiß nicht, was man mehr bewundem soll, den Operationsplan, welcher die russischen Heere aus der entlegenen Moldau, von Moskau und Polotsk, an die Beresina, wie auf einem Sammelplatz im Frieden herbeiführte - ein Plan, der bei einem Haare die Gefangennehmung ihres furchtbaren Gegners zur Folge gehabt hätte - oder die erstaunenswerthe Standhaftigkeit des solchergestalt verfolgten Löwen, dem es doch gelang, sich einen Durchgang zu eröffnen. 16)

Sich den Feind nicht zu nahe auf den Leib kommen zu lassen, ihn über den Uebergangspunkt zu ätsuschen, auf das den Rückzug sperrende Corpe zu stürzen, bevor das im Rücken folgende zu ihm stoßen kann, sind die einzigen Vorschriften, die sich lierbei geben lassen. Die Regel aber kann mas hinzufügen: sich niemals in eine solche Lage bringen zu lassen, denn es ist

selten, dass man das Glück hat, sich herauszuwickeln.

Soll die sich zurückziehende Armee alles thun, um ihre Brücken ent-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Vergl, Seite XIV der biographischen Skizze. Der Fehler Tschitschagow's bestand darin, daße er sich von Napoleon durch Scheinbewegungen von der eigentlichen Uebergangsstelle über die Berezina abziehen ließe, sowie später nicht energisch genug gegon diese vorging.

weder durch einen regelmäßigen Brückenkopf oder durch eine Linie von Schanzen, die wenigstens die Arrierogarde beschützen, gegen Angriffe sicher zu stellen, so ist es eben so natürlich, daß der verfolgende Feind alles mögliche anwendet, die Brücken zu zerstören. Geschieht der Rückzug stromabwärts, so kann der Verfolger hölzene Fahrzeuge, Brander, Schiffmühlen in den Fluß lassen, wie es die Oesterreicher im Jahre 1796 gegen Jourdan's Armee bei Neuwied am Rhein thaten, wo sie beinahe die Armee der Sambre und Maas in Gefähr brachten. Der Erzherzog Karl machte es eben so im Jahre 1809 bei dem bekannten Uebergang bei Efslingen. Er zerstörte daruch die Donabrücke und brachte Kapoleon an den Rand des Verderbens,

Es giebt wenige Mittel, eine Brücke vor solchen Angriffen zu sichern, man müßte denn Zeit haben, Verpfählungen anzubringen. Man kann auch einige Fahrzeuge durch Ankertaue oberhalb der Brücke befestigen, um die auf dem Strome ankommenden Maschinen aufzuhalten und im Stande zu sein, die Brander zu lösechen. <sup>39</sup>

<sup>15</sup> Die Erfahrungen der preufsischen Armee 1866 und der deutschen 1870/T1 in diesem Gegenstand sind zum Glück sehr geringe. Der Ricknurg des 1. preufsischen Corps nach dem Gefecht bei Trautenau am 27. Juni 1866, der des 1. baierischen von Ortékaus, sind sehr vereinzelte kurze Eppisoden und sollen hier nicht näber betrachtet werden. Bemerkt kann nur werden, daß der Rückurg im ersteren Falle bis ibter das Riesengebring ein durch nichts begründeter war, dern das Corps konnte sich sehr wohl bei Parschnitz auf der böhmischen Seite des Gebirges behaupten.

Der Rückzug der österreichischen Nordarmee nach der Schlacht bei Königgritz ist eine ausgedehnte und längere Operation. Derselbe nahm die Richtungnicht auf Wien', sondern auf Olmitz. Nur ein Armeecorps und die Masse der Kavallerie wichen direkt auf Wien zurück. Jomini wirde ihn einen parallelen Rückzug nennen. Die Armee stand also dem weiteren Vormarseh der Preußen in der Planke. Derselbe wurde jedoch hierdruch nicht aufgehalten, sondem

Wien fortgesetzt.

bei Blumenau beendigt.

Der Rückzug Mac Mahon's nach der Schlacht bei Wörth trägt den Charakter

einer gewaltsamen Marschleistung, um auf jeden Fall, unter Aufgabe aller Nachhutgefechte, sich von dem Geguer zu entfernen. Man hat in neuerer Zeit eine solche oder ähnliche Handlungsweise als Theorie der Rückrüge hinstellen wollen. Dies ist viel zu weit gegangen, und sämmen wir mit Jonniul durchaus mufe sich der direkten Feuerveikung und Verfolgung entziehen und soweit zurückgehen, daße man einen leidlich geordneten Zustand der Truppen herbeiführen kann. Alles Andere hängt von den Verhältnissen des Laudes, dem Werthe der Truppen und von der weiteren strategischen Aufgabe ab.

Jedenfalls sind die Nachhutgefechte, wenn sie in dem Geiste wie bei Hainau angelegt sind, nicht zu verwerfen, sondern im Gegentheil ein Mittel, das moralische Element der Truppen zu heben. Auch sind sie oft unvermeidlich. Die Eisenbahnen bilden selbstverständlich in zewissen Fällen ein Mittel,

#### Artikel 39.

#### Von den Kantonnirungen und Winterquartieren.

Man hat über diesen Gegenstand schon so viel geschrieben, und er hängt mit unserem Stoff so mittelbar zusammen, daß wir nur wenige Worte darüber sagen werden.

Die Kantonnirungen im offenen Felde aund im Allgemeinen eine ziemlich mißliche Sache; man kann sie kaum so eng legen, daß sie dem Feinde keine Biöße laßen. Ein Land, wo Ueberfüls an großen Städten ist, wie die Lombardei, Sachsen, die Niederlande, Schwaben, Alt-Preußen, giebt bessere Glegenheit Quartiere darin zu beziehen als Gegenden, wo die Städte selten sind. Ein solehes Land hat nicht nur Hülfsmittel für den Unterhalt der Truppen, sondern auch Stützpunkte nahe aneinander, so daß es möglich wird, ganze Divisionen beisammen zu halten. In Polen, Rußland, in einem Theile Oesterreich's und Frankreich's, in Spanien, im südlichen Italien ist es sehwerer. Winterouartiere zu nehmen.

Vormals bezog jeder der kriegführenden Theile zu Ende Oktober die Winterquartiere, und während derselben begnügte man sich, gegenseitig einige auf den Vorposten zu sehr vereinzelte Bataillone aufzuheben; es war der Parteigängerkrieg.

Turenne's Ueberfall der österreichischen Winterquartiere im Ober-Elsafim Jahre 1674, ist eine der Operationen, die am besten zeigen, was man gegen feindliche Kantonnirungen unternehmen kann, und was für Vorsichtsmaßregeln man nehmen muß, damit der Feind nicht ähnliche Anschläge auführe.

Seine Kantonnirungen sehr nahe an einander und auf einen eben sowohl in der Tiefe als Breite ausgedehnten Raum zu legen, um eine zu lange

sich der Verfolgung schnell zu entziehen und einen entfernten strategischen Punkt zu erreichen. Doch müssen sie bei den Rickzügen sehr großer Armeen und bei heftiger Verfolgung an Bedentung verlieren.
Eine siergeische Armee, der für syrensen des die gute Haltung im Ungelfold-

Eine siegreiche Armee darf nie vergessen, daß die gute Haltung im Ungfück nreffliche Anordnungen, behuß Ausführung eines Rückzuges, die härteste Probe auf den Werth der Truppe und der Führung ist.

Man hat in neuerer Zeit 'auf die auffallende Thatsache hingewiesen, dafe ilv Verfolgungen hinter den Leistungen friherer Zeiten zurückgeblieben sind, und bald diese bald jene Ursache hervorgesucht, um dies zu erklären. Ein semiges mag hierbei allerdings die gesteigere Vertheidigungskraft der Infanterie gegen die Kavallerie mitgewirkt haben, im Uebrigen wird es immer größten beitel von dem Impuls abhängen, welchen die Heerseleitung den Truppen zu geben versteht, um die durch die blutige Leistung des Tages Erschöpfen und nun zur Pflege der Ruhe Geneigten zu nenen Anstrengungen anzuspornen.

Es fand anch früher nur in einzelnen Fällen eine heftige Verfolgrung statt. —

Den von Jomini entwickelten Principien über die Verfolgung statt. — Den von Jomini entwickelten Principien über die Verfolgung haben wir nichts Wesentliches anzusetzen. Die Kavalleriedivisionen müssen sich an die Flanken der geschlagenen Armee hängen, welcher unmittelbar gemischte Abtheilungen folgen.

Vergleiche hierüber meine "Entwickelung der Taktik" Theil II. Band 3. S. 103-112.

Linie zu vermeiden, welche immer leicht zu durchbrechen und unmöglich zusammenzuziehen ist; sie durch einen Strom oder durch eine vordere Linie von Truppen in Baracken, durch Feldwerke unterstützt, zu decken; Sammelplitze zu bestimmen, die man jedenfalls vor dem Feinde erreichen kann; die Anmarschlinien zur Armee bestindig von Reiterpatrouillen durchstreifen zu lassen; endlich Lärmägnale für den Fall eines ernsthaften Angriffs einzurichten, das sind meines Erachtens die besten zu gebenden Rezeln.

Im Winter 1807 verlegte Napoleon seine Ärmee hinter die Passarge, dem Feinde gegenüber, in Kantonnirungen; die Avantgarden allein wurden in Baracken in der Nishe von Gutstadt u. s. w. gelagert. Diese Armee betrug über 12000 Mann, und es bedurfte vieler Geschicklichkeit, sie biz um Monat Juni in dieser Stellung zu erhalten und zu ernikhren. Es ist wahr, daß das Land diesem System günstig war, und nicht überall findet man dieselben Vorthelle.

Ein Heer von 100000 Mann kann geschlossen liegende Winterquartiere in Ländern finden, wo Ueberfüß an Städten ist, wie schon gesagt worden; ist es zahlreicher, so wächst die Schwierigkeit.

Dennoch muß man zugestehen, daß die Mittel des Widerstandes gegen einen feindlichen Einbruch in demselben Verhältniß wachsen, als sich die Ausdehmung der Quartiere im Verhältniß zur Anzahl vergrößert. Das Weseutliche besteht darin, im Stande zu sein 50–60 000 Mann binnen 24 Stunden zu vereinigen; mit dieser Masse und der Gewißeheit der nach und nach eintretenden Verstürkung kann man Widerstand leisten bis zur Versammlung der Armee, so zahlreich dieseelbe auch sein möße.

Trotzdem wird es immer schwierig sein, vor dem Feinde zu kantonniren, wenn derselbe, vereint bleibend, diesem Beginnen Widerstand entgegeinsetzen wollte, und man kann daraus schließen, daß das einzige Mittel er Armee während des Winters oder inmitten eines Feldzuges Ruhe zu gönnen, darin besteht, sie Quartiere beziehen zu lassen, welche durch einen Fluß oder durch einen Waffenstlitand gesichert sind. <sup>4</sup>9)

In den strategischen Stellungen, welche eine Armee während des Laufes eines Feldzuges nimmt, auf dem Marche oder zur Beobentung, oder endlich nm die Gelegenheit zur Aufnahme des Augriffs zu erwarten, wird sie möglicherweise auch euge Kantonnirungen beziehen. Diese Art von Stellung erfordert von Seiten des Feldherrn eine gewiegte Berechnung für die Beurtheilung dessen, was er etwa vom Feinde zu fürchten haben kann. Die Armee muß sich über eine genügende Strecke ausbreiten, um Mittel für den

<sup>19</sup> Während in dem Feldzuge 1866 noch sehr viel biwakirt wurde, sehränkte man das Freilager 18071 in und benutzte vieläch das ongenannte Ortschaftslager, welches die deutschen Felddienstvorschriften sehr empfehlen. Allerdings kommen hierbeit gewöhnlich nur ein Drittel oder die Häffe der Mannschaften wirklich unter Dach und Fach, während die Uebrigen länge der Unfessungen der Dröffer sich ein Unterkommen schaften. Man kann das versammelt bleiben muß. Für ein längeres Ausruben der Truppen ist es selbstverständlich nicht geeignet.

Unterhalt zu finden, und dennoch muß sie so lange wie möglich in der Verfassung bleiben, dem Feinde kräftigen Widerstand leisten zu können, zwei Bedingungen, welche sehwer zu vereinigen sind. Ez giebt kein besæres Mittel, als seine Divisionen auf einem quadratischen Raum aufzustellen, in der Weise, daß man im entsprechenden Falle die Armee auf jedem Punkt zu vereinigen im Stande ist, welchen der Feind beunruhigen kann. Neum Divisionen derart, jede einen halben Marseh von der andern, aufgestellt, können binnen 12 Stunden auf die der Mitte vereinigt sein. Man muß im Uebrigen in solchem Falle Alles anwenden, was für die Winterquartiere zu empfehlen ist.

## Artikel 40.

### Von den Landungen.

Die Landungen gehören zu den seltensten und zugleich schwierigsten Kriegsoperationen,

Seit Erfindung des Geschitzes und der Veränderungen, welche dieses in Seewesen hervorbringen mulete, eind die Transportschiffe den mit 100 Feuerschlünden bewaffneten kolossalen Dreideckern zu sehr untergeordnet, als daß eine Armee ohne die Hulfe zahlreicher Rangschiffe, welche wenigstens bis zum Augenblicke der Ausschiffung die See halten, eine Landung ausführen könnte. Vor jener Erfindung waren die Transportschiffe zugleich Kriegschiffe; sie wurden durch Ruder bewegt, waren leichter und konnten längs der Kisten fahren; ihre Zahl richtete sich nach den einzuschiffenden Truppen, und den Fall der Stüffme abgrechent, komnte man die Operatione einer Flotte fast wie die einer Landarmee berechnen. Auch zeigt die alte Geschichte Beispiele größerer Landungen als die neuerer Zeiten.

Wer erinnert sich nicht der großen Flotten der Perser im schwarzen Meere, im Bosporus und Archipel; der unzählbaren nach Thracien und Griechenland übergeführten Heere des Kerxes und Darius, der zahlreichen Unternehmungen der Karthager und Römer nach Spanien und Siedlien Alexander's nach Kleinasien, Cläsar's in England und Afrika, des Germanieus an den Mündungen der Elbe; der Kreuzzüge, der Seefahrten der nordischen Völker nach England, Frankreich und bis nach Italien?

Seit Erfindung der Kanonen war die nur zu berühmte Armada Philipp's II. die einzige kolossale Seeunternehmung bis zu der, welche Napoleon
im Jahre 1803 gegen England auszuführen beabsichtigte. Alle anderen überseeisehen Expeditionen waren nur partielle Operationen wie die Karl's V. und
Sebastian's von Portugal an der afrikanischen Küste. Verschiedene Landungen, wie die der Franzosen in den vereinigten Staaten von Amerika, in
Egypten und auf St. Domingo; die der Engländer in Egypten, in Hollard,
bei Kopenhagen, bei Antwerpen, in der Nähe von Philadelphia, gebören in
dieselbe Kategorie. Leh spreche nieht von Hoche's Projekt eggen Irland, denn es gelang nieht und zeigte die ganze Schwierigkeit solcher Unternehmungen.

Die zahlreichen Heere, welche die großen Staaten in jetziger Zeit unter-

halten, erlauhen nicht, sie durch Landungen von 30 — 40 000 Mann anzugreifen; solche Unternehmungen sind nur gegen Staaten vom zweiten Range denkbar; denn es ist äußents schwierig, 100—150 000 Mann mit dem ungeheuren Zubehör von Geschütz, Munition, Reiterei u. s. w. einzuschiffen.

Dennoch war man in unsern Tagen auf dem Punkte, das ungeheure Problem der großen Landungen gelöst zu sehen, wenn es wahr ist, daß Napoleon wirklich jemals das ernstliche Projekt hatte, seine 160tausend Veteranen von Boulogne in das Innere der britischen Inseln zu versetzen. Unglücklicher Weise hat die Nichtausführung dieses kolossalen Entwurfs ein undurehdringliches Dunkel üher dieser hedeutenden Frage gelassen.

Es war nicht unausführbar, 50 französische Linienschiffe im Kanal zu vereinigen, indem unan die Engländer irre zu leiten versuchte. Diese Vereinigung war nahe daran bewirkt zu werden, und dann wäre es nicht unmöglich gewesen, wenn der Wind die Unternehmung begünstigte, die Floitle zu Tagen ührerzühiren und die Ausschiffung zu vollhringen. Aber was wär aus der Armee geworden, wenn ein Windstoß die Flotte der Kriegsschifte zerstreut hätte, wenn die Engländer, mit Macht in den Kanal zurückkehrend, sie sehlugen oder zwangen, in ihre Häfen zurückzuellen?

Die Nachwelt wird es um des Beispiels für die kommenden Jahrhunderte willen bedauern, daß diese ungeheure Unternehmung nicht zu Ende geführt oder wenigstens versucht worden ist. Freilich hätten viele Tapfere dahei ihren Untergang gefunden, aber sind diese Braven nicht mit weniger Nutzen in den Ebenen von Schwahen, Mähren, Kastilien, in den Bergen von Portugal oder in den Littauischen Waldungen hingeopfert worden? Welcher Sterhliehe wäre nicht stolz darauf gewesen, zur Entscheidung des größten Prozesses der jemals zwischen zwei großen Nationen ausgefochten worden, beizutragen? Wenigstens werden unsere Enkel in den für diese Landung geschehenen Anstalten eine der wichtigsten Lehren finden, welche dieses denkwürdige Jahrhundert dem Studium der Krieger und der Staatsmänner geliefert hat. Die Arbeiten aller Art, welche auf Frankreich's Küsten von 1803 his 1805 ausgeführt wurden, werden eines der außerordentlichsten Denkmäler der Thätigkeit, Vorsicht und Geschicklichkeit Bonaparte's sein; man kann sie nicht genug dem Studium der jungen Militärs empfehlen. Aber läßt man selbst die Möglichkeit des Gelingens einer großen Landung zu, die auf einer so nahe liegenden Küste, wie Dover von Boulogne, unternommen wird, welchen Erfolg dürfte man sich davon verspreehen, wenn eine solche Armada eine längere Fahrt zu machen hätte, um ihr Ziel zu erreichen? Welches Mittel hat man, diese Menge kleiner Fahrzeuge nur 2 Tage und 2 Nächte hindurch in Gang zu erhalten? Und welchen Unfällen würde man sich nicht aussetzen, wenn man sich in eine solche Unternehmung auf offener See mit leichten Booten einliefse? Aufserdem erfordern das Geschütz, die Kriegsmunition, die Ausrüstung, die Lehensmittel, das süße Wasser, welches alles man mit dieser Menschenmenge einschiffen muß, ungeheure Vorhereitungen und ein unermessliches Zuhehör.

Die Erfahrung hat die Schwierigkeiten einer entfernten Unternehmung, selbst für Corps, die nicht 30000 Mann übersteigen, dargethan. Hieraus wird klar, daß eine Landung von dieser Stärke nur unter 4 Voraussetzungen ausgeführt werden kann:

- 1) Gegen Kolonien oder isolirte Besitzungen;
- gegen Mächte zweiten Ranges, die nicht unmittelbar Hülfe finden können;
  - um eine augenblickliche Diversion zu bewirken, oder einen Posten zu nehmen, dessen Besetzung für eine gewisse Zeit hohe Wichtigkeit haben möchte;
  - 4) zu einer zugleich politischen und militärischen Diversion, gegen einen schon in Krieg verwickelten Staat, dessen Truppen weit davon beschäftigt wären.

Diese Art von Operationen läfst sich nicht leicht Regeln unterwerfen. Den Feind über den Punkt der Ausschiffung zu täuschen; einen Ankerplatz zu wählen, wo dieselbe zu gleicher Zeit von allen Schiffen vor sich gehen kann; alle mögliche Thätigkeit dabei anzuwenden und sich schleunig eines Stitzpunktes zu bemächtigen, um die almälige Entwickelung der Truppen zu beschützen; alsbald Artillevie an's Land zu schaffen, um den ausgeschifften Truppen Sicherheit und Schutz zu geben; das ist ohngeführ alles, was man dem Angerifer empfehlen kann.

Die große Schwierigkeit einer solchen Operation liegt darin, daß die Transportschiffe nie dem Strande ganz nahe kommen können, und man daher die Truppen auf die wenigen Schaluppen bringen muß, welche die Flotte bei sich führt, daher die Landung langsam und allmälig geschicht, welches dem Feinde große Vortheile gewährt, wenn er nur irgend in Verfassung ist.

Was den Vertheidiger anbelangt, so kann man ihm rathen, seine Macht nicht zu sehr zu vertheilen, um Alles decken zu wollen. Es ist unmöglich, alle Ufre eines Landes mit Batterien und mit Bataillonen zu ihrer Vertheidigung zu besetzen; aber man mufs wenigstens die Zugänge derjenigen Punkte decken, wo man große Depots zu beschützen hat, Signale, um den Punkte der Ausschiftung sehnell zu erkennen, errichten, und alle Streitmittel sehnell zu vereinigen, wenn möglich, ehe der Feind festen Fuß mit seinen Truppen gefaßt hat.

Die Gestaltung der Küsten wird ebenso auf die Landung wie auf die Vertheidigung einwirken. Es giebt Gegenden, welche steite Abfülle haben und wenige zugängliche Punkte für Landungen bieten. Diese bekannten Punkte sind natürlich leicht zu bewachen, und das Unternehmen der Landung wird schwieriger.

Endlich bieten die Landungen eine strategische Kombination, welche zu beachten ist. Der Grundasten falmlich, welcher einer festländischen Armee verbietet, ihre Hauptkräfte zwischen das Meer und die feindliche Armee zu s-lüeben, gebietet im Gegentheil, daß eine gelandete Armee ihre Hauptkraft immer in Verbindung mit der Küste hält, welche zugleich ihre Rückzugs-lünie und ihre Verpflegungsbasis bildet. Aus demselben Grunde muß ihre Sorge sein, sich eines befestigten Punktes zu versichern, oder zum mindesten

einer leicht zu verschanzenden Landzunge in der Nähe eines guten Ankerplatzes, damit im Falle eines Rücksehlages sich die Wiedereinschiffung ohne zu große Ueberstürzung und Verluste vollziehen kann, denn diese Halbinsel wärde den Truppen während der Operation die Dienste eines Waffenplatzes leisten.<sup>37</sup>)

Die Panzerschiffe, welche die Transportflotten decken, sind an die Stelle der Dreidecker getreten, von denen Jomini spricht, und sind im Stande, erfolgreicher gegen Landbatterien aufzutreten. Andererseits ist in den Torpedosperren dem Verthediger ein dem Angreifer verderbliches Hilfsmittel erstanden.

Die zahlreichen Fracht- und Handelsdampfer von sehr bedeutendem Tonnengehalt, welche man im Kriegsfalle benutzen wird, gestatten den Transport einer sehr starken Armee.

Die Sehnelligkeit der Dampfer begrünstigt sehnellen Nachschuln und erleichtert eheuse die Verpflegung für die sehon gelaudeten Truppen. Da man jedoch annelmen mufs, das ein großer Staat im Stande sein wird, zur Deckung seiner die den Küsten aufende ein Seesteitkriffen starke Truppencorps zu verwenden, das einer die den Küsten parallel laufenden Eisenbahnen die Versammlung der Heersteile an dem oder jeuern Punkt sehr schnell ermöglichen, so kann man nicht zugestehen, daße die Aussichten des Angriffs für Landungen sich bedeuten flanstiger gestaltet haben, und kann man im Allgemeinen die im Artikel 40 angeführten Sätze auch jetzt noch als richtig anerkennen. Gegen Mächte zweiten Ranges, welche eine strake Feldarmen inleit zu stellen im Stande sind, kömen Landungen rasche Erfolge versprechen, besonders wenn das Gebiet des augegriffenen Statzes keine zu großes Ausdehmung hat.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Die Landung der dreißigtausend Mann starken Armee 1830 in Algier, die Landung der Verbindeten 1854 in der Krim dürften die neuesten derartigeu Operationen sein, welche Angesichts des Feindes stattfanden. Daß die Dampfkraft große Veränderungen in dem Transportwesen und in der Seetaktik zuwege gebracht hat, und daß nicht mehr alle Voraussetzungen Johnnin's zutreffen, braucht nicht erwähnt zu werden. Die Hauptveränderungen im Bezug auf Landungen sind: Die Flotten sind unabhängiger von Wind und Wetter geworden; die Laudung selbst wird durch die leichten Schiffe derselben und durch die Dampfpinassen erleichtert.

## Sechstes Kapitel.

# Ueber die Logistik, oder über die Kunst die Truppen in Bewegung zu setzen.

### Artikel 41.

### Einige Worte über die Logistik im Allgemeinen.

Ist die Logistik einzig und allein eine Spezialwissenschaft? Ist sie im Gegentheil eine allgemeine Wissenschaft, welche einen der wichtigsten Theile der Kriegskunst bildet, oder wäre sie nicht vielmehr eine durch die Gewohnheit hergebrachte Begriffsbezeichnung, um die verschiedenen Zweige des Generalstabedienstes, d. h. die Anwendung der verschiedenen Kombinationen der Kunst auf die wirklichen Operationen, zu benennen?

Diese Fragen werden denjenigem sonderbar erscheinen, welche der festen Ueberzeugung sind, daß man nichts Neues über den Krieg vorbringen kann, und daß man Unrecht that, neue Erklärungen zu suchen, weil Alles schon so gut erklärt scheint. Ich habe indefe die Ueberzeugung, daß gute Begriffserklärungen Klarheit ind kuffasseug bringen, und gestehe offen, daß ich fast in Verlegenheit bin, diese dem Anschein nach so einfachen Fragen zu entscheiden.

In den ersten Auflagen dieses Werkes habe ich nach dem Beispiele vieler Militärs die Logistik in die Klasse der Einzelnheiten des Generalstabsdienstes gezählt, welche in den Vorschriften über den Felddienst und einiger besonderer Anweisungen für das Corps der Quartiermeister behandelt werden. Diese Ansicht war das Ergebniffs einiger durch die Zeit geheiligter Vorurtheile. Das Wort Logistik stammt bekanntlich von dem Ausdruck Major genéral des Logis, im Deutschen Quartiermeister, d. h. von Offizieren, welche ehemals die Verpflichtung hatten, die Quartiere und Lager der Truppen zu bestimmen, den Marschkolonnen die Richtung anzuweisen und sie nach der Oertlichkeit aufzustellen;

¹) Rüstow erklärt, "Logistik" komme nicht von Maréchal des logis, sondern aus dem Griechischen und heiße Rechenkunst. Dies mag ganz richtig sein; es ist aber an und für sich einerlei, woher man den Ausdruck leitet, weil der Begriff sich nicht wesentlich hierdurch ändert, denn die Berechnung ist eben bei den Einzelheiten des Generalstabsdienste die Hauptsache.

Hierauf beschränkte sich die Logistik, welche, wie bekannt, noch die Lagerkunst in sich schlofs. Aber durch die neue Manier, den Krieg ohne Lager zu führen, wurden die Bewegungen verwickelter, und der Generalstab hatte ausgedehntere Geschäfte.

Der Chef des Generalstabes wurde beuuftragt, den Gedanken des Feldherm auf die entferntesten Punkte des Kriegsschauplatzes zu übertragen und him die Schriftstücke, Pläne u. s. w. zu verschaffen, auf Grund derer die Operationen richtig begründet werden können. Mit allen Kombinationen des Feldherm vertraut, dazu berufen, sie auszurabeiten und zu erläutern, sie sogar sowohl im Ganzen als in ihren Einzelheiten zu übernehmen, erstreckte sich sein Dienst auf die gesammten Operationen eines Feldzuges.

Von da ab muste die Wissenschaft eines Chefs des Generalstabes die verschiedensten Theile der Kriegskunst umfassen, und wenn man dies unter dem Namen Logistik versteht, so würden die Werke des Erzherzogs Karl, die umfangreichen Abhandlungen von Guibert, von Laroche-Aymon, von Boussmard und des Marquis von Ternay kaum genügen, um eine solehe Logistik zu skizziren, denn sie wäre nichts mehr und nichts weniger als die Wissenschaft der Anwendung aller militärischen Wissenschaften.

Aus dem Vorhergesagten mag man ersehen, daß die alte Logistik nicht mehr genügen kann, um die Wissenschaft des Generalstabes zu bezeichnen, und daß die gegenwärtige Beschäftigung dieses Corps, wenn man ihm eine vollkommen seinem Zweck entsprechende Thätigkeit geben wollte, theilweise in Lehrsätzen, theilweise in reglementarischen Anweisungen niedergelegt werden milite.

Der österreichische Generalstab hatte früher eine solche reglementarische Vorschrift, aber sie hatte sich ein wenig überlebt und passe mehr auf die alte Kriegsweise als auf das neue System. Ich kenne im Uebrigen nur dieses Werk und zweisle nicht daran, das es andere theils öffentlich, theils geheim gehaltene Bücher dieser Art giebt; es ist mir aber keins zu Händen gekommen.<sup>5</sup>)

Wenn es anerkannt ist, das die alte Logistik nur eine Detailwissenschaft für die Berechnung der Märsche geworden, wenn es erwiesen ist, daß die Pfleichten des Generalstabes heute die höchsten Kombinationen der Strategie umfassen, so wird man hinzusetzen müssen, daß die Logistik nur ein kleiner Theil der Wissenschaft des Generalstabes ist, ja sogar, daß man ihr notherweitigerweise eine andere Entwickelung geben und eine neue Wissenschaft daraus machen muße, welche nicht nur die des Generalstabes, sondern sogar die der Oberfeldherm wäre.

Um uns davon zu überzeugen, zählen wir die Hauptpunkte auf, welche sie umfassen müßte, um Alles das in sich zu begreifen, was sich auf die Be-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hier folgen im französischen Text die Titel einiger damals erschienenen Handbücher über Generalstabsdienst, welche als nicht zweckentsprechend bezeichnet worden.

<sup>5)</sup> Man bemerke wohl, dass Jomini hier immer nur von der Wissenschaft, nicht von der Kunst spricht.

wegungen der Armeen und auf die aus denselben sich ergebenden Unternehmungen bezieht:

1) Alle materiellen Vorbereitungen treffen, um die Armee in Bewegung zu setzen, d. h. um den Feldzug zu eröffnen; die Befehle und Marschrouten abfassen, um sie zu versammeln und sie nachher in Thätigkeit zu setzen,<sup>4</sup>)

2) Alle Befehle des Feldherrn für die verschiedenen Unternehmungen, werd auch für die Projekte zu Angriffen und zu den vorher durchdachten und geplanten Gefechten gut abfassen.

3) Sich mit den Chefs der Pioniere und der Artillerie in's Einvernehmen setzen, um Maßeregeln zum Schutz der verschiedenen Posten zu treffen, wo Verpflegungsanstalten zu errichten sind, bezüglich um diejenigen Stellungen zu befreitzen, auf welche die Operationen sich stützen könnten.

4) Jede Art von Erkundungen anordnen und in's Werk setzen und sich sowohl hierdurch als durch das Nachrichtenwesen (Spionage) genaue Nachrichten

über Bewegung und Stellung des Feindes verschaffen.

5) Alle Maſaregelm nehmen, um die durch den Feldherrn angeordneten Bewegungen gut zu berechnen; den Marseh der verschiedenen Kolonnen so anordnen, daſs er mit Zusammenhang und Ordnung ausgeführt wird; sich überzeugen, daſs alle gebräuchlichen Mittel, um die Bewegungen leicht und sicher auszuſthren, vorbereitet sind; endlich die Art und Weise der Ausführung und die Haltepunkte regeln.

6) Die Avant- und Ärrieregarden gut zusammensetzen und ihnen, wie den Seitendeckungen und anderen Entsendungen, gute Auweisungen geben; diese verschiedenen Corps mit Allem versehen, was sie zur Erfüllung ihres Auftrages nöthig haben können.

7) Formulare und Instruktionen für die Führer der Heeresabtheilungen und ihrer Generalstäbe bereit halten, um die Truppen im Wirkungsbereich des Feindes auf die verschiedenen Kolonnen zu vertheilen und um sie auf die angemessenste Weise nach der Natur des Geländes und der Beschaffenbeit des Feindes zu formitren, wenn sie die Schlachtlinie bilden sollen.

8) Den Vorposten und anderen entsendeten Abtheilungen Sammelpunkte anweisen für den Fall des Angriffs durch überlegene Kräfte und sie benachrichtigen, welche Unterstützung sie im Nothfalle zu erwarten haben.

9) Die Märsche der Parks, der Trains, Verpfiegungs- und Munitionskolonnen, sowie der Feldlazarethe, sowohl bei den Corps selbst als hinter der Armee, anordnen und überwachen, und zwar in der Weise, daßs sie den

<sup>4)</sup> Hierzu gebört in jetziger Zeit vor Allem die Organisation des Linienates auf don Eisenbahnen, die Feststellung der Fahrübersichten (Erharbibaus) sowohl während der Moblimachung als während der Versammlung der Amme. Zur Organisirung des Liniendienates gieht es jetzt in Deutschland schon Prieden eine Anzahl Linienkommissare, auch treten alljährlich zu diesem Zwecke besondere Kommissionen zusammen. Das Material mufs festgestellt, die Linien der Bahnen bezeichnet, welche nach dem Kriegsschauplatz laufen und beuntzt wurden sellen, die Abfahres mud Antuntzesten und die Keitenbüge der Züge gesorgt werden. Dies sind die Hauptpunkte der Thätigkeit der Eisenbahnabfteilung unseres Generalstabes und der Linienkommission der Eisenbahnabfteilung unseres Generalstabes und der Linienkommission.

Truppen möglichst nahe bleiben und sie in ihren Bewegungen doch nicht hemmen; ferner die Sicherheitsmaßregeln und die polizeilichen Anordnungen in den Nachtquartieren und für die aufgefahrenen Wagenparks treffen.<sup>6</sup>)

10) Die Hand auf alle nach und nach ankommenden Transporte legen, welche zur Erginzung der Lebensmittel und des Schießbedarfs bestimmt sind; alle Mittel für den Transport, seien sie aus dem Lande oder von der Arme, zusammenbringen und ihre Verwendung sichern.

 Für die Auswahl der Lagerplätze Sorge tragen und den Dienst für ihre Sicherheit und für die Erhaltung der Ordnung regeln.

12) Die Operations- und Etappenlinien der Armee einrichten, sowie auch die Verbindungen der entsendeten Corps mit diesen Linien; befähigte Offiziere bezeichnen, um die Truppen hinter der Armee zu organisieren und zu be fehligen, daselbst über die Sicherheit der Entsendungen und Transporte wachen, sie mit guten Anweisungen, auch über die Erhaltung der Verbindungsmittel awischen der Armee und ihrer Basis, verseben.<sup>5</sup>

13) Auf dieser Linie Depots von Genesenden, Schwächlichen und Marschunfähigen, sowie Lazarethe und Handwerksstätten einrichten und für ihre Sicherheit Sorge tragen.<sup>5</sup>

14) Genau Buch über die in die Flanken oder auf die Verbindungen entsendeten Abtheilungen führen, sie im Auge behalten und ihre Rückkehr, so bald sie nicht mehr nöthig sind, veranhasen; ihnen im Bedürfnissfall einen Mittelpunkt ihrer Thätigkeit geben und aus ihnen strategische Reserves bilden.

15) Marschbataillone oder Compagnien formiren, um alle die abgekommenen Manschaften oder kleinen Abtheilungen, welche von der Basis zur Armee, und umgekehrt, gehen, zu sammeln.

<sup>5</sup>) Jomini gebrancht hier den deutschen Ausdruck Wagenburg, der aber für uns nur eine historische Bedentung hat und desshalb in Wagenpark umgewandelt worden ist.

9) Die hier erwähnten Gegenstände sind jetzt in einer ganz regelmäßigen und bestimmten Weise eingerichte. 15/071 hate jede deutsehe Armee eine Etappeninspektion, welche sowohl die Einrichtung und Erhaltung der Verbindungsstraßen und der Bahnen, als anch die Regelung des Nachsehubes und Rücktrausporres aller Art zu besorgen hatten, und denen zu diesem Behufe eine gewisse Anzahl Truppen unterstellt war. Das hinter der dentschen Armee besetzte Land war in Bezirke getheilt (Generalgouvernements), denen eine bestimmte Anzahl Bestatungstruppen zugethellt waren, welche auf Verlangen der Etappeninspektionen zur Unterstitzung und Besetzung der Verbindungslinien mit verwendet werden konnten.

7) Hier haben die Eisenbahnen ebenfalls großes Veränderungen zu Wegeschreit. Wir wenden jetzt das "Streuungswysten" mit vielen Erfolg zu, welches darin besteht, transportfähige Kranke und Verwundete durch die Eisenbahnen möglichst schoult zurückzuschaffen und auf eine möglichst große Anzahl Orte zu vertheilen, um eine geührliche Anhäufung derseiben auf dem Kriegsseharplatz selbst zu vermeiden. Indessen ist damit nicht gesagt, daß die Einrichtung der hier erwähnten Sammelpunkte und Depots auf dem Kriegsseharplatz zu vermeiden. Deis eine ihr übziglich sel. Diejenigen kranken Manschaften, deren Marschähligkeit bädigst zu erwarten steht, möglichst in der Mähe der Feldarmee zu behalten, hat selbsverständlich sets große Vortheile.

16) Im Falle von Belagerungen den Dienst in den Laufgräben anordnen und überwachen, sich mit den Chefs der Pionierwaffe über alle auszuführenden Arbeiten in's Einvernehmen setzen, sowie auch über das Verhalten der Truppen beim Sturm und bei Ausfällen.

17) Im Falle des Rückzuges alle Maßregeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung treffen; Aufnahmestellungen vorbereiten und zu diesem Zweck durch einsichtsvolle Generalstabsoffiziere die nöthigen Rekognoszirungen machen lassen; für den Marsch der Trains zur richtigen Zeit Sorge tragen, um kein Material zurückzulassen, die Ordnung mit eiserner Strenge aufrechthalten und die Sicherheitsmaßregeln anordnen.

18) Die Kantonnirungen vertheilen, jeder Heeresabtheilung den allgemeinen Sammelplatz anweisen, ihnen die Sicherheitsmaßregeln vorschreiben und dar-

über wachen, dass die Vorschriften genau befolgt werden.

Bei der Prüfung dieses langen Verzeichnisses, welches man durch Hinzufügung von Einzelheiten noch vergrössern könnte, wird jeder die Ueberzeugung gewinnen, daß alle diese Pflichten sowohl die des Oberfeldherrn als die des Generalstabes sind. Es ist dies ein Satz, den wir soeben festgestellt haben, der aber so unleugbar ist, dass man dem Feldherrn einen Generalstab zur Ausführung dieser Einzelnheiten gerade deshalb zugetheilt hat, damit sich derselbe der höchsten und eigentlichen Leitung der Operationen ganz und gar widmen kann. Die beiden Kräfte müssen nothwendig zusammenwirken, und wo dies nicht der Fall ist, werden Unglücksfälle die Folge sein. Dennoch sind Uneinigkeiten sehr häufig, zuvörderst, weil die Generale Menschen sind und deren Fehler haben, sodann weil in der Armee sich oft Einflüsse gegen den Chef des Generalstabes geltend machen.\*)

Man wird von unserem Abrifs nicht eine vollständige Abhandlung erwarten, um alle Punkte dieser weit ausgedehnten Wissenschaft des Generalstabes zu regeln, denn zuvörderst theilt jedes Land diesem Corps mehr oder minder weitgehende Befugnisse zu, so dass es einer verschiedenen Auseinandersetzung für jede Armee bedürfte, sodann finden sich die Einzelheiten in den Werken des Obersten Lallemant betitelt: "Abhandlung über die Hülfsoperationen im Kriege", in dem des Marquis von Ternay, endlich in dem ersten Werke des Erzherzogs Karl "Grundsätze der höheren Kriegskunst". 8)

Ich werde mich daher darauf beschränken, einige Gedanken über die ersten Artikel des eben gebrachten Verzeichnisses zu entwickeln.

1) Um den Beginn des Feldzuges vorzubereiten, muß der Generalstab alle die Maßregeln treffen, welche geeignet sind, um den ersten Operationsplan gelingen zu lassen. Man muß sich durch Besichtigungen die Ueberzeugung

8) Für die Gegenwart ist das Werk des Generals Bronsart von Schellendorf "Der Dienst des Generalstabes" zu empfehlen.



<sup>\*)</sup> Die Chefs der Artillerie, des Genie und der Verwaltung machen den Anspruch, mit dem Feldherrn und nicht mit dem Chef des Generalstabes zu arbeiten. Diese unmittelbaren Beziehungen zwischen dem ersteren und jenen Chefs sind wohl begründet; aber die Dinge müssen in Gegenwart des Chefs des Generalstabes erledigt werden, und derselbe muss Kenntniss von den Verhandlungen haben, andernfalls würde Verwirrung entstehen. (Jomini.)

verschaffen, dafs alles Material in gutem Zustande ist; die Pferde, die Wagen, das Geschirr, das Schuhwerk müssen geprüft und vervollständigt werden. Die Brückentrains, die der, Pfoniere, das Material der Artillerie, die Belagerungsparks, wenn man sie in Bewegung setzen will, die Lazarethaustalten, alles mit einem Wort zum Material Gebörige, muß ebenfalls geprüft und in gutem Zustand versetzt werden. )

Wenn man den Feldzug in der Nihe großer Flüsse eröfinet, muß man im Voraus Kanonenboote und Pontonbrücken vorbereiten, sodann alle Fahrzeuge an den Stellen zusammenbringen, wo man sich ihrer bedienen zu können glaubt. Einsichtige Offiziere müssen die grünstigsten Punkte zu Einschiffung und Ausschiffung rekognosziren, und muß man desjenigen des Vorzug geben, wo man die meisten Aussichten für ein erstes Festsetzen auf dem feindlichen Ufer hat.

Der Generalstab wird die Marschbestimmungen vorbereiten, um die verschiedenen Corps nach ihren Sammelplätzen zu bringen, indem er alle mögliche Vorsicht anwendet, damit der Feind von den vorbereiteten Unternebmungen nicht die geringste Kenntniß erhält.

Wenn der Krieg angriffsweise geführt werden soll, wird man mit den Chefs des Geniewesens über die auf der Operationsbasis auszuführenden Arbeiten übereinkommen, falls es nothwendig wäre, daselbst Brückenköpfe und verschanzte Lager zu errichten.

Wenn dagegen ein Vertheidigungskrieg in Aussicht steht, so muß man diese Arbeiten zwischen der ersten Vertheidigungslinie und der zweiten Basis anordnen. <sup>19</sup>

2) Ein wesentlicher Theil der Logistik betrifft ohne Zweifel die Abfassung der Marsehbefehle und der Anordnungen für den Angriff, welche von dem Feldberrn beschlossen und von dem Generalstabe auszuarbeten sind.

Die erste Eigenschaft eines Generals ist, abgesehen von dem Entwurf guter Pläne, unstreitig die, die Ausführung seiner Befehle durch die Klarheit der Abfassung zu erleichtern. Mag dies auch eigentlich das Geschüft seines Generalstabschefs sein, so geht doch von dem Oberfeldherm das Verdienst

<sup>9)</sup> In neuerer Zeit und besonders seit dem Kriege von 1870/T1 ist dies Alle derart in gut organisirten Armeen vorbereitet, daße das Material sich stelst in feldmäßigem Zustand befindet. Daß die Art und Weise der Autbewahrung des Materials und der Priftinge desselben in den europäischen Staaten vielfach verschieden ist, åndert an dem Prinzip nichts. Kurz vor Eröffnung eines Feldzuges wirde man mit der Prüfung zu spikt kommen. Indeß ist est einmerhin möglich daß diese Dinge in anderen Armeen nicht ganz so geregelt sind wie in der framzösischen Armee. Dech ist die jedige Organisation auf eine schielle und vollständige Mobilmachung berechnet. Falls überplanmäßiger Neuformationen in Aussicht genommen sind, könnte

es indefs auch noch heut vorkommen, dafs das Material bei Ausbruch des Krieges nicht vollständig wäre nnd daher erst einer Prüfung nnterliegen müfste.

19 Womt nicht gesagt sein soll, dafs die erste Vertheidigungslinie, welche

nach den Erklärungen Jomini's im Artikel 20 wesentlich ein strategischer Begriff ist, an passenden Punkten nicht auch mit Verschanzungen versehen werden kann.

der Anordnungen aus, wenn er ein großer Führer ist (grand capitaine). Im entgegengesetzten Falle wird ihn der Chef des Generalstabes, so viel wie möglich ergänzen, indem er sich mit dem betreffenden verantwortlichen Unterführer gut verständigt.

Ich habe selbet zwei sehr entgegengesetzte Systeme in diesem Dienstzweige anwenden sehen. Das erste, welches man die alte Schule zu nenmen berechtigt ist, besteht darin, täg lich für die Bew egung en der Armee Anordnung en (dispositions) zu erlassen, welche jedoch mit kleinlichen und peinlichen Einzelheiten angefüllt, und um so weniger nitälich sind, als sie in der Regel an Corpstihrer abgehen, welche geaug Erfahrung besitzen, und die man daher nicht wie eben aus der Kriegeschule kommende Unterlieutenants am Gängelbande zu führen braucht.

Das andere System ist das der einzelnen Befehle, die Napoleon an seine Marschälle gab. Er schrieb einzig und allein nur jedem von ihnen vor, was ihn besonders betraf, indem er sich darauf beschränkte, ihnen Kenntnifs von den Bewegungen der Corps zu geben, welche mit ihnen rechts oder links in Verbindung bleiben sollten, ihnen aber niemals den Zusammenhang der Operationen mithtellte. 7

Ich hatte Gelegenheit mich zu überzeugen, daß er systematisch derart verführ, sei es um den Zusammenhang seiner Operationen in einen geheimmisvollen Schleier zu hüllen, sei es aus Besorgniis, daß weitergehende Befehle, falls sie in die Hände des Feindes fielen, seine Pläne entschleiern könnten.

Es ist ohne Zweifel sehr vortheilhaft seine Plüne geheim zu halten, und Friedrich der Große sagte mit Recht, daße er seine Nachtmittze, falls sie wilfste, was er im Kopfe hätte, in's Feuer werfen wirde. Dieses Geheinnifs konnte damals bewahrt bleiben, als Friedrich mit seiner ganzen Armee in einem Haufen lagerte, aber von dem Standpunkt der Napoleonischen Manöver und der heutigen Kriegsweise kann man kein richtiges Eingreifen von Geraelne erwarten, welche absolut nicht wissen, was um sie herum vorgeht. Von diesen beiden Systemen erscheint mir das letztgenannte (das von Napoleon vor 1809 und 1813 befolge) am besten. Jedoch könnte man sehr wohl einen Mittelweg zwischen dem übertriebenen Lakonismus Napoleon's und den peinich genauen Befehlen, welche erfahrenen Generalen wie Barclay, Kleist und Wittgenstein die Manier vorschrieben, wie sie in Pelotons abbrechen und beim Einterfeln in der Stellung wieder aufmarschirt sollten, hernasfinden. Eine um so thörichtere Kinderei, als sie Angesichts des Feindes un-ausführbar war. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ich glaube, das beim Uebergange über die Donau vor Wagram und zu Anfang des Feldzuges von 1913 Napoleon von seiner Gewohnheit abwieh und einen allgemeinen Befehl erliefs. (Jomini.)

<sup>&</sup>quot;) Man wird mir vielleicht vorwerfen, die nämlichen Dinge den Chets der Generalstibe zu untersagen, die ich eben als zu ihren Verpflichtungen gehörig bezeichnet habe, was aber ungerecht sein würde. Diese Einzelnheiten gehören allerdings in den Generalstabstienst, worunter jedoch nicht zu verstehen ist, daß der Chef des Generalstabes is micht seinen Untergebenne bei den einzelnen

Es wird meiner Meinung nach genügen, den Generalen besondere Befehle zukommen zu lassen, welche speziell ihr Armeecorps betreffen, und denselben einige chiffrirte Zeilen hinzuzufügen, um ihnen mit wenigen Worten den Zusammenhang der Operationen und die ihnen zugedachte Rolle klar zu machen.

In jedem Falle ist die Abfassung der Anordnungen (dispositions) an und dir sich schon eine sehr wichtige Sache, da sie nicht immer das erfüllt, was man mit Recht von ihr erwarten kann. Jeder faßt seine Anweisungen nach seinen Gesichtspunkten, seinem Charakter, seiner Befähigung ab, und nichts würde das Verdienst eines Armeeführens reffender kennzeichnen, als das aufmerksame Studium der von ihm an die Unterführer erlassenen Befehle. Das ist die beste Biographie, welche man nur wünschen könnt

Aber es ist Zeit, diese Abschweifung zu verlassen und sich dem Artikel über die Märsche zuzuwenden. 11)

Heeresabtheilungen überlassen soll. Er wird genug damit zu thun haben, den Zusammenhang des Ganzen zu erhalten und über die Bewegungen der Hauptmasse der Armee, bei welcher sich gewöhnlich das große Hauptquartier befindet, zu wachen. Man sieht daher, daß hierin kein Widerspruch liegt. (Jomini.)

<sup>11</sup>) Die Bemerkung über das Studium der Befehle der Feldherren ist sehr interessant und trifft den Nagel auf den Kopf. Dies ganze Thema behandelt Jomini mit der aus langer Erfahrung stammenden Sicherheit des alten General-stabschefs. Die Entwickelung der Handhabung des Dienstes des Generalstabes, die Auffassung seiner Pflichten, wie sie die Veränderungen der Organisation der Armeen, der Taktik und Strategie seit den Revolutionskriegen bedingten, ist im Gegensatz zu dem alten Dienstbetrieb des General-Quartiermeisterstabes des 18. Jahrhunderts treffend und klar dargestellt. Jomini stellt aber fest, daß man in allen Armeen nicht sofort das Richtige traf, sondern dass man im System hin und her schwankte. Er stellt drei Systeme gegenüber: Die lakonische Vorschrift Napoleon's an seine Marschälle, die allgemeinen Befehle, die er 1809 und 1813 anwendete und die viel zu genauen und in's Einzelne gehenden Befehle, wie sie zum Theil von den russischen und österreichischen Generalstäben noch 1813 erlassen wurden, und welche noch in dem Tone der Marschbefehle des 18. Jahrhunderts gehalten waren. Wenn er die Thätigkeit des Generalstabes der schlesischen Armee 1813-1815 hierbei genauer in Betracht gezogen hätte, so würde er die von ihm angedeutete Art und Weise der Befehlsertheilung für die Leitung großer Armeen bereits thatsächlich befolgt gesehen haben. Auf diesem Grunde entwickelte sich die großartige einfache Manier der Generalstabsthätigkeit, wie sie 1866 und 1870/71 sich in der kurzen oft wahrhaft klassischen Abfassung der Operationsbefehle verkörpert, welche oft zwar ganz bestimmte Anordnungen geben, dabei aber die näheren Befehle und die Bestimmung, wie etwas gemacht werden soll, den Armeeführern, bezüglich den Corpsführern, überlassen. Es ist dies System wohl das jetzt in Europa als richtig anerkannte, jedoch ist es ziemlich bekannt, dass in vielen Armeen die Technik der Befehlsertheilung noch viel zu wünschen übrig lässt, und dass man sich da und dort noch nicht zu der Höhe der Auffassung aufgeschwungen hat, welche die kurzen Anweisungen: zum Einmarsch in Böhmen Richtung Gitschin, in der Schlacht bei Gravelotte, zur Veränderung der Marschrichtung der III. und Maas-Armce im August 1870 nach Norden, über die Handlungsweise derselben Armeen für den 31. August und 1. September 1870, die Leitungsbefehle über das Verfahren der I. und II. Armee während der Einschliefsung von Metz charakterisiren. Auch des Befehls des Erzherzogs Albrecht vor der Schlacht bei Custozza wollen wir hier als mustergültig Erwähnung thun. -

3) Nachdem die Armee versammelt und im Begriff ist, sich zu irgend einem Unternehmen in Bewegung zu setzen, wird es sich darum handeln, dies mit Zusammenhang und Genauigkeit zu thun, indem man alle Maßregeln nimmt. um Aufklärung und Sicherung zu gleicher Zeit zu schaffen.

Es giebt zwei Arten von Märschen, diejenigen ansierbalb des feindlichen Bereichen, und die Angesichte des Feindes. Diese Märsche inabesonders haben große Veränderungen in den letzten Feldzügen erlitten. Ehemals wurden die Armeen nicht handgemein, ehe sie sich nicht mehrere Tage gegenüber gestanden hatten; sodann ließ der Angreifer durch Pioniere Kolonnonwege für die verschiedenen Heoressabheilungen herstellen. Heutigen Tages fällt man sehneller über einander her, und man begnügt sich mit den vorhandenen Wegen. Dennoch ist es wesentlich, Pioniere den Avantgarden zuzutheilen, um die Ausgänge aus den Dörfern zu verrießtlitigen, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, Brücken über Bäche zu werfen und mehrfache Verbindungswege zwischen den Heoressabheilungen herzustellen.

Bei der jetzigen Manier zu marschiren, ist die Berechnung von Zeit und Entfernung verwickelter geworden. Da die Kolonnen einer Armee sämmtlich verschiedene Entfernungen zurückzulegen haben, so muß man in den gegenen Anweisungen den Zeitpunkt des Abmarsches bemessen und zwar:

- 1) nach den zurückzulegenden Entfernungen;
- nach der Größe des mitzuführenden Materials;
- nach der Beschaffenheit des mehr oder minder schwierigen Geländes;
   nach den Berichten, welche über die von dem Feind vorbereiteten Hindernisse eingegangen sind:
- nach dem Grade der Bedeckung, welche nöthig ist, um den Marsch offen oder verdeckt auszuführen.

Sowohl für die Flügelcorps als auch für alle die Heeresabtheilungen, welche getrennt von dem großen Hauptquartier marschiren, erscheint bei diesem Stande der Dinge als sicherstes Mittel für Anordnung der Bewegungen, daße man sich auf die Erfahrung der Corpsführer verläßt, indem man Sorge tenaigstiget zu gewöhnen. Es wird genüfgen, tihnen den Punkt und das Ziel, welches man erreichen will, und die Stunde zu bezeichnen, zu welcher man ihr Eintreffen erwartet. Wohl zu beachten ist, daße man den in Bewegung zu setzenden Corps diejenigen Heeresabtheilungen bezeichnet, welche mit ihnen oder auf Nebenstraßen rechts und links marschiren sollen, damit sie danach ihr Verhalten einrichten können. Endlich

Der preußische Generalstab machte von deu von Jomini erwähnten bei den Systemen, d. b. einfache Befehle an die Armeedihrer, oder weitergehende Leitungsbefehle (Direktiven) je nach den Umständen und der Lage der Dinge Gebrauch, und dies, nicht ein absolutes System, scheint auch das Zweekmäßigste und Richtigste zu sein. Man vergleiche z. B. was hierüber in Heft I. des Generalstatubswerkes über die Leitung der Armeen und über die Erörterungen mit den 
falgte Verfahren ähnelt dem von Jonnini nuerst geschilderten lakonischen System 
Napoleons. Die Anweisungen au die Armeekommandos, wie doeh nereichnet 
sind (Gravelottte, Sedan u. s. w.), tragen einen anderen Charakter, weil die Lage 
Mitthellungen über die Absichten des großes Happtquartiers erheischte.

wird man ihnen alles Wissenswerthe vom Feinde mittheilen, und wird die Rückzugslinie angeben, wenn sie zum Zurückweichen gezwungen wären.\*)

Alle Einzelnheiten, als da sind, tigtiche Vorschriften über die Formation der Marschkolonnen u. s. w. sind von der allerschädlichsten Pedanterie. Es ist nothwendig, darüber zu wachen, daß sie nach den durch die Reglements vorgeschriebenen Grundsätzen marschiren, im Uebrigen muß man es ihnen überlassen, ihre Bewegungen so einzuleiten, daß sie zur bestimmten Stunde und an dem bezeichneten Punkt eintreffen. Falls sie sich darin aber lässig zeigen durch Ungeschicklichkeit oder bösen Willen, muß man sich vorbehalten, sie von der Armee zu entfernen. — Bei den Rückzügen aber ist es nöthig, besonders wenn dieselben in Staffeln auf einer Straße vor sich gehen, genaue Bestimmungen über Abmarsch- und Hattezeiten zu treffen

Es ist selbstverstündlich, dafa jede Kolonne ihre Avantgande und Seitendeckungen haben muß, um gemäße der nöthigen Vornicht zu marachiten,
ud es ist angemessen, daß sogar in zweiter Linie sich Pionierabtheilungen mit
Werkeungen an der Spitze befinden, um Hindernisse zu beseitigen und die
Wege herzustellen. Einige dieser Arbeiter mässen auch bei den ArtillerieKolonnen sein; leichte Trains zur Erbauung von Bockbrücken werden sich
stets als ungemein mitzlich erweisen.

4) Die Armee bewegt sich zuweilen unter dem Schutze einer allgemeinen Anstagarde, oder was in dem neueren System h\u00e4\u00fcgreit ist, die Hauptmasse der Armee und jeder Fl\u00e4gel hat besondere Avantgarden gebildet.\u00e49

Gewöhnlich marschiren die Reserven und das Centrum mit dem großen Hauptquartier zusammen, die allgemeine Avantgarde, wenn eine solche vorhanden ist, wird die nämliche Richtung einzuschlagen haben, so daß wohl

\*) Napoleon that dies nie, weil er behauptete, daß man niemals im Voraus an die Möglichkeit einer Niederlage denken mütste. Bei manchen M\u00e4rschen M\u

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jomini braucht bei solchen Gelegenheiten selbst häufig noch einen aus den alten Systemen stammenden Ausdruck, nämlich "Corps de batälle", ein Ausdruck, der sehon für die Armeen Napoleon's nicht mehr pafste, weil diese wie die heutigen Heere in Armeecorps mit verhällnifsmäßig großer Selbständigkeit eingetheilt waren. Er bezeichnete im 18. Jahrhundert die in zwei Treffen marschirende und lagernde, unmittelbar zusammenhängende Hauptnasse der Armee, nachdem eine kleine Avantgarde und eben solche Reserve abgesondert war. — Die beutige Zeit kennt ein solches Verhältnifs nicht; gewöhnlicht ist anch eine allgemeine Avantgarde nicht gebildet. Will man diesen Ausdruck aber auch auf heutige Verät kenifisses übertragen, so muß man darunter ebenfalls den Hauptheil einer Armee nach Abgang aller nothwendigen Entsendungensverstehen.

die Hilffie der Armee sieh auf der Straße der Mitte befinden wird. Unter diesen Umständen hauptstellicht muß man gut verntehen, seine Maßregeln zu nehmen, um eine Ueberfüllung zu vermeiden. Es kann aber vorkommen, daß die großen Schläge auf einem Flügel fallen, umd daß die Reserven umd das großes Hauptquartier, hin und wieder auch die allgemeine Avantgarde, sich nach jener Seite hin schieben. In diesem Falle wird das vorhin für das Centrum Gesagte debens gültig für den betreffenden Flügel.

Die Begleitung der Avantgarden durch gute Generalstabsoffiziere ist durchaus erforderlich. Diese sowohl wie der Führer der Vorhut (Avantgarde) müssen im Stande sein, die Bewegungen des Feindes wohl zu beurtheilen und dem Feldherm darüber zu berichten, damit seine Entschlüsse zut be-

gründet seien.

Es ist selbstverstündlich, daße eine allgemeine Vorhut aus leichten Truppen aller Waffen zusammengesetzt sein muß; der Hauptheil derselben muß einige Elitetruppen enthalten, einige Dragoner, welche im Kampfe zu Fuß ausgebildet sind; reitende Artillerie, Pioniere, Bockbrückenmaterial, sonstige leichte Brückeutrains, einige Scharfschützen würden gut zu erwerthen sein. Ein geübter Offizier muß sofort die Gegend etwa eine Viertelmeile rechts und links der Straße skizziren. Endlich ist es durchaus nöthig, uuregelmäßige Reiterei für den Aufklärungsdienst zuzutheilen, theils um die gute Kavallerie zu schonen, theils weil die unregelmäßigen Truppen in diesem Dienst am geschicktesten sind. <sup>49</sup>

5) In dem Maasse als die Armee vorwärts rückt und sich von ihrer Basis

<sup>14)</sup> Das hier über die Bildung einer Vorhut (Avantgarde) Gesagte zeigt so recht klar einmal, wie sich die Anschauungen durch die letzten Kriege verändert haben. Die Zusammensetzung der Vorhut, wie sie Jomini eben angiebt, - wenn auch nicht ganz so bunt - war im Allgemeinen bis 1866 auch bei uns beliebt. Jetzt ist man zu einfacheren Grundsätzen zurückgekehrt, wozu allerdings die immer gleichartiger werdende Ausbildung der Truppen viel beigetragen hat. Man formirt die Vorhut aus ganzen Truppenkörpern, wodurch man auch den Nachtheil des Zerreißens alter und der Bildung neuer Verbände meistentheils vermeidet. Jede Truppe muss zur Avantgarde tauglich sein. Nur einige Unterschiede sind zurückgeblieben. So z. B. kann man die Kürassiere, so lange sie Kürals tragen, als weniger tauglich für den Avantgardendienst betrachten als die übrige Kavallerie. Eigentlich unregelmäßige Reiterei haben nur die Russen. Die hierbei von Jomini gemachte Bemerkung, dass durch die Verwendung derselben im Aufklärungsdienst die gute Kavallerie geschont werden müsse, giebt zu er-kennen, wie er über die Rolle der Reiterei damals überhaupt dachte und den Hauptnachdruck auf ihre Schlachtenthätigkeit legte, während im Allgemeinen jetzt die Aufklärung als die Hauptthätigkeit der Reiterei zu bezeichnen ist. - Als allgemeine Avantgarden der Armeen sind jetzt meist die Kavalleriedivisionen zu betrachten, welche, weit vorgeschoben, die Fronten decken, die Aufklärung betreiben, wie das unter Napoleon I. in der ausgiebigsten Weise ebenfalls geschah. Ob nun nicht die allgemeine Anwendung dieses Mittels uns zwingen wird, wieder zur Bildung von gemischten größeren Avantgarden zu greifen, oder ob sieh nicht die immerwährende Zutheilung der Jägerbataillone an die Reiterdivisionen empfehlen dürfte, wie wir sie vorgeschlagen haben, ist eine Frage, die wir hier nicht erörtern wollen. Diese letzteren müßten dann allerdings besonders erleichtert werden, sei es durch anderes Gepäck, sei es durch Zutheilung von Wagen für den Transport desselben, unter Umständen der Mannschaft.

entfernt, gebieten die Gesetze einer guten Logistik die Verbindungs- und Etappenlinien einzurichten, welche das Band zwischen Armee und Basis bilden. Der Generalstab wird diese Etappen in bestimmte Bezirke theilen, deren Centralstelle in der Stadt sein wird, welche in Bezug auf Quartier und Verpflegung die meisten Quellen darbetet. Wenn ein befestigter Platz vorhanden, wird man denselben mit Vorliebe wählen.

Die auf die Entfernung von 2°l, bis 5 deutsche Meilen, je nach der Lagde der Stüdte auf eine mittlere Entfernung von 3-4 Meilen, von einander errichteten Etappen würden also 15 auf eirea 50 Meilen betragen und drei bis vier Etappenbrigaden formiren. Jede von diesen erhält einen Kommandanten mit einer Truppenabheilung, um die Einquartierung zu regeln und den Behörden des Landes Schutz zu verleihen (wenn sie auf ihren Posten verblieben sind.) Diese Truppen stellen die Besatzungen für die Poststationen und die nothwendigen Bedeckungen. Der Kommandant wacht über die Erhaltung der Prücken und Straßen.

So weit es möglich, muß man kleine Magazine und einen Wagenpark an jeder Etappe, zum Mindesten aber in jedem Hauptorte der Brigade, zusammenbringen. Der Befehl über die Divisionsbezirke muß einsichtswollen und klarblickenden Generalen anvertraut werden, denn von ihrem Verhalten hängt sehr oft die Sicherheit der Verbindungen der Armes ab. \*)

Diese Etappendivisionen können selbst, je nach Umständen, in strategische Reserven umgeformt werden, wie wir es im Artikel 23 auseinandergesetzt haben. Einige gute Bataillone, unterstützt von den Abtheilungen, welche fortwährend zwischen der Basis und der Armee in Bewegung sind, werden stels zur Behautung der Verbindungen eraüten. 19

Was die zur Hälfte logistischen, zur Hälfte taktischen Mafsregeln anbelangt, mit deren Hülfe der Generalstab die Truppen aus der Marschordnung in die verschiedenen Gefechtsordnungen überführt, so erheischt das ein ebenso wichtiges als umständliches Studium.

Die drei von uns angeführten Werke haben das Thema schon so eingehend besprochen, das wir ihnen auf diesen Boden nicht zu folgen brauchen. Man würde nicht umhin können, in diesen Fragen viele Einzel-

<sup>\*)</sup> Man wird vielleicht einwenden, daß in Volkskriegen diese Etsppen nicht eingerichtet werden können, ich sage im Gegentheil, daß, wenn sie auch gefährdet sind, sie auf jeden Fall eingerichtet werden mit seen, und zwar im altergrößten Mafastabe, weil sie gerade dort am nothwendigsten sind. Die Linie von Bayonne nach Madrid war eine solche Etappenlinie, welche vier Jahre lang allen Angriffen der Guerillas widerstand. Obwohl einige Transporte aufgehoben wurden, so wurde sie doch einige Zeit lang selbst bis Gedix ausgedehnt. (Jonnini.)

<sup>13)</sup> Hiermit sind die zur Armee gebenden Erastztransporte und die nach der Heinath zurückkehrenden Krankentransporte bestiglich ihre Bedeckung gemeint. Wir haben sehon oben auseinandergesetzt, wie unser Etappenween jestz organistr ist, und verweisen nur daranf, das es zunerst Napeleen war, welcher diesen Dienat in ein geordnetes System brachte. Wie die Abtheilungen und Behörden des Invasionsbeeres auf den Verbindungen der Armee genannt werden, sehließelich gleichgültig, wenn nur Ordnung und Zusammenhang auf denselben zu finden ist.

heiten zu berühren, deren Behandlung das Verdienst dieser Bücher ausmachen, die aber ganz außerhalb der Grenzen dieses Werkes liegen.

Was könnten wir übrigens nach den beiden Werken von Ternay und Koch — Kommentator des ersteren — noch sagen? Beide haben die logistischen Kombinationen über die Bewegungen der Truppen und das Verfahren bei den verschiedenen Formationen gründlich dargelegt. Und wenn viele dieser Formen sehr schwer in Gegenwart des Feindes in das praktische zu übersetzen sind, so wird man zum Mindesten ihren Nutzen bei Bewegungen aufserhalb des feindlichen Feuers anerkennen.

Durch dieses treffliche Handbuch, durch das Werk von Guibert und das des Erzberzogs Karl (Grundsätze der böheren Kriegskunst) kann man sich leicht über die logistischen Operationen unterrichten, über welche wir nicht stillschweigend hinweg gehen durften.

Ehe ich dieses interessante Thema verlasse, glaube ich zwei merkwürdige Ereignisse in is Gedächtnifs zurückrufen zu müssen. Sie werden die ganze Wichtigkeit einer guten Logistik erkennen lassen. Das eine ist die fabelhafte Versammlung der französischen Armee in der Ebene von Gera; das andere der Beginn des Feldzuges von 1815.

Bel beiden Ereignissen verstand es Napoleon mit einer staunenswerthen Genauigkeit, seine Kolonnen, welche von den verschiedensten Punkten abmarschirt waren, auf den entscheidenden Punkt der Operationszone zusammenströmen zu lassen und sich so den Erfolg des Feldzuges zu sichem.

Die Wahl dieses entscheidenden Manövers war eine geschickte strategische Kombination; die Berechnung der Bewegungen war eine aus seinem Kabinet hervorgegangene logistische Operation. Lange hat man Berthier für den Urheber dieser mit so vieler Genauigkeit abgefasten und gewöhnlich mit solcher Klarheit weiter gegebenen Anordnungen gehalten. Ich habe hundert Gelegenheiten gehabt, mich von der Unrichtigkeit jener Behauptung zu überzeugen. Der Kaiser selbst war der wahre Chef seines Generalstabes. Einen nach dem Kartenmaßstab auf 3-4 deutsche Meilen in der Luftlinie geöffneten Zirkel in der Hand (was, die Linien der Karte in Berechnung gezogen, stets mindestens 41/2-5 Meilen bedeutet), auf seine Karte gestützt, hin und wieder auf derselben liegend, wo die Stellungen seiner Armeecorps und die beim Feinde angenommenen durch Nadeln mit verschiedenen Knöpfen bezeichnet waren, ordnete er seine Bewegungen mit einer Sicherheit an, von welcher man sich schwer einen Begriff machen kann. Den Zirkel mit Lebhaftigkeit auf der Karte bewegend, beurtheilte er in einem Augenblicke die Zahl der Märsche, welche jedes seiner Corps zurückzulegen hatte, um zu dem bestimmten Tage an den Punkt zu gelangen, wo er es haben wollte. Indem er sodann seine Nadeln in die neuen Stellungen steckte und die Schnelligkeit berechnete, welche er jeder seiner Kolonnen in Rücksicht auf den Zeitpunkt ihres Abmarsches anweisen musste, diktirte er jene Anordnungen, die schon allein für ihn ein ewiger Ruhmestitel sind.

So geschah es, dass der vom Bodensee kommende Ney, Lannes aus Schwaben, Soult und Davoust aus Baiern und aus der Pfalz, Bernadotte und Augereau aus Franken, und die kaiserliebe Garde aus Paris eintreffend, sich plützlich in einer Linie auf drei parallelen Straßen asben, in derselben Höbe zwischen Saatfeld, Gera und Plauen debouchirend, als kein Mensch in Deutschland und in der Armee eine Abnung von diesen dem Anscheine nach so verwickelten Bewegungen batte.

Als Blücher 1815 friedlich zwischen der Sambre und dem Rbein kantonnirte, und als Lord Wellington Feste in Brüssel gab, Belde das Zeichen
zum Einbruch in Frankreich erwartend, fiel Napoleon, den man in Paris ganz
in politisches Festgepringe vertieft glaubte, von seiner eben erst wieder errichteten Garde begleitet, wie der Blitz auf Charleroi und in die Quartiere
von Blücher. Seine Kolonnen trafen, von den verschiedensten Punkten des
Horizonts kommend, am 14. Juni mit einer setlenen Plünktichkeit in der Ebene
von Beaumont und an den Ufern der Sambre ein. Napoleon selbst war erst
am 12. von Paris abgereiskt.

Die Kombination dieser beiden Operationen beruhte auf einer geschickten strategischen Berechnung, aber ihre Ausführung war unzweifelhaft ein Meisterstück der Logistik. Um das Verdienst solcher Anordnungen in das riebtige Liebt zu stellen, werde ieb zwei Fälle, logistische Fehler, ihnen gegenüber stellen, welche fast sehr verhämzufisvoll geworden wären.

Napoleon, 1809 durch die Rüstungen Oesterreich's aus Spanien berbeigerufen und des Krieges mit dieser Macht gewife, sandte Berthier nach Baierm mit dem schwierigen Auftrag, die von Braunau bis Straßburg und Erfurt sauseinandergeogene Armee zu versammeln. Davoust kam aus letztere Stadt, Oudinot aus Frankfurt, Massena, weleber auf dem Wege nach Spanien war, ging über Straßburg auf Ulm zurück; die Sestiesen, Baiern und Württennerger brachen aus ihren Liindern auf. Ungeheure Entfernungen tremten noch diese Corps von einander, und die seit langer Zeit versammelten Oestericher konnten leicht dieses Sphingewebe zerreißen, die einzelnen Theile zerstören oder zerstreuen. Napoleon, mit Recht beunruhigt, befahl Berthier die Armee um Regensburg zu vereinigen, wenn der Krieg bei seiner Ankunft noch nicht entbrannt wäre; im entgegengesetzten Falle sie weiter rück-wärts bei Ulm zu versammeln.

Die Ursache dieser doppelten Anordnung war nicht sebwer zu durchschauen. Regensburg lag als Versammlungspunkt der Grenze zu nabe, und es war nicht unmöglich, daß die einzelnen Corpe zwischen 200 000 Feinde gerathen wären. Nahm man aber Ulm als Versammlungspunkt, so wäre die Armee früber versammelt gewesen, oder zum mindesten hätte der Feind fünf oder sechs Märsche mehr gehabt, was unter den obwaltenden Verhältnissen von großem Gewicht war.

<sup>16)</sup> Desto eigenthümlicher berührt, nach dem glänzenden Anfauge dieses Feldruges, das schon am 16., besonders aber am 17. beginnende, anerkannt fehlerhafte Verhalten der französischen Leitung. Venn Jomini übrigens sagt, Blücher hätte friedlich kantonnirt, so ist das ein wenig drastisch ausgedrückt. Allerdings lag die Armee in weiten Kantonnirungen, aber das Corps Ziehen stand mit Vorposten an der Grenze und ermöglichte durch seinen hartnäckigen Widerstand die Versammlung dreier Corps bei Ligny.

Es war nicht nöthig, ein Geist ersten Ranges zu sein, nm diese Sache richtig aufzaßesen. Da indessen die Feindesligkeiten erst einige Tage nach der Ankunft Berthier's in München angefangen hatten, so hatte dieser nur zu berühnt gewordene Major-General die Einfalt sich zu buchstiblich an den erhaltenen Befehl anzuklammern, ohne sich über die offenkundige Absicht Rechenschaft zu geben. Nicht allein, daß er daranf bestand, die Armee bei Regensburg zu versammeln, er liefs sogar Davoust, welcher den gesunden Menschenverstand gehabt hatte, sich von Amberg in der Richtung auf Ingolstatt zurückzuriehen, nach dieser Stadt unwichzen.

Napoleon, durch den Telegraphen in 24 Stunden von dem Uebergang der Oesterreicher über den Inn benachrichtigt, erschien wie der Blitz in Abensberg in dem Augenblick, wo Davoust umringt, und die Armee sich in der Lage befand, durch eine Masse von 180 000 Feinden gespaltet oder auseinandergesprengt zu werden. Man weiß, durch welches Wunder er eie sammelte und in den fünf glorreichen Tagen von Abensberg, Siegenburg, Landshut, Eckmähl und Regensburg den Sieg davontrug, so dats die jammervolle Logisitk seines Generalstabsbeches wieder gut gemacht wurde. 17

Wir wollen diese Anführungen durch die Erwähnung der Ereignisse schließen, welche den Uebergang über die Donau vor Wagram begleiteten, bezüglich ihm vorangegangen waren. Die Anordnungen, um an dem bezeichneten Punkt der Insel Lohau das Corps des aus Ungarn anlangenden Vizekönigs von Italien, das von Marmont ans Stevern und das von Bernadotte aus Linz zu versammeln, sind vorzüglich. Jedoch sind diese Anordnungen noch weniger staunenswerth, als der berühmte, in 31 Artikeln abgefaßte Befehl des Kaisers, welcher die Einzelheiten des Ueberganges und den Aufmarsch in der Ebene von Enzersdorf, angesichts von 140 000 Oesterreichern mit 500 Geschützen derart regelte, als wenn es sich um ein militärisches Fest gehandelt hätte. Nachdem alle diese Massen am 4. Juli Abends auf der Insel vereinigt waren, wurden sie in einem Augenblick über einen Donauarm von 70 Klaftern Breite, in dunkelster Nacht und unter strömendem Regen geworfen. 150 000 Mann gehen in Gegenwart eines furchtbaren Feindes über und sind noch am Vormittage in der Ebene auf einer halben Meile Entfernung von den Brücken aufmarschirt, welche sie durch eine Frontveränderung decken, und das Alles in weniger Zeit als bei mehrfach durchgemachter Uebung erforderlich gewesen wäre. Allerdings hatte der Feind beschlossen, dem Uebergange nur einen schwachen Widerstand entgegenzusetzen, aber davon hatte man keine Kenntnifs, und das Verdienst der getroffenen Anordnungen bleibt defshalb nicht minder augenscheinlich.

<sup>13)</sup> Ich glanhe behaupten zu müssen, daße es sieh hier weniger um eine merche Kombination der Strategie selbst gehaudelt hat, dem als eine solche muß man die Angabe eines falsehen Versammlungspunktes der Armee bezeichnen, ein Fehler, welcher nach dem Zeugniß des Feldmarschalls Moltke in dem ganzen Verlauf eines Feldzuges schwer wieder gut zu machen ist.

Dals die fünf oben genannten Gefechtstage hauptsächlich durch die deutschen Truppen für Napoleon entschieden wurden, bringe ich hier in Erinnerung.

Indessen hatte durch einen sonderbaren Zufall der Major-Genéral bei Expedirung von 10 Abschriften nicht bemerkt, daße mistverständlicherweise die mittlere Brücke für Daroust bestimmt war, obgleich er den rechten Flügels butten sollte, wohingegen die Brücke des rechten Flügels Oudinot zugewiese wurde, welcher das Centrum führte. Diese beidem Corps kreuzten sich daher die gauze Nacht, und würde ohne die einsichtsvolle Handlungsweise der Regimentstimter die sehrecklichste Unordnung die Folge gewesen sein. Dank der Unthätigkeit des Feindes konnte man diese Uebelstinde beseitigen, so daß nur einige Abtheilungen den Corps folgten, zu denen sei nicht geböten.

Was am meisten in Erstaunen setzen muße, ist, daß Berthier nach einer solchen Unbesonnenheit mit dem Titel eines Fürsten von Wagram geschmückt werden konnte, was eins der beißendsten Epigramme genannt werden kann.

Ohne Zweifel war Napoleon der Irrthum beim Diktat seines Befehls estschlüpft. Aber muſste ein Chef des Generalstabes, welcher damit beauftragt war, zwanzig Abechriften dieses Befehls anfertigen zu lassen, und die Pflicht hatte, über die Formation der Truppen zu wachen, nicht ein solches Mißverstündniß bemreken? 2 ist

Ein anderes nicht minder außergewöhnliches Beispiel der Wichtigkeit guter logistischer Maßregeln wurde in der Schlacht bei Leipzig gegeben.

Indem man diese Schlacht, mit dem Rücken an einen Paß, wie die StaßLeipzig ihn bildete, und an bebuschte Wiesen, durchschnitten von kleines Flüssen, bedeckt mit Gürten, annahm, würe es wichtig gewesen, Durchschlige zu machen und Kolonnenwege zu bezeichnen. Das hätte freilich nicht den Verlust einer Hauptschlacht gehindert, aber es hätte eine große Anzahl Menschen, Geschitze und Munitionswagen gerettet, welche aus Mangel an Ordnung und passenden Ausgängen beim Rückzuge in Stich gelassen wurden. De Sprengung der Brücke bei Lindenau war gleichfalls das Ergebnifs einer usverzeihlichen Sorglosigkeit des Generalstabes, welcher im Uebrigen nur den

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Der Unterschied zwischen dem Geschäftsbetrieb des Hamptquartiers Nipelon's und dem unseigen in den Feldrägen von 1866 und 1870/T1 ist in die Angen fallend. Dort die Bearbeitung der Befehle durch den Kaiser selbst erwen nicht Immer, so dech in wichtigen Estipunkten – und die Expedirung durch des Generalisth; bei uns die Genehmigung leitender großer Gesichtlich und der Generalisth.
des den der Geschen der Ges

Unbedingt stellt die Thätigkeit unseres Generalstabes eine höhere Stufe in den Pflichten und Befugnissen desselben dar, als die des französischen unter Berthier.

Das übrigens die Technik des Dienstes in dem französischen Generalaubien nicht immer mustergültige war, davon sind interessante Einzelheiten zu lesen in dem Werke "Le général Jomini" von Sainte Beuve. Der Verfasser läst Herra von Fesenane, Algutanten des Marschalls Ney, das Wort, und dieser arkhil sonderbare Dinge, mit welcher Sorglesigkeit die wichtigsten Befehle von diesen durch das Glück verrechnen Marschalls ney, derit vurden. Niemals diesen durch das Glück verrechnen Marschalls net, der in der frug nicht nach den Wegen, ein der Griffen kunde nur mindliche Befehle. Man frug nicht nach den Wegen, ein der Griffen kunde nur mindliche Befehle. Man frug nicht nach den Wegen, ein Politzie von 1807 sendet Ney Herra von Pesenzas an den General Colbert. Fesenzas fragt, wo dieser General sich befinde. "Point dobservations," erwiedert der Marschall, je ne les nime pack

Namen nach in der Armee existirte, Dank der Art und Weise wie Berthier ihn zusammensetzte und behandelte.

Andererseits muß man bekennen, daß Napoleon, weleher bei Organisirung eines jeden Einbruchs der Logistik die ihr gebührende Rolle stets zuwies, niemals an eine Vorsichtsmaßeregel für den Fall einer Niederlage gedacht hatte, so daß sich jedermann, wenn der Kaiser zugegen war, auf ihn derart verließ, als wenn er selbst Alles hitte anordnen und vornussehen können. <sup>19</sup>

Hiermit ist wohl genug gesagt, um den gesammten Einfluss zu beurtheilen, welche eine gute Logistik auf die militärischen Operationen haben kann.

Um das zu vervollstündigen, was ich in diesem Artikel sagen wollte, habe ich noch von den Rekognoszinugen zu sprechen. Es giebt deren zwei Arten. Die ersten sind rein topographischer und statistischer Natur. Sie haben den Zweck, die Begriffe über das Land, die Hindernisse des Geländes, Straßen, Pisses u. s. w. zu klären und alle Hülfsquellen kennen zu lernen. In der Gegenwart haben die Geographie, die Topographie, die Statistik so große Fortschritte gemacht, dasf die ses Rekognoszirungen weniger nötlig als ehemals sind. Indessen werden sie immer ihre Wichtigkeit behalten, so lange Europa nicht katastritt sein wird, ein vorläufig sehr unwahresbeinlicher Fall. Es giebt einige gute Büeher über diesen Gegenstand, auf welche ich meine Leser hinweisen kann.

Die anderen Erkundungen sind die zur Aufklärung über die Bewegungen des Feindes angeordneten. Man führt sie mit mehr oder minder starken Abteilungen aus. Wenn man sich Angesichts des aufmarschirten Feindes befindet, so missen die Generalstabschefs selbst die Erkundungen ausführen. Ist der Feind im Marsehe, so gilt es ganze Reiterdivisionen vorzutreiben, um den Sieherungssehleier zu durchreißen, mit dem er sich ungeben hat. Diese Operationen sind durch eine Menge elementarer Werke treffic auseinandergesetzt. Daher glauben wir uns für den folgenden Artikel Alles das aufsparen zu können, was wir über die verschiedenen Mittel, um die Absiehten des Feindes aufzuklären, zu sugen haben. <sup>39</sup>)

### Artikel 42.

### Von den Erkundungen und von den Mitteln die Bewegungen des Feindes in Erfahrung zu bringen.

Eins der vornehmsten Mittel um die Kriegshandlungen gut zu berechnen, besteht hone Vewifel immer darin, sie nicht eher anzuordnen, bis eine Erkundung festgestellt hat, was der Feind thut. In der That, wie soll man wissen, was man selbst machen soll, wenn man nichts über den Feind weiß? Aber je entscheidender diese Kenntnifs sein wird, um so schwieriger, um nicht zu

Jomini, Abriss der Kriegskunst.

20

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dies kennzeichnet eine große Schwäche des damaligen französischen Herwesens. Es fehlte vielfach an dem Getühl der Selbstständigkeit, welche sich in gewissen Fällen auf eigene Verantwortung des Handelund hin äufern muß-Und dies trat 1570/71 in der französischen Armee erst recht augenscheinlich zu Tage.

<sup>20)</sup> Die einzelne Offizierpatrouille ist neuerdings als ein treffliches Mittel anerkannt, aber gute Reiter und gute Pferde sind Bedingung.

sagen unmöglich ist sie zu erlangen. Und das ist gerade eine der Ursachen, welche die Theorie des Krieges so verschieden von der Praxis gestalten.

Daber entsteben alle die falsehen Berechnungen jener Generale, welche nur unterrichtete Männer sind, ohne das natitrilehe Genie für den Krieg zu besitzen, oder ohne dasselbe der Leitung durch lange Kriegserahrung und durch die Gewohnheit militärischer Operationen zu ersetzen. Le lat stets sehr leicht von der Kriegsschule aus einen Entwurf für die Ungehung eines Flügels oder für die Bedrohung der Verbindungen des Feindes zu machen, wenn man für beide Parteien zu derschlen Zeit operirt und sie nach seinem Gutdünken bewegt, sei es auf einer Karte, sei es auf einem Flan beilebig angenommenen Gelländes. Wenn man aber mit einem geschickten thätigen und unternehmenden Gegner zu thun hat, dessen Bewegungen uns ein Rätthest bieben, dann beginnt die Verlegenheit, und hier gerade zeigt sich dann die ganze Mittelmälfägkeit eines gewöhnlichen Generals, welcher nichts von dem Studium der Grundsätze weiße. 31)

Ich habe in meiner langen Laufbahn so viele Beweise dieser Wahrheit gesammelt, daß ich, im Falle der Prüfung eines Generals, denjenigen viel höher sehätzen würde, der richtige Annahmen über die Bewegungen des Feindes machte, als den, welcher so hwierig aufzustellende, aber sehr leicht zu erlernende Lohrsätze aukstmate.

En giebt vier Mittel, um die Operationen einer feindlichen Armee richtig zu beurheilen. Das erste ist ein gut eingerichtete um dg ut bezahltes Kundesbafterwesen.\*) Das zweite besteht in Rekognosstrungen, welche durch geschiekte Offiziere oder durch leichte Parteien ausgeführt werden; das dritte sind die Nachrichten, die man von Kriegsgefüngenen erhalten kann; das vierte ist, selbst Hypothesen aufzustellen, welche, unter Zugrundelegung zweier Basen, als die wahrscheinlichsten gelten können. Ich werde diesen Gedanken unten weiter ausführen. Endlich giebt es ein fünftes Mittel, das sind die Signale. Obgleich es allerdings vielmehr dazu dient, die Gegenwart des Peindes anzuzeigen, als seine Projekte zu errathen, kann es doch in die Klasse derjenigen gezählt werden, mit denen wir uns beschäftigen.

Für Alles im Innern der feindlichen Armee vorgehende erscheint die Kundschafterei als das sicherste, denn eine Rekognoszirung, so gut sie auch ausgeführt sei, kann niemals einen Begriff davon geben, was jenseits der feindlichen Vorhut sich ereignet.<sup>23</sup>) Hiermit will ich nicht sagen, daß man

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Mit der Methode unseres Kriegsspiels haben wir seitdem für ernstes Studium, auch für Prüfung der Fähigkeiten eines Offiziers, einen bedeutenden Fortschrift gemacht.

<sup>\*)</sup> Dies zu empfehlen wird den philantropischen Duckmäusern als ein unheiliges Werk erscheinen, aber ich ersuche sie nicht zu vergessen, daß es sich darum handelt, die Bewegungen einer feindlichen Armee auszukundschaften und nicht um eine Angeberei. (Jomini.)

s³) Dies dürfte nicht immer ganz richtig sein, wie z. B. die Rekognoszirung des Analigen preußischen Major v. Unger am Nachmittage des Juli 1866 gegen die Bistritz, welcher die Anwesenheit mehrerer österreichischer Armee-corps diesseits Königgrätz meldete, sowie die des damaligen Lieutenant v. Heister beweisen.

keine solche machen soll, denn man muß alle Mittel anwenden, um sich aufzuklären, aber man kann nicht sicher auf ihr Resultat zühlen. Ebenso verhält es sich mit den Berichten der Kriegsgefangenen. Sie sind oft sehr nützlich, aber in den meisten Fällen wäre es sehr gefährlich ihnen vollen Glauben beizumessen. In jedem Falle wird ein geschickter Generalstab nicht verfehlen, mehrere unterrichtete Offiziere zu wählen, welche, mit diesem Spezialdienst betraut, ihre Fragen derart zu stellen wissen, daß unter den Antworten das Wissenswerthe bernauerkannt werden kann.

Die Parteigänger, welche man auf die Verbindungslinien des Feindes wirft, können ohne Zweißel mancherlei von seinen Bewegungen erfahren, aber es ist fast unmöglich in Verbindung mit ihnen zu belüben und Nachrichten zu erhalten. Die Kundeschafterei wird, wenn sie eine breite Grundlage hat, im Allgemeinen besser gelingen, immerhin aber ist es schwierig, daß ein Kundschafter in das Kabinet des feindlichen Feldberrn diragt und ihm das Geheimnis seiner Pfalne entreißt. In den meisten Fällen wird er sich darauf beschränken, die Bewegungen zu notren, von denen er Zeuge war, oder die, welche er durch Gertüchte erführ. Und wenn man die Nachricht von diesen Unternehmungen erhält, weiß man noch gar nichts von dem, was sich in der Zwischenzeit zugetragen hat, ebensowenig von dem letzen Ziel, das der Feind im Auge hat. Man wird wohl erfahren, daß ein Corps durch Jena und auf Weinar marschirt ist und ein anderes durch Gera auf Namburg, aber wohin werden sie sodann marschiren? Was wollen sie unternehmen? Das wird man sehr schwer von dem geschicktesten Kundschafter erfahren.

Als die Armeen noch unter Zelten und fast ganz versammelt lagerten, waren die Nachrichten vom Fende sicherer, denn man konnte Parteien bis in den Gesichtskreis des Lagers vortreiben, und die Kundschafter konnten Berietstatten von allen Bewegungen in den Lagern, aber mit der gegenwärtigen Eintheilung in Armeccorps, welche kautonniren oder biwakiren, ist die Sache verwickelter und verwirrender geworden, und das Ergebnifs fast gleich Null.

Die Kundschafterei kann nichts destoweniger gute Dienste leisten, wenn die Armee des Gegners durch einen großen Feldherrn oder großen Ronarchen geführt wird, welcher immer mit dem Hauptheil seiner Streitkräfte oder mit seinen Reserven marschirt. Solche waren z. B. der Kaiser Alexander und Napoleon. Wenn man wulste, wo sie sich befanden und in welcher Richtung sich das Hauptquartier bewegte, konnte man, ohne sich bei den Einzelheiten der anderen Bewegungen aufzuhalten, mit einiger Sicherheit die Pläne errathen, die sei im Auge hatten.

Ein geschickter General kann diese ungentigenden Mittel durch gut aufgestellte Voraussetzungen vielfach ersetzen, und ich kann es mit einer gewissen Genngthuung sagen, dafs mir dieses Mittel fast nie versagt hat, und dafs ich mich selten getäuscht habe, wenn ich zu denselben meine Zufluch nahm. Wenn das Geschick mich niemals an die Spitze einer Armee gestellt hat, war ich wenigstens Chef des Generalstabes einer Armee von 100 000 Mann. Auch war ich den in den Kriegerath der größten Monarchen unserer Zeiten berufen, wo es sich darum handelte, die Massen des bewaffneten Europa zu

leiten, und ich habe mich nur zwei bis drei Mal in den Annahmen getäuscht, welche ich machte, und in der Art und Weise die Fragen zu lösen, welche sich daraus ergaben. Ich habe mich sogar überzeugt, daß jede gut gestellte Frage fast immer leicht zu lösen ist. wenn man ein gesundes Urtheil hat.

Wie ich nun stets ausgesprochen habe, daß eine Armee nicht anders operiren kann als auf die Mitte oder auf einen der Flügel ihrer Operationsfront, so kann man auch nur drei oder vier denkbare Annahmen aufstellen. Daher wird ein von diesen Wahrheiten durchdrungener Geist, eingeweiht in gute Grundsätze des Krieges, immer einen Entschluß zu fassen wissen, welcher im Voraus die möglichste füsstigen Aussichten enthält.

Ich werde mir erlauben, einige Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung anzuführen.

Als man 1806 in Frankreich noch unentschieden über den Krieg gegen Preußen war, verfaßte ich eine Denkschrift über die wahrscheinliche Gestaltung des Krieges und über die Operationen, welche in diesem Falle stattzufünden hätten.

Ich stellte die drei folgenden Hypothesen auf:

 Die Preußen erwarten Napoleon hinter der Elbe und führen den Krieg verheidigungsweise bis zur Oder, um die Unterstützung von Rufsland und Oesterreich zu erwarten.

2) Im entgegengesetzten Falle werden sie bis au die Saale vorgehen, indem sie ihren linken Flügel an die böhmische Grenze lehnen und die Ausgänge des Frankenwaldes vertheidigen.

 Endlich ist es möglich, dass sie, die Franzosen auf der großen Strasse von Mainz erwartend, unkluger Weise bis Erfurt vorgehen.

Ich glaube nicht, daß man andere Möglichkeiten voraussetzen konnte, wem man nicht etwa die Preußen so schlecht unternichtet glaubte, daß sie ihre sehon numerisch geringeren Kräfte in die Richtungen auf Wesel und Mainz auseinanderzerrten. Ein Fehler, der sehr unnütz gewesen wäre, denn auf der erstgenannten Richtung war seit dem siebenjährigen Kriege nicht ein einziger französischer Soldat erschienen.

Wenn man sich nach Aufstellung dieser drei Hypothesen frug, welcher Entschluß Napoleon am besten zusagen wirde, so war es ohne Zweifel folgender: Das Gros der französischen Armee its sehon in Baiern versammelt. Es ist daher nöthig, es in die linke Flanke der Preußen über Gera und Hof zu werfen, denn welchen Entschluß dieselben auch falsten, dort lag der gordische Knoten des Feldzuges.

Wenn sie auf Erfurt vorgingen, schnitt man sie, auf Gera fallend, von ihrer Rückzugslinie ab und warf sie auf die Nieder-Elbe gegen die Nordsee. Wenn sie sich auf die Saale stützten, so konnte man ihren linken Flügel bet Hof und Gera angreifen und sie theliweise schlagen, ihnen anch über Leipzig nach Berlin zuvorkommen. Wenn sie endlich hinter der Elbe blieben, so war es immer in der Richtung von Gera und Hof, wo man sie aufsenben mußte, 43)

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Man erinnere sich zum Verständnis dieser Behauptungen, das ein großer Theil der französischen Armee nach dem Feldzuge von 1805 in Süddeutschland

Was konnte also daran liegen, die Einzelnheiten ihrer Bewegungen zu kennen, da das Interesse immer das nämliche war?

Von diesen Wahrheiten ganz überzeugt, zögerte ich nicht, auszusprechen — und zwar einen Monat vor dem Kriege — wohin Napoleon seine Unternehmungen richten würde, und daß man bei Jena und Naumburg schlagen würde, wenn die Preußen die Saale überschritten!!

Welche Annahmen machte doch der Herzog von Braunschweig und seine Rattigeber in demselben Augenblick, wo ich so richtig urtheilte. Um daran zu glauben, muß man die Werke von C. v. W. und Rühle von Lilienstern ("Operationsplan" und "Bericht eines Augenzeugen") durchlesen.

Wenn ich diesen sehon mehrfach angeführten Umstand in das Gedächtnifs zurückrufe, so treibt mich dazu nicht ein Gefühl der Eitelkeit, denn ich
könnte noch andere Dinge anführen, aber ich habe nur beweisen wollen,
daß man oft im Kriege nach wohl aufgestellten Annahmen handeln kann,
ohne sich zu sehr in die Einzelnheiten der feindlichen Bewegungen zu vertiefen.

Wenn der Herr General von Clausewitz so häufig wie ich in dem Falle gewesen wire, sich solche Aufgaben zu stellen und sie lösen zu sehen, so würde er nicht derartig an der Wirklichkeit der auf Grundaitze gebauten Theorie gezweifelt haben, denn es sind dies Hauptlohren, welche allein ab Führer für solche Lösungen gelten können. Seine drei Binde über den Krieg beweisen augenscheinlich, daß er, in einer gleichen Lage wie der Herzog von Braunschweig 1806, in dieselbe Verlegenheit über den zu fassenden Entschluß gerathen sein würde. Die Unentschlossenheit muß schließlich das Erbtheil der Geister sein, welche an Allem zweifeln. \*9)

Ich muß, auf unseren Gegenstand zurückkommend, zugesteben, daß die Kundschafterein ir eilen Armeen der Neuzeit wunderbar vernachlässigt worden ist, und daß z. B. der Generalistab des Fürsten Schwarzenberg 1313 nicht einen Son hierfür zur Verfügung hatte. Der Kaleser Alexander mußte diesem Generalistab aus seiner Privatkasse die Jüttel liefern, um Kundschafter nach der Lausitz zu schicken, zu dem Zweck über den Aufenthalt Napoleon's selbst etwas zu erfahren. Der General Mack in Ulm und der Herzog von Braunschweig 1806 waren nicht besser unterrichtet, und die französischen Generale in Spanien bezählten oft theuer die Unmöglichkeit, Kundschafter und somit Nachrichten darüber zu haben, was um sie herum vorging.

In Bezug auf die Nachrichten, welche man von Streifcorps erhalten kann, ist die russische Armee besser bedient als alle anderen, was sie ihren Kosaken und der Intelligenz ihrer Parteigänger verdankt. Die Geschichte liefert davon Beispiele genug. —

verhileben war. Diese Lage hätte von den prenfisiechen Heerführern vor Allem richtig gewürdigt werden müssen. Die dortigen französischen Heerestheile standen jedem direkten Vorgeben der Prenßen auf Mainz in der Flanke. Im Uebrigen vergleiche man die biographische Skizze zu Anfang dieser Ausgabe, Seite X und X.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Clausewitz gesteht zu, daß sich viele Lehrsätze ohne Schwierigkeit feststellen lassen. Seite XI. Zur Nachricht. Vom Kriege.

Der Streifzug des Fürsten Kudasscheff, welcher nach der Schlacht bei Dresden zum Kronprizzen von Schweden entsendet wurde, und nachdem er die Elbe durchschwommen, inmitten der französischen Kolonnen bis Wiltenberg marsehirte, ist ein geschichtliches Denkmal dieser Sorte von Unternehmungen. Die von Teshernitscheft, Benkendorf, Davidoff und Seslawin gelieferten Nachrichten haben ungeheuere Dienste der nümlichen Art geleistet. Man erinnere sich and die von Kosaken aufgefangene Depesche Napoleon's an Marie Louise, welche den Verbündeten bewies, daße der französische Kaiser den Plan gefaßt hatte, sich mit allen seinen Kräften auf ihre Verbündungen zu werfen und sich dabei auf die festen Plätze von Lothringen und des Elsaß zu basiren. Diese kostbare Nachricht entschied die Vereinigung der Armeen von Blücher und Schwarzenberg, welche die sehönsten strategischen Vortrüge niemals zum gemeinschaftlichen Handeln hatten bewegen können, etwe mit Ausnahme von Leibzig und Brienne.

Es ist bekannt, daße eine von Sealawin an den General Doctoroff gegebene Nachricht diesen davor bewahrte, bei Borowak von Napoleon zerschmettert zu werden, als denelbe gerade von Moskun abmarschirt war und den Rückzug mit seiner gauzen Armee angetreten hatte. Man glaubte im Uebrigen nicht eher an die erhaltene Nachricht, bis der hierüber aufgebrachte Seslawin einen Soldaten und einen Offizier der Garde mitten aus den französischen Biwaks herausholte, und so seine Meldung bestätägte.

Diese Meldung, welche den Marsch von Kutusoff auf Malo-Jaroslawetz entschied, hinderte Napoleon die Straße von Kaluga einzuschlagen, wo er mehr Hüffsquellen gefunden und die Niederlagen von Krasnoi und an der Berezina vermieden hätte, was im Uebrigen die Katastrophe zwar vermindert, aber sie nieht günzlich verhindert hätte.<sup>49</sup>

Aus solchen Beispielen, mögen sie auch sehr schten sein, ist zu erkennen, was man von guten Parteigängern erwarten kann.

Um nun zu einer Schlufsfolgerung zu kommen, fasse ich am Schlufs dieses Artikels folgende Wahrheiten zusammen:

1) Ein General soll nichts vernachlässigen, um über die Bewegungen des Feindes unterrichtet zu sein und zu diesem Zweck Rekognoszirungen, Kundschafter, Streifparteien, geführt von fähigen Offizieren, Signale, in Anwendung bringen, endlich unterrichtete Offiziere behufs Verhör der Gefangenen bei den Avantgarden haben.

2) Indem man die Nachrichten zusammenstellt, so unvollkommen und widersprechend sie auch sein mögen, wird man oft dahin gelangen, die Wahrheit aus dem Schlunde der Widersprüche herauszuziehen.

<sup>25)</sup> Sowohl auf das Kundschaftswesen als auf den Aufklärungsdienst war unsererseits 1866, besonders aber 1510/11 großes Gewicht gelegt worden. Es standen den einzelnen Kommandos und dem großen Generalstab beträchtliche Mittel hierfür zu Gebote. Uber die Art und Weise der Aufklärung der deutschen Kavalleriedivisionen ist schon andernorts so amsreichend geschrieben worden, daß ich mir hier einen Vergleich ersparen kann. — Es kommt führigens zweiten der deutschen Kavalleriens wird manchmal in diesem Dienet wiel mohr leisten als Kavallerienssen, die an dem Gros der Armes kleben bleiben.

 Man muß aber niemals zu stark auf diese Mittel für die Kombination der Operationen rechnen.

4) Im Falle siehere Nachrichten mangeln, soll sich ein befähigter General niemals in Marsch setzen, ohne zwei oder drei Entschlüsse auf Grund der wahrscheinlichsten Annahmen (suppositions) gefäfet zu haben, welche als möglich betrachtet werden können, und diese Entschlüsse müssen auf. die

Grundsätze des Krieges gebaut sein,

Ich müchte dafür Gewähr leisten, daß in diesem Falle ihn nichts Unvorhergesehenes überrasehen und ihn aus der Fassung bringen wird, wie das so oft vorkommt. Denn wenn Jemand nicht ganz unfähig zur Befehlsführung einer Armee ist, muß er im Stande sein, die wahrscheinlichsten Annahmen über die Absichten des Feindes zu machen und im Voraus einen Entschluß zu fassen über die chie oder die andere dieser Annahmen (suppositions), wie sie sich in die Virklichkeit übertragen könnten.<sup>4</sup>)

Ich kann es nicht oft genug wiederholen, daß das wahre Geheimniß des kriegerischen Genius in diesen gut aufgestellten Hypothesen liegt, und obgleich die Zahl derselben immer sehr beschränkt sein mag, so ist es doch unbegreiflich, bis zu welchem Punkt dieses mächtige Mittel vernachlässigt wird. <sup>15</sup>)

Um diesen Artikel zu vervollständigen, bleibt uns noch übrig, etwas zu Gunsten der Signale zu sagen, soweit man es nämlich mit gutem Ge-

wissen kann.

Es giebt deren mehrere Arten, an deren Spitze man nathriich die Telegraphen stellen mufs. Dem Gedanken, eine telegraphische Linie zwischen seinem Hauptquartier und Frankreich einrichten zu lassen, verdankt Napoleon seine erstaunlichen Erfolge von Regensburg 1805. Er befand sich noch in Paris, sla die österreichische Arnee bei Brunan den Inn überschritt, um in Baiern einzudringen und seine Kantonnirungen zu durchstofsen. In 24 Stunden benachrichtigt, was sich 125 Meilen von ihm begab, wirft er sich sofort in den Wagen und ist acht Tage später in zwei Schlachten unter den Mauern von Regensburg siegreich. Ohne den Telegraphen war der Feldzug verloren. Dieses Faktun genigt, um die Wichtigkeit zu bezeugen;

Ein Versuch anderer Natur wurde 1794 in der Schlacht bei Fleurus gemacht, wo der General Jourdan sich eines Luftballons bediente, um die Bewegungen der Oesterreicher zu erkennen und zu signalisiren. Ich weiß nicht,



<sup>\*)</sup> Man wird mich, denke ich, nicht anschuldigen, behaupten zu wollen, daße en inemals Kriegsereignisse gibe, welche anßerahls aller Voraussicht lägen. Die Ueberfälle von Cremona, Bergeu-op-Zoom und Hochkirch genügen, um das Gegentheil zu beweisen. Ich glaube nur, daß diese Ereignisse sich doch stets der einen oder der anderen dieser Hypothesen mehr oder weniger nähern werden, so daß man ihnen durch die nämlichen Mittel begegen kann. (Jomini.)
\*2) Napoleon I. asgt darfüber nach den Denkwürdigstein der Frau og

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Napoleon I. sagt darüber nach den Denkwürdigkeiten der Frau von Remusat: Die Kriegskunst besteht in der Berechnung einer großen Anzahl Fälle, deren Eintritt auf dem Kriegsschauplatz als möglich angenommen werden muß.

<sup>\*)</sup> Auch hierin nahm der große Kriegsmeister die Spitze. — Es folgen hier noch einige jetzt werthlose Betrachtungen über optische Telegraphen, die deshalb fortgelassen sind.

ob man diesem Versuch Beifall zollen kann. Er wurde nicht wiederholt, obwohl man seiner Zeit behauptete, dass er zum Siege beigetragen habe, woran ich stark zweifle. Es ist möglich, dass die Schwierigkeit, stets einen Luftballon im passenden Augenblick bereit zu haben, sowie von jenem luftigen Standpunkt aus gut zu beobachten, was unten vorgeht, endlich die Unbeständigkeit der Winde, dazu beigetragen haben mag, dies Projekt fallen zu lassen. Wenn man den Ballon in mäßiger Höhe hält und mit einem fähigen Offizier besetzt, um die Bewegungen des Feindes gut beurtheilen zu können, wenn man ferner die kleine Anzahl der hierzu nöthigen Signale vervollkommnet, so wäre es möglich, von diesen Dingen einigen Vortheil zu ziehen. Der Dampf der Geschütze, die Schwierigkeit zu unterscheiden, zu welcher Partei die Kolonnen gehören, welche man sich wie liliputanische Truppen bewegen sieht, werden diese Mcldungen immer schr unsicher machen. Ein Luftschiffer würde ohne Zweifel sehr in Verlegenheit gewesen sein, in der Schlacht bei Waterloo zu entscheiden, ob Grouchy oder Blücher über Saint Lambert im Anzuge sei Siedoch in den Fällen, wo die Armeen weniger durcheinander und besser zu unterscheiden sind, wird man vielleicht jenes Mittel mehr ausnützen können. 18)

Ich habe mich auf dem Kirchthurme von Gantsch wihrend der Schlacht bei Leipzig elbst überzeugt, welchen Nutzen man aus einer solchen Beobachtung ziehen kaun, und der Adpitant des Pürsten Schwarzenberg, den 
ich dahin führte, wird nicht bestreiten können, daße auf mein Andringen der 
Pürst die Sackgasse zwischen Pleisse und Elster vertieße. Ohne Zweifel befindet man sich wohler auf einem Kirchthurm als in einem luftigen Nachen, 
aber man findet nicht immer Kirchthürme, welche derart gelegen sind, um 
das ganze Schlachtfeld überschen zu können, und man kann sie nicht nach 
Belieben transportiren. Im Uebrigen mögen uns die Herren Green oder 
Garnerin sagen, wie sich die Gegenstände aus 5—600 Fuße absoluter Höhe 
unter uns anzenhene.

Es giebt eine Art von besseren Signalen, das sind große angestindete Feuer auf den hohen Punkten einer Gegend. Vor Erfindung des Telegraphen waren sie dazu geeignet, die Nachricht von einem feindlichen Einbruch sehnell durch das ganze Land zu tragen. Die Schweizer bedienten sich ihrer, um ihre Milken zu den Waffen zu rufen.

Man bedient sich ihrer auch hin und wieder, um Winterquartiere zu allarniren und die Truppen sehnell zu versannneln. Sie können diesem Zweck um so besser dienen, als eine oder zwei Abweichungen in der Beschaffenheit des Signals genügen, um anzuzeigen, von welcher Seite der Feind die Quartiere ernsthaft bedroht und auf welchem Punkt sie ihre Vereinigung zu bewirken haben werden. Aus demselben Grunde können diese Signale an der Küste gegen Landungen angewendet werden. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die gefesselten Ballons wurden bekanntlich im amerikanischen Secessionskriege mehrfach mit ziemlichem Erfolge ausgenntzt. Welchen Erfolg die ungefesselten als Verbindungsmittel aus eingeschlossenen Festungen hatten, ist seit der Belagerung von Paris 1570/71 noch in Aller Gedächtnifs.

<sup>29)</sup> Die Anwendung von Feuersignalen, welche doch nur in der Nacht er-

Endlich giebt es noch eine dritte Sorte von Signalen, die den Truppen withrend des Gefeebst durch Instrumente gegebenen. Man hat sie neuerbigs (1887) in der russischen Armee ungemein vervollkommet, mehr als irgendwo anders. Aber, wenn man auch ganz anerkennt, daße se von großer Wichtigkeit ist, ein sieheres Mittell zu finden, um eine Truppe nach dem Willen des Führers zu einer freiwilligen und übereinstimmenden Bewegung fortzureißen, so muß man zugestehen, daß dies noch auf lange Zeit eine sehwer zu lösende Aufgabe bleiben wird. Den Fall eines allgemeinen Hurrah mit in der Gefentbilnie sich fortpfänzendem Sturmmarsche bei Seite gesetzt, wird es immer schwierig sein, Instrumente anderswo als in der Schützenlinie zu verwenden, und selbst die allgemeinen freiwilligen Hurrahs der Truppen sind mehr die Wirkung eines plötzlichen Impulses als die Folge eines Befehls. Ich habe von letzterem in 13 Feldzigen nur zwei Beispiele gesehen. \*\*9

## Siebentes Kapitel.

## Ueber die Gliederung der Truppen zum Gesecht und die einzelne wie vereinte Verwendung der drei Wassen.\*)

Zwei wesentliche Gegenstände der Schlachtentaktik sind noch zu prüfen. Der eine ist die Art und Weise über die Truppen zu verfügen, und sie in's Gefecht zu führen, der andere ist die Verwendung der einzelnen Waffen.

folgen kann — Rauchsignale auch bei Tage — bringt sehr leicht Irrungen und Misverständnisse mit sich. Abgesehen davon, daß zu weniger Schisse willen das Signal oft gegeben wird, finden sich häufig Verwechselungen mit anderen Feuern oder Bründen, weil die wenigsten Menschen im Stande sind, den Punkt, auf welchem das Fanal steht, in der Nacht genau aus der Fern festzuhalten. Ein gutes Mittel besteht darin, sich in einem Feuster bei Tage einen visirartigen Einschnitt zu machen, in welchem man das Fanal in der Nacht genau sehen mufs, wenne swirklich angestecht ist. Im Uchrigen erscheint es zweifchhaft, ob die Signale und Fanale hierher gehören, denn dieselben können doch nur schon bekannt Gewordenes vom Feinde mitthellen, anid doch also nicht als Mittel zu betrachten, "pour pfentere les projets de l'ennemi", wie es in der Ucherschrift dieses Artikles heifst.

<sup>20</sup> Dieser ganze Abschnitt verräth in jeder Zeile die Feder des kundigen und kriegeraftherenen Generafischsoffiziers. Wenn man von Einzelheitund von den Aenderungen in der Entwickelung der Kriegführung durch die technischen Mittel, sowie von der jetzt vorhandenen sorgfätigeren Vorbereitung des Aufmarsches und der Schlagfertigkeit der Armee im Frieden absieht, so entalten die von Jomini aufgestellien Grundstze die Quintessenz des Generalstabsdienstes einer heutigen Armee, woron man sich durch einen Vergleich mit den besten der in der Gegenwart über diesen Dienst erschienenen Schriften überzeugen kann. Der Schluss ist nicht ungerechtfertigt, daß Jomini die Thidtigkeit und die Pflichten eines Generafischsehes mit freieren und größerem Blick auffafte, als die Mehrzahl seiner Amtsgenossen in der Armee Napolom's I, und daße ein an Allgemeinen auch Berthier nicht unbedeutend über/gere wur.

9) Alles was die Formationen betrifft, gehört mehr in die Logistik als in die Taktik, aber ich habe geglaubt, dafs das vor sieben Jahren abgefaßte Kapitel eben so bleiben könnte, denn die Formation hängt von der Anweudung ab, und die Verwendung auch ein wenig von den einer Armee gelänfigsten Formationen. (Jounin.) Obgleich diese Dinge der Logistik und der niedern Taktik angehören, so muss man doch gestehen, dass sie eine der wesentlichsten Kombinationen für einen Feldherrn bilden, wenn es sich darum handelt, eine Schlacht zu liefern. Daher gehören sie nothwendigerweise in diese Abhandlung.

Hier werden die Lehrsätze weniger feststehend, und man ist oft gezwungen,

in das Gebiet der Systeme zurückzukehren.1)

So haben wir denn auch nicht ohne ein gewisses Erstaunen die Behauptung eines der berühmtesten modernen Schriftsteller gelesen, dass die Taktik im Gegensatz zur Strategie unveränderlich sei, während genau das Gegentheil der Fall ist.3) Die Strategie setzt sich aus unveränderlichen geographischen Linien zusammen, deren relative Wichtigkeit sich nach der Stellung der feindlichen Kräfte berechnet, eine Lage, welche stets nur eine kleine Zahl von Veränderungen herbeiführen kann, weil die feindlichen Kräfte sich entweder auf die Mitte oder auf einen von beiden Flügeln getheilt oder versammelt haben werden. Es ist sehr wohl möglich so einfache Elemente Regeln zu unterwerfen, welche dem Grundprinzip des Krieges entstammen, und alle Anstrengungen peinlicher Schriftsteller, die Wissenschaft zu verwirren in der Absicht, sie zu abstrakt und genau gestalten zu wollen, werden nicht im Stande sein, Zweifel hierüber aufkommen zu lassen.5)

Es ist eben so bei der Kombination der Schlachtordnungen, welche in gleicher Weise Grundsätzen unterworfen werden können, die sich aus dem Hauptprinzip des Krieges entwickeln. Aber die Mittel zur Ausführung, einach gesagt die Taktik, hängen von so vielen Umständen ab. daß es unmöglich ist, Verhaltungsmaßregeln für die unzähligen Fälle zu geben, welche eintreten können. Um sich davon zu überzeugen, genügt es, die Werke zu lesen, welche täglich auf einander folgen und diesen Theil der Kriegskunst behandeln, ohne mit einander übereinzustimmen; und wenn man zwei treffliche Generale der Kavallerie oder der Infanterie befragt, so geschieht es sehr selten, dass sie sich über die beste Art und Weise einen Angriff zu machen, verständigen.4)

Fügen wir hierzu den ungeheuren Unterschied, welcher in der Befähigung der Führer, in ihrer Willenskraft, in dem innern Werth der Truppe liegt, und wir werden überzeugt sein, dass die Taktik stets auf sich wider-

<sup>&#</sup>x27;) Man erinnere sich, was Jomini in seiner Einleitung "Ueber die gegenwärtige Theorie des Krieges" über die Aufstellung von taktischen Systemen sagt, welche er zu einer verständigen Theorie der Kriegführung in einen gewissen Gegensatz stellt.

<sup>5)</sup> Allerdings vielleicht der anfechtbarste Satz von Clausewitz, auf den indels Jomini, um mich populär auszudrücken, tüchtig herumreitet.

<sup>5)</sup> Diese Sätze mochte man als zu exakt und abstrakt bezeichnen. Indess muß man im Auge behalten, daß Jomini eben hier nur von der Möglichkeit der Theorie spricht. Die Schwierigkeiten der Ausführung der Strategie sind von ihm andernorts genug betont. Immerhin aber sind solche Sätze geeignet Missverständnisse über seine Tendenz zu verbreiten und haben sie thatsächlich verbreitet.

<sup>4)</sup> Es ware ein Beweis großer Einseitigkeit, wenn über diese Dinge alles e in er Meinung sein sollte. Siehe Anmerkung 1 über denselben Gegenstand, Seite 7 unserer Ausgabe.

sprechende Systeme zurückgeführt werden muß, und daß es schon viel ist, wenn man dahin gelangt, einige regulirende Grundsätze aufzustellen, welche die Einführung falscher Grundsätze in den angenommenen Systemen verhindern.<sup>6</sup>)

#### Artikel 43.

### Von der Vertheilung der Truppen in der Schlachtlinie.6)

Nachdem im Artikel 30 erklärt worden, was unter Schlachtlinie zu verstehen sei, ist es Zeit zu sagen, auf welche Weise die verschiedenen Truppen in dieser Linie vertheilt werden müssen.

Vor der französischen Revolution wurde die ganze Infanterie in Regimenter und Brigaden formitt, in eine einzige Masse (corps de battille) vercinigt, deren Unter-Abtheilungen das erste und zweite Treffen waren, wovon jedes seinen rechten und linken Fülgel hatte. Die Kavallerie stellte man gewähnlich auf die beiden Fülgel, und die daanals noch sehr sehwerfällige Artillerie wurde vor der Front jedes Treffens vertheilt, (Man führte 16 pfündige Kanonen mit sich und reitlende Artillerie gab es nicht.)

Damals lagerte die Armee vereinigt unter Zelten und setzte sich Treffenoder Flügelweise in Marsch, und da es zwei Infanterie-Plügel und weise Kavallerie-Plügel gab, so bildete man vier Kolonnen, wenn man Flügelweise marschirte. Geschah dies Treffenweise, was besonders bei Mirschen aus der Planke angemessen war, so bildete man nur zwei Kolonnen, wenn nicht örtlicher Umstände wegen die Kavallerie oder ein Theil der Infanterie im dritten Treffen gelagert hatte, was aber selten vorkam.

Diese Methode vereinfachte die Logistik, weil die ganze Anordnung darin bestand, zu sagen: "man wird in der und der Richtung, Treffen- oder Flügelweise. rechts oder links abmarschiren."

Selten verliefs man diese einförmige, aber natürliche Formation und im Geiste des Kriegssystems, welches man damals befolgte, war es das Beste, was man thun konnte.

Die Franzosen wollten bei Minden eine andere logistische Anordnung versuchen, indem sie so viel Kolonnen als Brigaden formirten, und Wege

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Taktik ist vielen Veräuderungen unterworfen, es ist aber nöblig, die giltigen Grandsätze zur richtigen Zeit in die Heere übergehen zu lassen und sie bis zu einem gewissen Grade durch Grundvorschriften (Röglements) zu regeln. Giltig aber sind solche Grundsätze, welche dem Wesen des Gefechts entsprignen, wie es sich in dem betreffenden Zeitabschnitt gestaltet, und welche nach gewissenhafter Beobachtung gesammelt sind.

<sup>9</sup> Es ist selbstverständlich, daß wir im Laufe dieses Abschnittes sehr oft elegenheit nehmen müssen auf vielfiche Verschiedenheiten der von Jonnin hier entwickelten Grundsätze mit den jetzt herrschenden (nach 1870/II) aufmerksam zu machen. Indels betrachten wir es nicht als unsere Aufgabe hierüber an den betreffenden Stellen vollständige Abhandlungen zu liefern, sondern werden uns auf kurze Hinweise beschräuken, es dem Leser überlassend, eingehende Vergleiche auffastellen. Die genauere Kenntnise der von Jonnih ihr dargelegten Ansichten und der angedithern Thatsachen wie der betrschenden Formen ist im Uebrigen sehr werthvoll für das Verständnis der geschichtlichen Entwickleung der Taktie.

bahnten, um sie in Front auf eine bestimmte Linic zu führen, welche sie aber nicht zu Stande brachten. Erleichterte diese Gewohnheit, Treffenweise zu lagern und zu marschiren, auch die Arbeit des Generalstabes, so muss man doch zugeben, dafs dieses System, auf eine Armee von 100 oder 150,000 Mann angewendet, Kolonnen ohne Ende und oft Niederlagen, wie bei Rofsbach, hervorbringen würde.

Die französische Revolution brachte das System der Divisionen in Aufnahme. welches die zu große Einheit der alten Formation zerlegte, und Abtheilungen schuf, die fähig waren, sich selbstständig in jeder Art des Geländes zu bewegen. Das war ein wahrer Vortheil, obgleich man vielleicht von einem Extrem in's andere gerieth, da man fast auf die Organisation der Römischen Legionen zurückkam. Diese Divisionen, gewöhnlich aus Infanterie, Kavallerie und Artillerie zusammengesetzt, manövrirten und kämpften abgesondert. Da man sie entweder übermäßig weit auseinander legte, um sie ohne Magazine zu ernähren, oder weil man mit Vorliebe die Linien verlängerte, in der Hoffnung, die des Feindes zu überflügeln, so sah man oft die sieben oder acht Divisionen, aus denen eine Armee bestand, in Front auf eben so vielen Straßen, vier bis fünf Stunden von einander entfernt, vorgehen. Das Hauptquartier befand sich in der Mitte, ohne andere Reserve als fünf bis sechs schwache Kavallerie-Regimenter von drei- bis vierhundert Pferden. Wenn der Feind seine Hauptmacht gegen eine dieser Divisionen vereinigte und sie schlug, war die Linie durchbrochen, und hatte der Obergeneral, da er keine Infanterie-Reserve bei der Hand hatte, keinen andern Ausweg, als den Rückzug anzutreten, um seine zerstückelten Streitkräfte wieder zu sammeln.

Bonaparte half in seinem ersten itallenischen Kriege diesem Uebelstande ab, sowohl durch die Beweglichkeit und Schnelle seiner Manöver, als durch die zeitgemäße Vereinigung seiner Divisionen auf dem Punkte, wo der entscheidende Schlag geführt werden sollte.

Als Napoleon sich an die Spitze der öffentlichen Angelegenheiten gestellt hatte, und täglich den Kreis seiner Mittel und seiner Entwürfe sich erweiten sah, begriff er, daße eine stärkere Organisation nöthig sei, und sehlug einen Mittelweg zwischen dem alten und neuen System ein, indem er gleichwohl den Vortheil der Organisation in Divisionen beibehielt.

Er formirte seit dem Anfange des Feldzuges von 1800 Corps von zwei oder drei Divisionen, über welche er General-Lieutenants setzte, um die Flügel, das Centrum oder die Reserve der Armee zu bilden.<sup>4</sup>)

Dieß System wurde im Lager von Boulogne dauernd begründet. Dort organisirte man bleibend bestehende Armeccorps unter Marsehällen, welche drel Divisionen Infanterie, eine leichter Kavallerie, und 36–40 Stück Gesehütz nebst Sappeuren befehligten. Das waren ebensoviele kleine Armeen, welche im Norhfall ide Unternehung selbstsfalte auszuführen vermochten. Die

<sup>\*)</sup> So bestand die Rhein-Armee aus dem rechten Flügel, unter Lecourbe, 3 Divisionen; dem Centrum, unter St. Cyr., 3 Divisionen; dem linken Flügel, unter St. Suzanne, 2 Divisionen; der Ober-General hatte außerdem 3 Reserve-Divisionen unter seinen unmittelbaren Befehlen. (Jomini.)

schwere Kavallerie wurde in eine starke Reserve vereinigt, welche aus zwei Divisionen Kürassiere, vier von Dragonern, und eine leichter Reiterei bestand. Die Grenadiere und die Garde machten zusammen eine schöne Infanterie-Reserve aus. Später, im Jahre 1812, wurde auch die Kavallerie in Corps zu drei Divisionen organisirt, um den sich mehrenden Massen dieser Waffe mehr Zusammenhalt zu geben.

Man muß gestehen, diesc Organisation ließ wenig zu wünschen übrig, und diese große Armee, welche wirklich so außerordentliche Thaten voll-

brachte, wurde bald das Vorbild für ganz Europa.

Einige Militärs, welche über die Vervollkommnung der Kunst nachdachten, hatten gewünscht, daß die Infanterie-Division, da sie zuweilen allein zu fechten berufen ist, von zwei Brigaden auf drei gebracht würde, weil die Zahl Drei ein Centrum und zwei Flügel giebt, was ein offenbarer Vortheil ist. Die Zahl Zwei ergiebt für den Miltelpunkt einen leeren Raum, eine Intervalle, und die beiden Flügel-Abtheilungen, einer mittleren Unterstützung beraubt, können nicht mit derselben Sicherheit getreant operiren. Außerdem erlaubt die Zahl Drei, mit zwei Brigaden ein Gefecht zu führen und eine in Reserve zu behalten, was augenscheinlich die zum entscheidenden Stoß verfügbaren Kräfte vermed.

Aber weun 60 Brigaden, in 20 Divisionen zu drei Brigaden formirt, in der That besser sind, als wären sie in 30 Divisionen zu weir Brigaden vertheilt, müßre man, um diese vorzugsweise auf die Division berechnete Organisation zu erreichen, die Infanterie um ein Dritttheil vermehren, oder die Armeceorps von drei auf zwei herabestzen, was ein fühlbarer Uebelstand wäre, weil das Armeeorps weit öfter allein klimpfen muß, als eine Division, und daher dort die Zahl Drei am besten paße.)

Im Uebrigen wird es noch lange eine Aufgabe der Logistik bleiben, die beste Organisation eines in's Feld rückenden Heeres festzustellen und zwar wegen der Schwierigkeit sie in der richtigen Mitte einer angemessenen Zusammenfassung der Kräfte und der durchaus hin und wieder nötnigen Ent-

sendungen zu halten.

Die große Armee von Boulogne, von welcher wir so eben sprachen, ist hierfür der augenscheinlichte Beweis. Es sehien, als wenn ihre vollendete Organisation sie vor allen unvergesehenen Zwischenfüllen bewahren müßter Beiten den Marschall Soult, der rechte Flögel unter Davount, der linke unter Ney, die Reserve unter Lannes bildeten einen regelmitßigen und furchtbaren Schlachtenkörper (Corps de batülle) von 13 Divisionen Fußvolk, ohne die der vereinigten Garden und Grenadiere, Außerdem waren die nach links entsendeten Corps von Bernadotte und Marmont und das nach rechts entsendete von Augereau verfügbar, um auf den Flanken aufzutreten.

Dann müßste man aber die Zahl der Divisionen vermindern, und deren nur zwei im Armeecorps haben, welches übel wäre, well die Armeecorps viel öfter allein manövriren müssen als die Divisionen. (Jomini.)

<sup>\*) 30</sup> Brigaden in 15 Divisionen, jede zu zwei Brigaden formirt, geben nur 15 Brigaden im ersten Treffen, während diese 30 Brigaden, in 10 Divisionen zu 3 Brigaden formirt, 20 Brigaden im ersten und 10 im zweiten Treffen gäben. Dann mößte men aber die Zahl der Divisionen verminden, und deren nur

Aber vom Donauübergang bei Donauwörth an wurde Alles das über den Haufen geworfen. Ney, welcher zu Anfang auf 5 Divisionen verstärkt worden war, wurde auf 2 reduzirt; der Schlachtenkörper wurde zum Theil zur Kechten, zum Theil zur Linken vertheilt, so daß diese sehöne Eintheilung unnütz wurde.

Es wird immer sehr schwierig sein, eine dauerhafte Organisation zu geben, indessen sind die Ereignisse nicht immer so verwickelt, als die von 1805, und der Feldzug von Moreau 1800 bewies, dass die erste Eintheilung während des Feldzuges sich zum Mindesten für den Haupttheil (gros) des Heeres erhalten läst. Zu diesem Behuf erscheint die Eintheilung der Armee in vier Theile, nämlich zwei Flügel, ein Centrum und eine Reserve, die einzig zweckentsprechende. Die Zusammensetzung dieser Theile kann, je nach der Stärke der Armee, verschieden sein, aber um sie aufrecht erhalten zu können, ist es unumgänglich nöthig, eine gewisse Anzahl von Divisionen außer Linie zu haben, um die nöthigen Entsendungen zu liefern. Diese Divisionen können, wenn sie nicht entsendet sind, den einen oder den anderen dieser Haupttheile, welcher augenblicklich am meisten Aussicht hat, in die große Kriegshandlung einzutreten, verstärken, oder man wird sie auf den Flanken des Schlachtenkörpers und zur Verstärkung der Reserve verwenden. Jeder der großen Theile desselben wird entweder ein Corps von 3-4 Divisionen bilden, oder sich in 2 Corps zu 2 Divisionen gliedern. In dem letzteren Falle wird man 7 Corps haben, wenn man nur eins auf die Reserve rechnet. Aber es würde nöthig sein, dass dieses immer 3 Divisionen zählte, damit die Mitte und die Flügel, jedes seine Reserve besäße.

Indem man so 7 Corps bildete, und keine einzelnen Divisionen außerhalb der Linie hätte, könnte es vorkommen, daß die Flügelcorps entsendet würden, so daß für jeden Flügel nur zwei Divisionen blieben. Wenn es nun noch nöthig würde, eine Brigade zu entsenden, um den Marsch der Armee in der Flanke zu decken, so würden für einen Flügel nur drei Brigaden übrig sein, was eine zu schwache Gefechtsordnung erzeben würde.

Diese Sätze lassen glauben, daße eine Eintheilung des Schlachtenkörpers zu 4 Corps à 3 Divisionen Infanterie und einer leichten Reiterdivision, außerdem in 3 oder 4 selbstständige Divisionen zu Entsendungen bestimmt, weniger Wandlungen unterworfen sei, als die in 7 Corps zu 2 Divisionen.

<sup>3)</sup> Jomini betrachtet hier die Einthellung einer Armee von 150 000 bis 150 000 Mann, wie sie unter Napoleon I., abgesehen von den Feldzügen 1812 und 1813, in der Regel persönlich befehligt wurde. Die Eintheilung in Flügel, centrum und Reserve, sehliefst die in Armeecorps, wie wir gesehen haben, nicht aust, und wenn dieselbe in unseren letzten Feldzügen dem Namen nach nicht bestand, so doch öfter der Sache nach. Diese Eintheilung hat selbstverständlich nichts gemein mit derjenigen der Armeen des 18. Jahrhunderts. Im Uchrigen wirten wir ums aber entschleiet ungegen aussprechen, eine solche Eintheilung formeil am behandeln und z. B. dem Haupttheil als solchen einen Führer Armeen ergeben, oder auch indem zwei oder mehrere Corps einem Gemeral — wie z. B. dem General von Kirchbach bei Sedan das 11. und 5. — unterstellt werden. Wir haben für unsere ständigen Einrichtungen jetzt zwei Divisionen

Im Uebrigen stellten sich mannigfache Abweichungen, die ich hier nicht genau besprechen will, je nach der Stärke der Armee und der Einheiten, aus denen sie zusammengesetzt ist, nach der Natur seiner Unternehmungen heraus.<sup>8</sup>)

Dies führt uns dahin, zu priffen, ob es jemals angemessen sein kann, ein Corps hinter das andere zu stellen, wie es Napoleon oft, und vorziglich bei Wagram that. Ich glaube, daß, mit Ausnahme der Reserverwending man dies System nur in einer abwartenden Stellung und keinewege für eine Gefechtsordnung auwenden kann, denn es ist vorzuziehen, daß jedes Corps in sich sein zweites Treffen und seine Reform habe, als daß man mehrere Corps unter vernehiedenen Führern hintereinnader aufhäuft. Dem eifrigsten General widersteht es, immer seine Krüfte zu zerstückeln, um einen Amtsenossen zu unterstützen, und wenn er austatt eines solchen in dem Führe der ersten Linie nur einen beneideten Nebenbuhler sieht — wie dies des öfferen vorkommt — so ist es möglich, daß er ihm seinen Beistand nicht so nachdrücklich gewähren wird, als es nöthig sein könnte. Außerdem ist ein Führer, dessen Befehlsbereich weit ausgedehnt ist, weniger sicher in seinen Operationen, als wenn seine Front weniger Breite und mehr Tiete besitzt, in welcher er den ihm nothweißer Rücklat am besten findet ")

per Corps vorgesogen. Man hat dies überall nachgeahmt und auch theoretisch begründen wollen, daß dies die beste Organisation sei. Dieselbe hat auch gewißs viel für sich, indeße erseheint es noch zweifelhaft, ob wir im nächsten Feldzuge unsere Landwehr-Divisionen zu Corps zusammenziehen, oder ob wir den Armecorps zutheilen. Ein Corps von drei Divisionen hat auch viele Vorzäge.
In der Rogel mag im großen Verbande die Irandhabung desseben etwas sehre inger als die eines Corps von zwei Divisionen sein. Als einzeln auftretendes ist aber ein Corps von drei Divisionen vorheillnäfter.

<sup>1566</sup> war die Einrichtung einzelner Divisionen bei der I. Armee thatsächlich vorhanden (7-und S.), doch wurde sie 1570 nicht wiederholt. Dats eine Menge Abweichungen von dergleichen Eintheilungen ergeben können, sagt glomin wieter unten selbst, wie er dem den Formälsimst oft gewissensten als Anhalt hinstellt, an dem er seine Gedanken entwickelt und den noch Unerfährenen son ein urhüres Zahrwasser bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hier sind einige Sitze, welche sich auf eine beigefügte Tafel bezieher, fortgelassen. Auf derselben sind die verschiedenen Fornationen enthalten, wie sie sich durch die Corps zu drei und zu zwei Divisionen und zwar theils nebeneitrander, theils schachbertetförmigt, belis in zwei oder drei Treffen darstellen. Endlich wird auch der Fall, dafs zwei Corps bintereinander stehen, veranschaulicht, Jomain hat wohl hiermit dem damaligen Stande der Wissenschaft in der russischen Armee eine Konzession gemacht. Für deutsche Leser der Gegenwart erscheint diese Tafel ohne Nutzen. Sie ist defskalb förtreglassen.

<sup>9)</sup> Die Größe der jetzigen Armeen bringt en manchmal absolut mit sich als sich eine zweite Linie von Armeecorps beim Aufmarch zur Schlacht bildet. Man findet dieselbe fast in allen unseren großen Schlachten von 1868 und 1870/11, sowoh bei Königgräftz als auch bei Wörth, bei Gravelotte und auch bei Sedan. Freilich ist dies nicht der Fall, von welchem Jomini hier spricht, daß nämlich ein Orspi nei nem Treffen seht und ein zweites dahinter, sondern die Corps zweiter Linie bei Gravelotte blideten eine Art Reserve. Denmond int der ersten Linie, wie z. B. das 2. Corps bei Gravelotte, woraus sieh dam gewöhnlich ein großes Durcheinander und eine schwierigere Gefechtleitung ergiebt. Diese Unordung ist aber in jetzigen Verhältnissen gar nicht zu ver-

Die Frage der besten Formation ist also der Stärke der Armeen unter-

geordnet, und sie ist nicht einfach zu beantworten.10)

Die Verhältnisse der ungebeuren Massen, welche von 1812—1815 auftraten, wo wir selbst eine Armee von 14 Corps zu 2-5 Divisionen gesehen haben, bezeugen dies. Bei solchen Kräften erscheint es unstreitbar, daß man sich keine bessere Eintheilung denken kann, als die in Armeecorps zu 3 Divisionen. Man wirde 5 dieser Corps für die Schlachtlinie bestimmen und 6 für Entsendungen, oder um den oder jenen Punkt der Linie angemessen zu verstätken, zurückbehalten.<sup>31</sup>)

Aber um dieses System der sehen sehr achtungswerthen Stirke von 150 000 Mann anzupassen, könnte man kaum dort Divisionen zu 2 Brigaben verwenden, wo Napoleon und die Verbündeten ganze Armeccorps verwendeten. In der That, wenn man 9 Divisionen bestimmt, um den Schlachbenkörper zu bilden, d. h. die beiden Fligel und das Centrum, umd 6 andere für die Reserve und die etwa nöthigen Entsendungen, so würde man 15 Divisionen oder 30 Brigaden nöthig haben, welche 180 Battaillone zihlten, falls die Regimenter zu 3 Bataillonen formit wären. Nach diesem muß man sehon eine Masse von 145 000 Infauteristen und eine Arnzee von 200 000 Streitbaren annehmen.

Mit Regimentern zu 2 Bataillonen würden nur, es ist wahr, 120 Bataillone oder 96 000 Infanteristen erforderlich sein. Aber wenn die Regimenter nur 2 Bataillone haben, mufs die Stärke der Ietzteren auf 1000 Mann gebracht werden, was immerhin 120 000 Infanteristen und eine Armee von 160 000 Mann ausmachen würde. Diese Berechnung beweist, wie sehr das System der Formationen der niederen Einheiten auf das der großen Körpre einwikt.

Wenn eine Armee nicht 100 000 Mann übersteigt, würde vielleicht die Formation in Divisionen wie im Jahre 1800 besser sein als die in Corps. 19

Nachdem wir die beste Art und Weise einer danerhaften Eintheilung des Schlachtenkörpers gesucht haben, würde es vielleicht angemessen sein, zu untersuehen, ob diese Beständigkeit überhaupt wünsehenswerth ist, und ob man den Feind nieht besser täuseht, indem man häufig die Zusammensetzung der Corps indert und sie ihren Platz in der Eintheilung weebseln läßt. Ich leugne diesen letzteren Vortheil nieht, aber es ist möglich, ihn in Einklang mit dem der annähernden Beständigkeit der Gerfechtseintheilung (ordre de bataille) zu bringen. Wenn man die für Entsendungen bestimmten Divisionea mit den Flügeln und dem Centrum vereinige, d. h. wenn man diese Heereskorper aus 4 Divisionea, ansatt aus 3 zusammensetze, und wenn man hin

meiden, weishalb man, meines Erachtens, die Truppen schon im Frieden daran gewöhnen mufs, durcheinandergemischt zu fechten.

<sup>10)</sup> Hier ist eine kleine Uebersieht, wie sich die Formation der Infanterie einer Armee gestalten kann und zwar in Regimentern von zwei Bataillonen zu 800 Köpfen und in Regimentern zu drei Bataillonen, fortgelassen.

<sup>11)</sup> Bei der Vorliebe Jomini's für die Eintheilung der Corps in drei Divisionen muß man erwägen, dafs die französische Division, die er immer hauptsächlich im Auge hat, sowohl an Streitfahigen der Infanterie als auch an Artillerie mod Reiterei bedeutend schwächer war als die unsrige der Gegenwart.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Eine Eintheilung in Divisionen kann, nachdem die Corps im Frieden ständig sind, nur eine Ausnahme sein.

und wieder I oder 2 Divisionen jenem Flügel zutheilte, der wahrscheinlich dem nichsten Zusammenstofs ausgesetzt sein wirde, so wirde man auf den Flügeln Armeeorps haben, welche eigentlich aus 4 Divisionen beständen, aber wegen der Entsendungen gewöhnlich nur 3 zählen, die sich sogar oft auf 2 vermindern würden, wogegen der entgegengesetzte Flügel, durch einen Theil der Reserve verstärkt, his zur Höhe von 5 Divisionen anwachsen könnte.

Derselhe würde also eine solche Verschiedenheit zeigen, dass der Feind niemals sicher die wirkliche Stärke der Theile des Schlachtenkörpers, welche er vor sich hätte, in Erfahrung bringen könnte. 19.

Ea würde durch dieses Mittel necht Einheitlichkeit in die Marschbefehle der Generalstähe, grosse Leichtigkeit in die täglichen Befehlsausfertigungen gebracht werden, und dennoch nicht eine Regelmäßigkeit, welche dem Feinde Fingeregieg gübe, was ihm gegenüber stände. Aber ich hemerke, daß ich nich in eine Richtung vertieft habe, welche ich garnicht hätte verfolgen sollen. Es ist Sache der Regierungen, diese Fragen nach sorgfältiger Prüfung zu entscheiden, und müssen sie zum Gegenstande einer Unterweisung für dem Generalstah gemacht werden — einer Unterweisung im Uehrigen, welche nicht dazu bestimmt wire, dem Feldhern Fesseh anzulegen. Dieser must stets berechtigt sein, die Vertheilung seiner Kräfte nach seinen Gesichtspunkten und nach der Ausschunng seiner Unterweisungen zu regeln.

eilögen nun aber die Stärke und die Zahl der Untereinbeiten der Armee sein welche sie wollen, so wird die Eintheilung in Armeecorps jedenfalls lange der gewöhnliche Typus der Organisation der Heere der großen festländischen Mächte bleihen, und hierasch muß die Schlachtordnung berechnet sein.

Wenn die Vertheilung der Truppen des ößeren hiernach verschieden sein wird, so wird die Schlachtline auch Aenderungen erleiden, welche aus der Stellung der Reserven und der den Infanteriscorps beigegebenen leichten Reiterei abzuleiten sind.<sup>49</sup>) Ebemals setzte sie sich gewöhnlich aus zwei Treffen zusammen mit einer oder mehreren Reserven. Aber in den letzten Zeiten, wurden die europäischen Massen so bedeutend, dats die Armeorps, in sich selbst in 2 Linnie formirt, und eins hinter dem anderen augestellt, 4 Linien hildeten. Da die Reservecorps ebenfalls derart formirt waren, so ergaben sich häufig darans 6 Länien Infanterie und nehrere der Reiterei. Eine Form, welche vielleicht gut für eine vorläufige Aufstellung, aber zu tief für den Kampf selbst ist.

Wie dem auch sei, die klassische Form — wenn man ihr diesen Namen geben darf — ist für die Infanterie noch heute die in zwei Treffen. Die geringere oder größere Ausdehnung des Schlachtfeldes, und die Stürke der

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Die Darlegung ist etwas einseitig. Rekognossirungen k\u00f6nnen sehver feststellen, ob da oder dort ein Corps von 4-5 Divisionen oder zwei Corps zu 2 und 3 Divisionen liegen. Jomini hat selbst an anderer Stelle nachgewiesen, wie unzuverl\u00e4ssig oft Kundsehalternachrichten sind. Nur aus obigen G\u00fcruden oslche Verseibungen anzuvorden, d\u00e4fre dem doch etwas weit gegr\u00e4ffen sein.

solche Verschiebungen anzuordnen, dürfte denn doch etwas weit gegriffen sein.

19 Man ernnere sich hierbei des von Jomini gemachten Unterschiedes zwischen Schlachtordnung und Schlachtlinie.

Armeen können wohl hin und wieder eine tiefere Formation rechtfcrtigen, aber das wird immer nur für einen Ausnahmefall, für einen Gewaltstoß (coup de collier) begründet sein, denn die Ordnung in zwei Treffen — die Reserven nicht in Rechnung gezogen — scheint genug Festigkeit und zugleich eine genügende Kraftentwickelung zu besitzen, und kann daher als die passendste betrachtet werden. <sup>18</sup>)

Wenn die Armee eine ständige Avantgarde besitzt, so kann dieses Corps ebenfulls vor die Schlachtlinie gesehoben, oder zur Verstärkung der Reserve zurückgezogen werden; aber wie wir sehon andemorts gesagt haben, gesehieht dies, in Betracht der jetzigen Formen und der Art und Weise die Mirsche einzurüchten, sehr seltem.

Jeder Flügel der Armee hat seine besondere Avantgarde, und die des Schlachtenkörpers wird gans selbstverstüdlich das an der Spitze marschiende Armeecorps stellen. Sobald man dem Feinde gegenüber tritt, werden die gestellten Heerestheile (die Avantgarden) ihren Platz in der gewöhnlichen Schlachtordnung wieder einnehmen:<sup>19</sup>)

Oft werden sogar die Reitereireserven sich fast gänzlich bei der Avantgarde befinden, was nicht hindert, daß sie, wenn die Schlacht entbrennt, die Stelle wieder einnehmen, die ihnen ursprünglich, sei es nun durch die Natur des Geländes, sei es durch die Absichten des Feldherrn, angewiesen ist.

Nach unseren Auseinandersetzungen werden unsere Leser sich versichert halten, daß die Irrhähmer, denen man seit der Wiedergebrutt der Kriegskunst, und der Erfindung des Pulvers bis zur französischen Revolution gehuldigt hatte, durch die gegenwärtigen Einrichtungen vielfach aufgegeben worden sind, und daß man, un die von Peter dem Großen, Ludwig XIV. und Priedrich II. geführten Kriege richtig beurtheilen zu können, man sich nothwendigerweise in das zu librer Zeit herrschende System vertiefen muß.

Gleichwohl kaun ein Theil der alten Methoden noch benutzt werden. Ist z. B. die Stellung der Kavallerie auf den Flügeln nicht mehr eine Grundregel, so kann sie für Arneen von 50--60 000 Mann gut sein, besonders wenn das Centrum sich in einem für diese Waffe minder passenden Gellände berindet, als einer der Flügel. Es ist jetzt allgemein üblich, eine oder zwei Brigaden leichter Reiterei jedem Infanteriecorps beizugeben. Die des Centrums wird man mit Vortheil hinter die Linie stellen, die der Flügel auf die Flanken. Hat man zahreiche Reserven dieser Waffe, so kann man vortheilhaft 3 Corps daraus bilden, eins als Reserve für das Centrum, zwei für die Flügel. Ist dies nicht der Fall, so kann man eine Reserve dieser Waffe

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In jetziger Zeit ist man für die Gefechtsordnung der Infanterie mehr zu der Aufstellung in deri Treffen übergegangen. Eine Brigade steht gewöhnlich in drei Treffen, die Bataillone abnam weiter in zwei kleinen Treffen, in sich ergeliedert. Ist ein Bataillon sehnkändig, nöcht es gewöhnlich in deri Treffen. Der Schaussen der Aufstellung gegen die Plankirungen des Peindes zu schützen.

<sup>16)</sup> Dies wird wohl damals schon nur dann möglich gewesen sein, wenn die Gefechtslage nicht der Avantgarde gebot, eine besondere Aufgabe zu lösen.

in zwei Kolonnen haben, die eine da, wo das Centrum mit dem rechten Flügel zusammenstöfst, die andere hinter der Intervalle zwischen dem Centrum und dem linken Flügel. Diese Kolonnen könnten auf diese Art mit gleicher Leichtigkeit allen bedrohten Punkten der Linie zu Hülfe eilen.

Die heut zu Tage viel beweglichere Artillerie wird wohl wie ebemals auf der ganzen Front vertheitt, da jede Division die ihrige hat; doch ist zu bemerken, dafs, da ihre Organisation sich vervollkommet hat, man sie nach dem Bedürfnifs aufstellen kann. Uebrigens giebt es wenige positive Regel über die Verthellung der Artillerie; wer würde z. B. auzuräthen wagen, eine Lücke in einer Schlachtlinie durch das Auffahren von 100 Geschlitzen in einer einzigen Batterie, und weit vor der ganzen Linie, auszufüllen, wie Napoleon es mit so großem Erfolge bei Wagram that?<sup>17</sup>) Da wir nicht alle Einzelnbeiten dieser Waffe berühren können, so wollen wir uns darauf beschränken zu sagen:

 Dass die reitende Artillerie in ein Gelände gestellt werden muss, wo sie sich in jedem Sinne bewegen kann.

2) Das die Fufs-Artillerie, besonders das schwere Geschütz hingegen besser auf einen Punkt gestellt wird, wo sie von Gräben oder Hecken gedeckt und sicher vor einem plötzlichen Angriff der Reiterei ist. Ich will nicht erst anführen, was jeder junge Offizier wissen mufs, daß, um dem Geschütz seine größte Wirksamkeit zu erhalten, man es nicht auf zu stelle Höben stellen darf, sondern auf ebenen Doden oder glaciastrige Büschungen.

3) Wird auch die reitende Artillerie vornehmlich der Kavallerie beigegeben, so ist es doch gut, wenn jedes Armeeoorps auch die seinige hat, um sehnell einen wichtigen zu besetzenden Punkt zu gewinnen. Aufserdem gebört auch in die Reserveartillerie reitende, um mit Geschütz sehneller einem bedrohten Punkte Hilfe bringen zu können. General Benningsen hatte bei Ellau Ursache, sich Glück zu wünschen, daß er 60 leichte Stücke bei der Reserve hatte; dem sie leisteten ihm wichtige Dienste, als seine Linie zwischen dem Centrum und dem linken Flägel durchbrochen wurde.

4) Ist man in der Vertheidigung, so ist es zweckmißtig, einen Theil der sehweren Batterien in der Front zu haben, statt sie in Reserve zu halten, weil es darauf ankommt, den Feind aus möglichster Ferne zu beschießen, um die Heftigkeit seines Angriffs aufzuhalten und Verwirrung in seinen Kolomen zu verbreiten.

5) In demselben Palle, nämlich der Vertheidigung, erscheint es angemossen, daß die Artillerie, von der Beserve abgeschen, gleichmäßig auf der gauzen Linie vertheilt wird, da man das nämliche Interesse hat, den Feind von allen Punkten fern zu halten. Dies ist indessen nicht buchstählich zu verstehen, denm die Beschaffenbeit des Geländes und die Absichten des Feindes können zur Massirung der Artillerie auf einem Flügel oder in der Mitte führen.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Gerade diese Taktik hahen wir 1870/71 sehr oft in's Werk gesetzt. Freilich nicht ohne Gefahren — Verneville, Artillerie des 9. Corps —; Indefs ist damit nicht gesagt, dafs dies in künftigen Kriegen ebenso glückliche Ergebnisse hahen mülste.

6) Im Angriff kann es ebenfalls sehr vortheilhaft sein, eine starke Masse Artillerie gegen einen entscheidenden Punkt zu vereinigen, um in die feindliche Linie eine Bresche zu schiefsen, welche den großen Angriff, von dem das Geschiek des Tages abhängt, zu erleichtern im Stande ist.

Nachdem wir hier nur von der Vertheilung der Artillerie gesprochen

haben, werden wir später ihre Verwendung behandeln.

#### Artikel 44.

### Von der Formation und Verwendung der Infanterie.

Die Infanterie ist unstreitig die wichtigste Waffe, da sie vier Fünftheile einer Armee ausmacht, und sie ist es, welche die Stellungen erobert oder vertheidigt. Muß man aber anerkennen, daß sie nichst der Fühigkeit des Generals das erste Werkzeug des Sieges ist, so muß man doch auch gestehen, daß sie in der Kavallerie und Artillerie mischtige Stittene findet, und daß sie ohne deren Hülfe oft sehr übel daran wäre und nur halbe Erfolge davontragen würde.

Wir wollen hier nicht den alten Streit über die dinne und tiefe Stellung wieder hervorrufen, obwohl die Frage, welche man entschieden glanbte, noch lange nicht erschöpft und in einen ganz klaren Gesichtspunkt gestellt ist.

Der spanische Krieg und die Schlacht bei Waterloo haben den Streit über den Vortheil des Feuers und der dinnen Stellung, über den Stofs der Angriffskolonnen und der tiefen Stellung erneuert; wir werden weiter unten sagen. was wir davon denken.

"O' or Allem aber keine Miføverständnissel es handelt sich heut zu Tage nicht mehr darum, ob Lloyd Recht, hatte, der Infanterie ein viertes mit Piken bewaffnetes Glied zu geben, um den Stoß des Angriffs zu verstärken, oder in der Verthedigung einen größern Widerstand zu leisten. Jeder erharnen Soldat bekennt in jetziger Zeit, daße man sehon Mihe genug hat, Bataillone in drei gedrängten Gliedern mit Ordnung zu bewegen, und daße ein viertes Glied dies noch erschweren wirde, ohne die Kraft im geringsten zu vermehren. Es ist zu verwundern, daß Lloyd, der den Krieg kannte, auf diese materielle Stärke solches Gewicht legte, denn man geräth sehr selten dermäßen an einander, daß die mechanische Ueberlegenheit auf die Probe gestellt wird, und kehren drei Glieder den Rücken, so wird das vierte se nicht zurückhalten.

Diese Vermehrung von einem Gliede vermindert in der Vertheidigung die Front und das Feuer, während sie im Angriff nicht die Beweglichseit und Stöcksarft giebt, welche die Vortheile der Angriffskolonen sind. Man kann selbst behaupten, daß dadurch diese Stofskraft geringer wird, denn es ist sehwerer, 800 Mann in Linie mit vier vollen Gliedern als mit dreien zu bewegen, obgleich die Länge der Froat um ein Viertheil geringer ist. Die Schwierigkeit, welche die Zusammenpressung der beiden mittelsten Glieder verursacht, überwiegt bei Weltem diesen unbedeutenden Unterschied.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dem kann widersprochen werden. Man könnte sehr wohl einen etwas größeren Abstand nehmen, der diesen Uebelstand ausgliche.

| (Eine Division zu 12 Bataillonen vorausgesetzt.)                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fig. 1.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 2. 4 Regimenter zn je 3 Ratalllonen. — 1 in Linie, 2 in<br>Kolennen. — Formirt man die Kolennen neben den entw. Ratallionen,<br>so lat die Regimentsfront 2 Divisionen breitler. |
| Kolonnen. — Formitt man die Kolonnen neden den entw. Satalitonen,<br>so ist die Regimentsfront 2 Divisionen breiter.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 4.                                                                                                                                                                               |
| Dieseiben Bataillone in 2 Brigaden.                                                                                                                                                   |
| Fig. 3. 10 entw. Bataillone hinter-                                                                                                                                                   |
| einander. In jeder Flanke<br>1 Bataillon in Beihen,                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 5.  12 Bataillone in Angriffskolonnen, Dieselben Bataillone zu 2 Glieden formirt, das 3. Giled (4. Division) als Schützen.                                                       |
| mit Schützen in den Intervallen                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 7.                                                                                                                                                                               |
| Die Division in Karrees, schachbrettförmig<br>hintereinander.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| W- A                                                                                                                                                                                  |
| Fig. 8. Dieselbe Division in langen Bataillons-Karross.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| - ·                                                                                                                                                                                   |
| Fig. 9. Disselbe Division in farress ru je 3 Batail-<br>lomen.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 10.<br>Kavallerie-Division von                                                                                                                                                   |
| 5 Regimentern.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       |
| Die Karroes können anch in nicht maskirten<br>Staffeln stehen                                                                                                                         |
| OPERATE SPORT                                                                                                                                                                         |

Verschiedene Gefechtsformen.

Was das von Lloyd vorgeschlagene Mittel hetrifft, den Uebelstand der Frontverkürzung zu vermindern, so ist es so ahgeschmackt, daß man nicht begreift, wie ein Mann von Geist auf so etwas verfallen konnte. Er will 20 Bataillone entwickeln, indem er zwischen je zweien 75 Toisen Raum läßt, d. h. eine Intervalle, die ihrer Front gleich kommt. Man kann sich vorstellen, was aus diesen ganz getrennten und durch einen so großen Zwischenraum ahgesonderten Bataillonen werden würde, die zwanzig Lücken zwischen sich lassen, durch welche die Kavallerie in starken Kolonnen dringen, sie in die Flanke nehmen, und wie Spreu vor dem Winde fortfegen könnte.

Die Streitfrage, sagten wir, hetrifft nicht mehr die Vermehrung der Gliederzahl einer Linie, sondern es ist nur zu entscheiden, ob letztere aus entwickelten Bataillonen hestehen soll, die nur das Feger anwenden, oder aus Angriffskolonnen, jede aus einem Bataillon nach der Mitte formirt, die durch ihre nachdrückliche Stoßkraft wirken,19)

Ich will die Hauptgesichtspunkte, welche die Frage darbietet, kurz zusammenfassen.

Es giebt eigentlich nur fünf Arten, die Truppen zum Gefecht zu formiren: 1) in Tirailleurs:

- 2) in Linie aufmarschirt:
- 3) in Bataillonskolonnen nach der Mitte;
- 4) in tiefen Massen;
- 5) in kleinen Vierecken.

Die Schützen sind eine Zugabe, denn sie sollen nur die eigentliche Linie mit Benutzung des Geländes decken, den Marsch der Kolonnen heschützen, die Intervallen hesetzen, oder die Zugänge eines Postens vertheidigen.

Die verschiedenen Formationen für das Gefecht sind also nur auf vier zurückzuführen:

Die Linie in 3 Gliedern; die halb-tiefe Ordnung, gebildet aus mehreren Bataillonen in Kolonnen auf die Mitte; die gemischte Ordnung, in welcher die Regimenter zum Theil entwickelt, zum Theil in Kolonne sind; endlich die tiefe Ordnung aus dicken Kolonnen entwickelter Bataillone und zwar eins hinter dem andern zusammengesetzt.20)

Die entwickelte Stellung in zwei Treffen mit einer Reserve ist allgemein gebräuchlich; sie passt für die Vertheidigung. Diese entwickelten Linien können zusammenhängend, schachhrettartig, oder staffelförmig gehildet sein.

Die Stellung, in welcher jedes Bataillon eines Treffens sich in Angriffskolonnen nach der Mitte formirt hefindet, ist koncentrirter; sie ist gewissermaßen eine Linie aus kleinen Kolonnen. (Siehe Fig. 5.)

Da nach dem jetzigen Reglement das Bataillon vier Divisionen\*) zu

<sup>19)</sup> Hier ist eine Aufzählung verschiedener älterer taktischer Schriftsteller, welche für und gegen die tiefe Ordnung geschrieben, fortgelassen.

<sup>20)</sup> Es ist historisch sehr interessant, diese in der Napoleonischen Zeit sämmtlich angewendeten Kolonnon einmal genau zu betrachten. Unsere bis 1870 noch reglementarische Brigademasse war ein Ueberbleibsel aus jener Zeit.

<sup>\*)</sup> Das Wort Division, welches sowohl gebraucht wird, um vier oder fünf Regimenter auszudrücken, als um zwei Züge eines und desselben Bataillons zu

drei Gliedern hat, so würde diese Kolonne zwölf Glieder in der Tiefe zählen, wodurch viele Leute gar nicht zum Gebrauch ihrer Waffe künen. Um diese Uebelstände zu veringern, milste man, so oft man von der Infantorie in Angriffskolonnen Gebrauch machen wollte, sie auf zwei Glieder stellen, nur drei Divisionen jedes Bataillons hintereinander setzen, und die vierte als Schittzen in die Intervallen der Bataillone und auf den Flanken zerstreuen, mit Vorbehalt sie hinter den derie Divisionen zu sammeln, wenn die feindliche Kavallerie einen Angriff macht. (Siehe Fig. 6.) Hierdurch bekäme jedes Bataillon 200 Schitzen mehr, außer denen, welche die Verlängerung der Fornergiße, indem man das dritte Glied mit in die beiden ersten briehte. So hätte man also nur eine Tiefe von seechs Mann, und bekäme 100 Rotten in der Front und 400 Schätzen auf jede Angriffskolonne von einem Bataillon. Kraft und Bewegliebkeit wären auf diese Art vereinigt.\*)

Ein Bataillon von 800 Mann, nach der gebrüschlichen Methode in eine Kolonne von vier Divisionen formirt, hat etwa 60 Rotten in jeder Division, und da nur die erste Division ein Fener von zwei Gliedern giebt, so kann jedes so in der Schlachtlinie aufgestellte Bataillon nur 120 Schüsse geben, während es nach der vorseschlasenen Art 400 thäte.

Indem man aber Mittel aucht, das Feuer im Nothfall zu verstärken, ist es doch wichtig daran zu erinnern, daß die Angriffskolonne nicht bestimmt ist, zu schießen, und dieses Mittel für einen verzweifelten Fall aufsparen muß, denn wenn sie während des Vorgebens an zu feuern fängt, wird ihre Stoßkraft vernichtet, und der Anzriff verfehlt.

Außerdem würde diese dünnere Stellung nur gegen die Infanterie vortheilhaft sein, denn die Kolonne aus vier Abtheilungen von der Gliedern,
welche eine Art von vollem Viereek bildet, ist besser gegen die Kavallerie.
Der Erzherzog Karl befand sich bei Aspern und besonders bei Wagram gut
dabei, daß er diese letztere Formation angenommen hatte, welche ich in
meinem im Jahre 1807 bekannt gemachten Kapitel über die allgemeinen
Grundsätze des Krieges vorschlug. Bessières' brave Kavallerie vermochte
nichts gegen diese kleinen Massen.

Um der vorgeschlagenen Kolonne mehr Festigkeit zu geben, könnte man zwar die Trialleurs zurückrefn und die vierte Abhediumg wieder herstellen; man winde aber immer nur in zwei Gliedern stehen, was weit weniger Widerstandsfähigkeit gegen einen Angriff, besonders auf den Flanken, geben würde. Wollte man, um diesen Uebelstand zu heben, das Viereck bilden, so glauben viele Militärs, daße ss. aus zwei Gliedern bestehend, noch weniger Haltbarkeit haben würde als die Kolonne. Jedoch standen die englischen Vierecke bei Waterloo nur in zwei Gliedern, und trotz der heldenmüttligen Anstrengungen der französischen Reiterei wurde nur in ein einziges Batallon eingebrochen.

bezeichnen, giebt eine Verwirrung in der taktischen Sprache, welche abzuschaffen wäre. Dem Regiement allein ist dieses Recht vorbehalten. (Jominl.) \*) Bei der russischen Armee nimmt man die Schützen aus dem dritten

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bei der russischen Armee nimmt man die Schutzen aus dem dritten Gliede jedes Zuges oder jeder Division; sicherer und leichter schieme es, die ganze vierte Division dazu zu nehmen, was bequemer wäre, um sie wieder zu versammeln und in Linie zu formiren. (Jomini.)

Ich habe alle Verhältnisse des Prozesses erörtert. Es bleibt mir nur übrig darzulegen, daß, wenn man die Form in 2 Gliedern für die Angriffskolonne annehmen wollte, es sehwierig würe, die zu drei Gliedern für die Linie beizubehalten, da eine Armee nicht 2 Formationsarten haben, oder zum Mindesten nicht sie abvecheelnd an einem Gefechtstage anwenden kann. Im Uebrigen, wo wäre die europäische Armee — die Engländer ausgenommen — welche man wagen dürfte, in Linie zu zwei Gliedern zu entwickeln? Mit diesen kann man sich nur in Angriffskolonne bewegen.

Ich schließe daraus, daß das System der Russen und Preußen, die Kolonne in 4 Divisionen (Staffeln) zu drei Gliedern zu bilden, welche man im Bedüfrinisfall zum zerstreuten Gefecht verwendet, dasjenige ist, welches sich am Besten allen Lagen anpaßt; wohingegen das eben von uns besprochene nur für gewisse Fälle paist und eine doppelte Art der Rangirung erheischt.<sup>12</sup>)

Außer den beiden vorerwähnten Formationen giebt es noch eine dritte gemischte, deren sich Napoleon am Tagliamento und die Russen bei Ellau bedienten. Von ihren Regimentern zu drei Bataillonen entwickelte sich eins in erster Linie, die beiden anderen formirten sich in Kolonnen hinter dessen Flügelzigen, (Siehe Fig. 2) Die Anordnung schickt sich in der That für die angreifende Vertheidigung, denn die im ersten Treffen entwickelten Truppen widerstehen lange durch ein mörderisches Feuer, dessen Wirkung den Feind immer etwas erschüttert; dann können die in Kolonnen formirten Truppen durch die Intervallen hervorbrechen und sich mit Vortheil auf ihn werfen. ")

Die Stellung in zu tiefen Massen (Fig. 3) ist gewiß die am venigsten zweckmäßige. Man hat in den letzten Kriegen Dirisionen von zwölf entwickelten Bataillonen gesehen, welche dicht hinter einander aufgesehlossen standen, und sechsunddreißig gedrängte und zusammengehäufte Glieder hildeten Solche Massen sind den Verwitstungen der Artillerie ausgesetzt, vermindern die Beweglichkeit und Stoßkraft, ohne der Stürke etwas zuzusetzen. Es war dies eine der Ursachen des geringen Erfolgs der Franzosen bei Waterloo. Machte Macdonald's Kolonne bei Wagram mehr Fortschritte, so bezahlte sie dieselben auch theuer, und ohne das Gelingen der Angriffs Davoust's und Oudinot's auf den linken Flügel des Erzherzogs ist es nicht wahrscheinlich,

<sup>13)</sup> Zu dieser Ueberzeugung war Jomini erst durch die Bemerkung des preufsischen Major von Wagner zu seinem ersten "Analytischen Abrifa" gekommen. Die Darlegung dieser Einzeinheiten und deren Begründung gelingt ihm weuiger gut, und ist der Schlaft nicht unberechtigt, dals Jomini zu dieser male stets in zwei Gliedern kimpfte, nicht gauz genau erkunnt hatte. Dies hatte auch eines Schwierigkeiten, weil ja dieselbe die Aufstellung zu drei Gliedern ebenfalls besafs — wie ja heute noch, wenn auch nicht mehr in dieser Ausdehnung – und daher ein Erkenen der eigentlichen Gefechtsform nicht leicht war. Dafa das dritte Glied der Linienform mehr Festigkeit verfelnen der Wenter der Voraussetzung, die durch alle späterne Ereglüsse wißertigt wurde.

<sup>22)</sup> Hier ist ein Vorschlag zur Verbesserung dieser Form fortgelassen.

daß sie sich siegreich aus der Lage gezogen hätte, worin sie sich einen

Augenblick lang versetzt sah.

Entschließt man sich, es mit einer solchen Masse zu wagen, so muß man wenigstens Sorge tragen, auf jeder Flanke ein Bataillon in Reihen zu lassen, damit wenn der Feind diese Flanken mit Macht angriffe, die Kolonne nicht Halt zu machen genöthigt wire. (Siehe Fig 3) Geschützt durch diese Bataillone, welche dem Feinde die Stirn bieten, wird sie wenigstens hiren Marsch bis zu dem ihr angewiesenen Ziel fortsetzen können; sonst aber wird diese unbehültlische Masse durch konvergirendes Feuer, dem sie nicht einmal eine verhältnismäßige Stoßkraft entgegenzusetzen hat, niedergeschmettert und in Unordnung gebracht werden, wie die Kolonne von Fontenor, oder zersprengt wie die Maccolonische Phalanx durch Paulus Emilius.

Die Vierecke sind gut in der Ebene und gegen einen an Reiterei überlegen Feind. Vormals machte man sie sehr groß, es ist aber anerkannt, daß das Regiments-Viereck für die Vertheidigung, und das Bartaillons-Viereck für den Angriff das beste ist. Nach den Umständen kann man beide als vollkommene oder lange Vierecke bilden, letzteres um größere Front und mehr Feuer auf der Seite zu haben. von der man den Feind erwardet. Siehe

Fig. 7, 8 und 9.)

Ein Regiment von drei Bataillonen kann leicht ein langes Viereck bilden, indem das mittlere Bataillon gebrochen wird, und die Hälfte davon rechts, die andere links schwenkt.

In den Türkenkriegen bediente man sich fast ausschliefslich der Viereck, weil die Feindseligkeiten in den weiten Ebenen Bessarabien's, der Moldau oder Wallachei Statt fanden, und die Türken eine unermeßliche Kavallerie hatten, Gehen aber die Operationen im Balkan oder jenseits vor sich, und macht ihre Lehnsreiterel einer nach europäischer Weise organisitren Waffe Platz, so wird die Wichtigkeit der Vierecke sich vermindern, und die russische

Infanterie wird ihre ganze Ueberlegenheit in Rumelien zeigen.

Wie dem auch set, so scheimt die Stellung in Vierecken, Regiments- oder Bataillonsweise, zu jeder Art von Angriff zweckmäßig, sobald man nicht an Kavallerie überlegen ist, und auf ebenem, den Reiter-Angriffen des Feindes günstigem Boden manövrirt. Das lange Viereck, besonders wenn es auf ein Bataillon von 8 Zügen angewendet wird, deren drei in Front und einer auf jeder Seite marschiren würden, wäre besser zur Ausführung eines Angriffs als ein entwickeltes Bataillon; es wäre minder gut als die oben vorgeschlagene Kolonne, würde aber weniger schwanken und mehr Stoßkraft haben, als wenn es in entwickelter Linie marschirte; es hätte außerdem den Vortheil, gegen die Kavallerie in Bereitschaft zu eine.

Es dürfte sich nicht wohl behaupten lassen, dals jede dieser Formationen im mer gut oder im mer schlecht sei; man wird aber wenigstens zugeben, daße se sien unstrettige Regel ist, für den Angriff eine Ordnung zu haen, welche Beweglichkeit, Festigkeit und Stofskraft vereinigt, während es für die Vertheidigung der Festigkeit, verbunden mit der besten Entwickelung des Feuers, bedarf.

Dies festgestellt, wird noch zu entscheiden übrig bleiben, ob die tapfer-

sten Truppen, zum Angriff in Kolonnen formirt und so der Anwendung des Feuers beraubt, lange gegen entwickelte Truppen Stand halten würden, welche ihnen 20 000 Schüsse auf ein Mal und binnen fünf Minuten 2—300 000 entgegen schicken könnten.

In den letzten Kriegen hat man oftmals russische, französische und preußische Kolonnen, Stellungen mit dem Gewehr im Arm erobern sehen, ohne einen Schuß zu thun. Das ist der Triumph der Stoßkraft und der moralischen Kraft, welcher der Kolonne innewohnt; aber gegen das möreische Peuer und das kalte Blut der englischen Infanterie haben die Kolonnen bei Talavern, bei Bussco, bei Fuente di Honor, bei Albuera, nicht denselben Erfolg gehabt, noch weniger bei Waterloo.

Dennoch wäre es unvorsichtig daraus zu schließen, daß dieses Ergebniß den Ausschlag zu Gunsten der dünnen Stellung und des Feuers gebe; denn wenn die Franzosen sich bei allen diesen Treffen in zu tiefen Massen zusammenhäuften, wie ich es mehr als einmal mit meinen eigenen Augen gesehen habe, so ist es nicht zu verwundern, dass ungeheure Kolonnen aus entwickelten und schwankenden Bataillonen formirt, durch mörderisches Feuer in Front und Flanke beschossen, und von allen Seiten angefallen, das oben angeführte Schicksal hatten. Würde aber dasselbe Ergebnis bei Angriffskolonnen eingetreten sein, deren jede aus einem einzigen, dem Reglement gemäß auf die Mitte gebildeten Bataillon bestanden hätte? Das glaube ich nicht, und um von der entschiedenen Ueberlegenheit der dünnen Stellung oder des Feuers über die tiefe oder mit Stoßkraft versehene Stellung zu urtheilen, müßte man zu wiederholten Malen sehen, was einer entwickelten Linie begegnen würde, die durch einen dergestalt formirten Feind unerschrock en angegriffen würde. (Siehe Fig. 6.) Was mich betrifft, so habe ich in allen Gefechten, wo ich mich befunden habe, diese Kolonnen die Oberhand behalten sehen.

Ist es übrigens wohl so leicht, zum Angriff einer Stellung eine anderer Ordnung auffranden? Ist es möglich eine lange Linie entwickelt und feuernd vorwärts zu führen? Ich glaube, jedermann wird diese Fragen verneinen. Wenn man 20-30 Bataillone in Linie entwickelt vorführen wollte, um durch Peloton- oder Gliederfeuer eine wohl verthedigte Stellung zu nehmen, so würde man in Unordnung wie eine Heerde Schafe oder vielleicht niemals dort ankommen.

Was muss man aus Allem, was wir gesagt haben, schließen?

- Dass die tiefe Ordnung gefährlich, die halbtiefe vortrefflich ist.
- 2) Daß die Angriffskolonne, Bataillonsweise gebildet, die beste Ordnung zur Wegnahme einer Stellung ist, daß man aber so viel wie möglich ihre Tiefe mindern muß, um mehr Peuer entwickeln zu können und die Wirkung des feindlichen zu verringern. Auferdem ist es zweckmäßig, sie durch viele Schützen zu decken und durch Kavallerie zu unterstützen.
- Dafs die beste Ordnung zur Vertheidigung darin besteht, das erste Treffen entwickelt und das zweite in Kolonnen zu halten.
- 4) Dass eine wie die andere dieser Ordnungen den Sieg davon tragen kann, je nach dem Talent des Feldherrn, seine Kräfte zur rechten Zeit zu

gebrauchen, wie schon bei Gelegenheit der Initiative im 16. und 30. Artikel gesagt worden ist,

Und in der That haben seit Abfassung dieses Kapitels so viele neue Erfindungen in der Kunst die Menschen zu vernichten, stattgefunden, daß man hieraus wohl Gründe für die stärkere Anwendung der entwickelten Linien selbst für den Angriff herholen könnte.<sup>25</sup>)

Dennoch ist es stets schwierig im Voraus Lehren aufzustellen, welche man allein von der Efrährung erwarten kann. Dean trotz dieser Raketen betterien, der Shrapnells und selbst der Gewehre von Perkins, weiß ob doch noch immer keine bessere Ordnung, um die Infanterie zum Kampf zu führen als die Batzillonakolonne.<sup>40</sup>

Vielleicht könnte man daran denken der Infanterie die Helme und Panzer des 14. Jahrhunderts zurückzugeben, bevor man sie in entwickelter Linie auf den Feind würfe.

Wenn man sich aber bestimmt entschlösse, zu diesem System der Linien zurückzukehren, so müßte man wenigstens nicht in ganz zusammenhängenden Linien vorrücken, sondern entweder in Kolumen mit Abständen, weiche sich entwickeln, so bald sie die feindliche Stellung erreichen, oder in schachbrett-artig gebrochenen Linien. Alle diese Ordnungen aber haben Angesichts eines entschlossenen Gegners ihr Bedenkliches. Indessen wird, wie sehon bemerkt, ein geschickter General, nach Umständen und nach den Oertlichkeiten. beide Ordnungen anzwenden verstehen.

Wenn die Erfahrung mich seit lange gelehrt hat, daß eine der schwierigsten Aufgaben der Taktik darin besteht, die beste Form zu finden, um die Truppen in das Gefecht zu führen, so habe ich trotzelen anerkannt, daß man diese Aufgabe in absoluter Art und Weise und durch ein System ausschließlich nicht läsen kann.

Zuerst ist die Natur der Gegenden wesentlich verschieden. Es giebt deren, wo man mit 200 000 Mann entwickelt manövriren kann, wie in der Champagne, und andere wie Italien, die Schweiz, das Rheinthal, die Hälfte von Ungarn, wo man mit Mühe eine Division von 10 000 Mann zu entfalten vermag. Die Ausbildungsstufe der Truppen in den Manövern, ihre Bewaffung, ihr nationaler Charakter können ebenfalls Einfußs auf die Formen haben.

Dank der großen Mannszucht der russischen Infanterie ist es möglich, sie in langen Linien zu bewegen und zwar mit Ordnung und Zusammenhang, ein System, welches, glaube ich, unmöglich bei Franzosen und Preußen anzuwenden wire. <sup>29</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Also nicht erst die Feststellung der Trefferreihen und Procente der Schuisresultate wie der Gestalt der Garben haben diesen Gedanken hervorgerufen.
<sup>44</sup>) Nur der Shrapnellschuis besafs von allen diesen Erfindungen eine Zulund?

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Daße die Preußen den anderen Völkern die Lineartaktik lehren, ist Jonniu selbstverständlich bekannt, daße sie es durin zur höchsten Vollkommenheit bruchten, ebenso. Nun war allerdings die Kriegsweise geändert, und Jonniu sah in der preußischen Armee von 1537 mit ihrer Landwehr ein gannanderes Instrument als unter Friedrich. 1866 belehrte ihn (siehe Ende des Heftes), daße die Gefechteläsiphin der Preußen feststand, nur in anderer Sunderschaften.

Meine Erfahrung in diesen Dingen läßt mich Alles für möglich halten. und ich zähle mich nicht zu den Orthodoxen, welche nur einen Typus und ein System für alle Heere und alle Länder für richtig erklären.

Um sich jedoch möglichst der Lösung zu nähern, scheint mir es nöthig. nachzuforschen:

a) der besten Art sich angesichts des Feindes, aber noch außer Schußweite, zu bewegen;

b) der besten Art und Weise des Angriffs;

c) der besten Vertheidigungsordnung.

Welche Lösung man auch für diese Fragen hat, es scheint in allen Fällen angemessen, die Truppen zu üben:

1) Im Marsche in Bataillonskolonnen, um sich, wenn man es für angemessen hält, im Bereich des Gewehrfeuers zu entwickeln, oder um den Feind in Kolonne anzufallen.

2) Im Marsch mit entwickelten und zusammenhängenden Linien von 8-10 Bataillonen.

3) Im schachbrettförmigen Vorrücken entwickelter Bataillone, welche ge-

brochene und leichter bewegliche Linien darbieten als die zusammenhängenden. 4) In dem Vormarsche in Zügen, mit rechts oder links um. 20)

5) In dem Vorgehen in kleinen Vierecken, 27) sei es in einem Treffen oder schachbrettartig.

6) In Frontveränderungen, indem man diese verschiedenen Arten des Marsches anwendet.

7) In Frontveränderungen, welche durch Zugkolonnen mit ganzem Abstand ausgeführt werden, um ohne geschlossene Entwickelung (Deployement) die Front herzustellen; ein Mittel, welches geschickter als die anderen Arten ist, die Fronten zu ändern, und welches sich an alle Verhältnisse des Geländes anschmiegt.

Von allen Arten des Vormarsches ist der Abmarsch der Züge nach der Flanke der leichteste, wenn er nicht einigermaßen gefährlich wäre. In der Ebene geht er vortrefflich von Statten, in einem durchschnittenen Gelände ist er der bequemste.98)

Er hat den Nachtheil, die Linie vielfach zu brechen, aber wenn man Führer und Mannschaft daran gewöhnt, die Flügelunteroffiziere (guides de pelotons) und die Fahnenträger gut unterrichtet sind, wird man jede Verwirrung vermeiden können. Die einzige Einwendung, welche man machen kann, ist die Besorgnifs, die getrennten Züge durch ein Kavalleriehurrah überrascht zu sehen. Ich will diese Gefahr nicht beschönigen, aber man kann sie vermeiden, sei es durch gute Kavallerieaufklärung, sei es, indem man diese Ord-

während ihn 1854/55 schon belehrt haben muste, dass die russische Disziplin zu damaliger Zeit eine den Geist und die Manövrirkunst tödtende war.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) A la marche en avant par le flanc des pelotons. Natürlich kann diese Bewegung in österreichischen Doppelreihen, aber auch in Sektionen erfolgen. 27) Unter kleinen Vierecken versteht Jomini hier immer Bataillons-

<sup>28)</sup> d. h. für den Zug selbst allenfalls, nicht für das Ganze.

nung nicht zu nahe am Feinde anwendet, sondern nur um eine größere Streeke zwischen beiden Armeen zu durchecherieten. Beim geringsten Zeichen von Gefahr wird die Linic hergestellt, weil jeder Zug nur die Zeit braucht, um im Laußehritt aufzumarschiren. Jedoch nulz man, rotz aller Vorsicht, anerkemen, daß diese Bewegung nur mit sehr disziplinirten umd gut geübten Truppen angewendet werden kann, niemals aber mit Milizen oder mit 
jungen Soldaten. Ich habe sie niemals im Kriege anwenden sehen, sondern 
nur bei Manövern und bei Frontveränderungen. Man könnte sie immerlin 
einmal bei den großen Herbstmanövern versuchen. §9)

Ich habe auch den Marsch in Linien schachbrettartig anwenden seben Diese Bewegung gelang sehr gut, wohingegen die Märsche in zusammenhängenden Linien stets sehr sehlecht gingen, was besonders von den Franzosen gilt. Man wird vielleicht finden, dafs diese Märsche in Schachbrett form im Falle eines plötzlichen Reiterangriffes ebenfälls gefährlich seien. Man kömte sie indefes nur für die erste Zeit des Vormarsches, um die Ausführung zu erleichtern, anwenden. Später wirde die zweite Linie in die erste einrücken, um zum Angriff zu sehreiten. Wenn man übrigens wenig habetand zwischen den Staffen inlette sein, das Treffen im Falle eines Angriffs schnell in eine Linie zu bringen, denn man muß nicht vergessen, daß die sehachbrettartigen Staffen inlett weit Treffen bilden, sondern nur eins, welches man gebrochen hat, um die Schwankungen und die Unordung eines Marsches in zusammenhängender Linie zu vermeiden.

Die beste Form, um den Feind ernsthaft anzugreifen, ist nicht minder sehwer zu beseichnen. Von allen Versuehen, die its gesehen habe, ist mir als gelungenster ein Vorgeben von 24 Bataillonen in Kolonne nach der Mitte erschienen. Das erste Treffen nikherte sich im Sturnschritt der fehnlichen Linie und entwickelte sich auf zwei Musketenschuisweiten von derselben. Die Voltigeurcompagnie jedes Bataillons löste sich als Schützen auf, die anderen Diebern in Linie, wonzuf ein wohl genährtes Rottenfeuer begann. Das zweite Treffen folgte in Kolonne und warf sich im Sturnschritt durch die Seitenabstände der fechtenden Voltigeurcompagnie auf den Feind. 39

Dies wurde allerdings ohne Feind ausgeführt, aber es scheint, als ob nicht der doppelten Wirkung des Feuers und der Kolonne widerstehen könnte. Abgesehen von diesen Treffen in Kolonnen, giebt es noch drei andere Arten in halbtiefer Ordnung zum Angriff zu sehreiten.

Die erste ist die aus entwickelten Bataillonen und Bataillonskolonnen,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Ich will es gern glauben, daß Jomini das niemals im Kriege gesehen hat. Eben deßahlb hat er einige Worte zu viel darüber gesagt. Die Form ist eine gänzlich unpraktische. Sie wird durch unsere Compagniekolonnen jetzt vollkommen ersetzt.

S) Also unser alter durch das Reglement von 1841 geregelter Angriff in der Brigade, den man, trotz Compagnickolomentaktik, auch noch immer nach dem jetzigen deutschen Reglement ausführen kann und leider auch oft ausführen sicht. Man kunn aus den vohregehenden Steine deutlich hernaltesen, wie die sollers in Rufsland und Prankreich der Fall war, während man in Preußen sehon damals die Compagnickolomentaktik in ihren Anfängen find.

welche sich an die Flügel der ersteren anhängen. Die entwickelten Bataillone und die Kolonnenspitzen geben auf halbe Musketenschufsweite Feuer und werfen sich dann auf den Feind.

Die zweite Art ist in Linie und feuernd bis auf die halbe Musketenschweite vorzurücken und sodann die Batsillone des zweiten Treffens durch die Intervallen durchstoßen zu lassen

Die dritte ist die bereits früher und auf Figur 11 erwähnte Ordnung in Staffeln.

Die letzte Art ist, in entwickelter Ordnung vorzugehen und so lange zu feuern, bis ein Theil den Rücken kehrt, was aber als fast unausführbar erscheint.

Ich kann nicht sagen, welche von allen diesen Arten die beste sei, denn im Felde habe ich dergleichen nicht gesehen. In der That habe ich im Kriege nur entwickelte Bataillone gesehen, welche mit Zugfeuer das Gefecht begannen, woraus allmählich ein Rottenfeuer entstand, oder Kolonnen, welche stramm auf den Feind losgingen. Dieser machte entweder Kehrt, ohne den Zusammenstoß zu erwarten, oder schlug den Angriff durch sein Feuer und durch seine feste Haltung ab, oder endlich indem er selbst zum Angriff überging.\*)

Einzig und allein in Engwegen oder in Dörfern habe ich wirkliches Handgemenge zwischen Infanteriekolonnen gesehen, deren Spitzen sich mit dem Bajonnett angriffen. In geregelter Schlachtstellung habe ich dies niemals hemerkt.

Wie es nun auch mit allen diesen Erörterungen stehen mag, es wäre sehr thöricht, die ausgiebige Anwendung des Gewehrfeuers und der halbtiefen Kolonnen verwerfen zu wollen. Ein absolut richtiges System der Taktik für alle Gegenden aufstellen wollen und ohne Unterschied gegen alle Nationen, heißt eine Armee verderben. Es ist weniger die Art der Formation als die wohl angelegte Anwendung der verschiedenen Waffen, welche den Sieg verleiht. Hiervon will ich freilich die zu tiefen Kolonnen ausnehmen, welche man aus jeder Theorie verbannen sollte,

Wir schließen diese Auseinandersetzung, indem wir in Erinnerung bringen daße einer der wichtigsten Punkte der Pfluhrung der Infanterie im Gefecht darin besteht, die Truppen möglichst vor dem Geschlützfeuer zu decken, nicht indem man sie zur unrechten Zeit zurückzieht, sondern indem man die Falten des Geländes und andere Unebenheiten möglichst benutzt. Wenn man erst in das Gewehrfeuer gekommen ist, kam man nicht mehr viel mit Deckungen rechnen; will man überhaupt angerien, so muß man sofort dazu schreiten. Deckungen sind dann nur für Schützen und für Truppen in der Vertheidizung.

Häufig ist es nöthig, die Dörfer vor der Front zu vertheidigen, oder sie

<sup>51</sup>) Doch wohl nicht so ganz. Man sieht wieder aus dieser Bemerkung, daß Jomini der zerstreuten Fechtart ein sehr geringes Gewicht beilegte.

<sup>\*)</sup> Ich habe auch große Kämpfe gesehen, wo die Hälfte der Infanterie in Tirailleurschwärmen aufgelöst war, aber das gehört in den Fall, daß die fechtenden Bataillone unregelmäßiges Rottenfeuer geben. (Jomini.)<sup>23</sup>)

im Falle des Angriffes wegzunehmen. Aber man sollte sich davor hüten, eine ungehörige Wichtigkeit auf dieselben zu legen. Man sollte die berühmte Schlacht von Höchstädt nicht vergessen.

Als Marlborough und Eugen bemerkten, daß die Masse der französischen Infanterie in den Dörfern zusammengepreist war, sprengten sie das Centrum und nahmen 24 Bataillone gefangen, welche in diesen Stellungen aufgeopfert wurden.<sup>49</sup>

Aus demselben Grunde ist es nützlich, die Gebüsche und Waldstücke, deren man Meister ist, zu besetzen. Sie decken die Truppen, verbergen die Bewegungen, beschützen die Kavallerie und verhindern die des Feindes, in der Nähe derselben aufzutreten.

Der Skeptiker Clausewitz hat es nicht gescheut, den entgegengesetzten Grundsatz auszusprechen, und stellt die Vertheidigung der Wälder unter dem eigenthümlichen Vorwande, dass der Vertheidiger im Dunkeln tappt, als einen taktüschen Fehler hin.

Vielleicht durch die Ergebnisse der Schlacht bei Hohenlinden verblendet, verwechselt Clausewitz hier die Besetzung einse Holzes in der Schlachtlinie mit dem Fehler, eine ganze Armee in einen großen Wald zu werfen, ohne der Ausgünge in Front und Planken sicher zu sein. Aber man muß niemals einen Kampf gesehen haben, um die Wichtigkeit des Besitzes eines vor der Schlachtlinie liegenden Gehölzes zu verkennen. Die Rolle, welche der Park von Hougomont in der Schlacht bei Waterloo spielte, ist ein großes Beispiel des Einflusses, den ein gut gewählter und vertheidigter Posten in einem Kampfe haben kann. Indem er dieses Paradoxon in die Welt saudte, hatte Herr von Clausewitz die Bedeutung der Gehölze in den Schlachten bei Hochkirch und Kollin vergessen.

Aber wir haben uns schon zu viel in das Kapitel von der Infanterie vertieft und es ist Zeit von den anderen Waffen zu sprechen.25)

Durch das ganze Kapitel zieht sich, wie dies in den damaligen Anschau-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Dieses Beispiel paßst auf die Neuzeit nicht mehr. Hätten die 24 französischen Bataillone zu tirailliren verstanden, so wäre den Verbündeten die Wegnahme wohl sehwer geworden.

<sup>&</sup>quot;as) Clausewitz hat in Theil Z. Kapitel 21 des Werkes "Vom Kriege" keineswegs ein Prandoxon ausgesprochen. Im Ganzen und Großen spricht er sich — indem er große unwegsame Waldungen von zwar ausgebreiteten, aber lichtem und von weiten Wegen durchschnittenen Geblözen unterschiedt — dafür aus, die lettsteren, wenn möglich, nicht vor der Front zu lassen. Thäte der Verheidliger dies, ließe er eine Waldgegend vor sich, so würde er wie ein Blinder gegen einen Sehenden fechten. Clausewitz stellt sich hier mehr auf den großen tattstechen Standpunkt, wie dies in seinem Werke, v'om Kriege, wo er von Taktik spricht, stets der Fall ist. Jomini ist im Kapitel, Infanterie", also in der Einzelnheit. Zuegeben misk werden, daf Clausewitz allerdings den Vorheil besetzter Gelöße elwas prodiktisch verwirt. Es ist dies eine Streitfrage, die auch Einzelnheit. Zuegeben misk wülder auch aus der neueren Kriegegeschiebt anführen, wie dem Wald von Benatek gegen die österrichisiehen Anordnungen vom 3. Juli 1856. Ich habe dem Standpunkt immer festgehalten, daß sowhol Dorfals Waldgeßechte oft nicht zu vermeiden sind, daß daher die Infanterie in denselben gesehult sein muße und sie nicht zu sehenen brancht.

## Artikel 45. Von der Reiterel.

Die Formation der Reiterei war beinahe denselben Erörterungen wie die der Infanterie und somit fast denselben Schwankungen unterworfen, und auch der Graf Bismark hat sie mit seiner vielfach überschätzten Abbandlung nicht gefördert. Da man über den Gebrauch der Reiterei ebenso wenig mis Reine gekommen ist, so werde ich mir erlauben, meine Gedanken über diesen Gegenstand der Eutscheidung der Generale zu unterwerfen, welche sie zu führen geübt sind.

Der Gebrauch, welchen ein General von der Kavallerie machen soll, hängt natürlich zum Theil von ihrer Stärke im Verhältniß zu der des Peindes und von den Eigenschaften seiner Truppe ab. Welche Aenderungen jedoch dieser Unterschied hervorbringen möge, eine schwächere, aber wohlgeführte Kavallerie kann immer Gelegenheit finden, große Dinge auszurichten, weil der Augenblick bei Verwendung dieser Waffe entscheiden ist.

Das Zahlenverhältnife zwischen Kavallerie und Infanterie hat viel gewechselt; es hängt dies mit von der natürlichen Anlage der Nationen ah, deren Leute sich mehr oder minder zu guten Reitern eignen; der Ueberflus an Pferden und ihre Beschaffenheit haben auch einen gewissen Einflus darauf. In den Revolutionskriegen leistet die französische Reiterei, objelich zerrüttet und weit schwächer als die österreichische, treffliche Dienste. Im Jahre 1796 sah ich bei der Rheinarmee, was man hochtrabend die Reserverkavallerie nannte, welche kaum eine schwache Brigade (1500 Pferde) betrug. Zehn Jahre nachher habe ich dieselben Reserver. 15—20 000 Pferde stark gesehen, so sehr hatten die Begriffe und die Mittel sich verändert.

Als allgemeinen Satz kann man annehmen, daß bei einer Armee im Felde ein Sechstheil der Stärke aus Truppen zu Pferde bestehen moß, in Gebirgsländern ist ein Zehntheil hinreichend. Der Hauptvorzug der Reiterei besteht in ihrer Beweglichkeit und Geschwindigkeit, man könnte sogar hinzufügen, in ihren Ungestäm.

Wie wichtig die Kavallerie ist, so kann sie doch für sich allein, ohne Beistand von Infanterie, keine Stellung vertheidigen. Ihr Hauptzweck ist, den Sieg vorzubereiten oder zu vollenden, ihn zu vervollständigen, indem sie

ungen begründet, der Gedanke des geschlossenen Gefechts. Die Schützen sind eine Zuthat. — Ich habe schon an einzelnen Stellen auf die Verschiedenheiten der jetzigen Infanterietaktik mit der hier geschilderten bingewiesen und glaube für denjenigen, der sich die jetzige Fechtweise und die Wirkung des neuesten Hinterladers vor Augen stellen kann, genug gethan zu baben.

Nur will ich noch darauf aufmerksam machen, daß die Wirksamkeit der Reiterei auf dem Schlachtfelde von Jomini sehr boch angeschlagen wird, und daß dies einen fortwährenden Einfluß auf seine Vorschläge für die Formen der Infanterie hat.

Jomini verfocht damals die Bataillonskolonne gegen die ungeheuern Massirungen, wie sie unter Napoleon oft üblich, später in Rufsland unter Nikolaus sehr beliebt waren. Er stand damit etwa auf demselben Standpunkt, den wir Neueren mit der Compagniekolonne gegen die Kolonne nach der Mitte vertreten haben.

Gefangene macht und Trophiën erobert, den Feind zu verfolgen, einem bedrohten Punkt schnell Hülfe zu bringen, in die erschitterte Infanterie einzubrechen, endlich den Rückzug der Infanterie und Kavallerie zu decken. Defshalb erlangt eine Armee, der es an Kavallerie mangelt, selten große Erfolge md findet beim Rückzuge so große Schwierigkeiten.

Die passendste Art, um die Reiterei eingreifen zu lassen, hängt von dem Blick des Führers, dem Schlachtplan, den Maßregeln des Feindes ab — und

wir wollen daher hier nur die wichtigsten Züge zeichnen.

Es ist anerkannt, daß ein allgemeiner Kavallerieangriff gegen eine Linie in guter Ordnung nicht mit Erfolg versucht werden kann, wenn er nicht wenigstens in gewisser Entfernung von Infanterie und Artillerie unterstützt wird. Man hat bei Waterloo gesehen, was es der französischen Kavallerie kostete, gegen diese Regel gehandelt zu haben, und Friedrich's des Großen Reiterei erfitt dasselbe Schicksal bei Kunerwädorf.

Man kann sich jedoch bewogen finden, die Kavallerie allein augreifen zu lassen, aber in der Regel wird ein Angriff derselben auf eine Infanterielinie, welche sehon mit der gegnerischen Infanterie im Kampf begriffen ist, die meisten Vortheile versprechen. Die Schlachten bei Marengo, Eilau, Borodino und zehn andere haben es bewiesen.

In einem Falle jedoch hat die Kavallerie eine entschiedene Ueberlegenheit über die Infanterie, nümlich wenn Schlagregen oder Schneegestöber die Waffen der letzteren nüfst und sie ihres Feuers beraubt. Angereau's Corps machte diese schreckliche Erfahrung bei Eilau, und der linke Flügel der Oesterreicher hatte bei Dresden dasselbe Schicksal.<sup>10</sup>)

Man führt dergleichen Angriffe auch gegen Infanterie aus, wenn man sie sehon durch lebhaftes Geschützfener oder auf irgend eine andere Art hat mithe machen können. Einer der merkwittigsten Angriffe dieser Art, deren Andenken die Geschichte aufbewahrt hat, ist der der preußischen Reiterei in der Schlacht von Hobenfriedberg. (Siehe den Feldzug von 1745, "Abhandlung über die großen Operationen.")

Man macht ferner große Angriffe, um die Batterien des Feindes wegzunehmen, und den Infanteriemassen die Mittel zu erleichtern, die feindliche Stellung zu stürmen. Die Infanterie muß aber nahe bei der Hand sein, denn ein solcher Angriff hat nur eine augenblickliche Wirkung, die man schnell benutzen muß, bevor der Feind die dabei in Unordnung kommende Kavallerie wieder zuriektreiht

Der schöne Angriff der Franzosen auf Gossa in der Schlacht bei Leipzig, am 16. Oktober, ist ein großes Beispiel dieser Art. Die bei Waterlo ausgeführten Angriffe waren bewunderungswürdig, aber sie blieben ohne Ergebnifs, weil sie nicht unterstitzt wurden. Ebenso ist der Angriff der schwachen Reiterei von Ney auf die Artillerie des Fürsten von Hohenlohe in der Schlacht bei Jena ein Beispiel, was man in solchem Falle ausrichten kann.

 $<sup>^{\</sup>rm s4})$  Die Sachlage änderte sich schon mit Einführung der Zündhütchen, von den Hinterladern gar nicht zu sprechen.

Man macht allgemeine Angriffe gegen des Feindes Kavallerie, um sie vom Schlaehtfelde zu verjagen und sich dann gegen seine Bataillone zu wenden.

Die Kavallerie kann mit gutem Erfolg gebraucht werden, die feindliche Linie in der Flanke oder im Rücken zu fassen, und zwar in den Augenblicken, wo die Infanterie sie ernsthaft in der Front angreift. Wird sie zurückgeworfen, so kann sie im Galopp zurückkommen; gelingt ihr Angriff aber, so kann sie den Untergang der feindlichen Armee verursachen. Es ist selten, dass man ihr diese Bestimmung giebt, und doch sehe ich keine vollgültige Ursache hierzu; denn eine gut geführte Kavallerie kann nicht abgeschnitten werden, selbst wenn sie sich hinter dem Feinde befindet. Im Uebrigen fällt diese Rolle meist der unregelmäßigen Reiterei zu.

Bei der Vertheidigung kann die Kavallerie ebenfalls große Resultate haben, wenn sie zu rechter Zeit über eine feindliche Masse herfällt, welche die Linie angegriffen hat und auf dem Punkt steht, dort einzudringen, oder dieselbe schon durchbrochen hat. In diesem Falle kann sie das Gefecht wieder herstellen und die Vernichtung eines durch seine ersten Erfolge selbst erschütterten und getrennten Gegners bewirken. Ein schöner Angriff der Russen bewies dies bei Eilau. Endlich macht auch die besondere Kavallerie der einzelnen Armeecorps gelegentlich Angriffe, bald um eine falsche Bewegung des Feindes zu benutzen, bald um seine Niederlage bei einem Rückzug zu vollenden.

Es ist nicht leicht, die beste Angriffsart zu bestimmen. Sie hängt von dem vorgesetzten Zweck und von anderen Umständen ab, welche auf die Wahl des Moments von Einfluss sind. Es giebt nur vier Angriffsarten und zwar: in Kolonnen, in Linien im Trabe, in Linien im Galopp, endlich in Schwärmen. Alle diese Arten können mit Erfolg angewendet werden. In dem Angriff ohne Seitenabstände (en muraille) und in Linie bietet die Lanze unbestreitbare Vortheile. Im Handgemenge hat der Säbel den Vorzug. Hieraus ist der Gedanke entstanden, dem ersten Gliede für den Einbruch Lanzen und dem zweiten den Säbel für den Kampf Mann gegen Mann zu geben. - Das Feuergefecht mit der Pistole ist nur für den Vorpostendienst gut, bei einem Schwarmangriff, oder wenn die leichte Reiterei die Infauterie zu einer übereilten Abgabe des Feuers, behufs Ausführung eines nachfolgenden ernsteren Angriffs, verleiten will.

Das Karabinerfeuer ist eigentlich zu nichts gut, weil man die Truppe Halt machen lassen muß, um es stehenden Fußes abzugeben, was dieselbe dem sicheren Untergange aussetzt, wenn sie mit Ungestüm angegriffen wird-

Nur die Schützen (Flankeurs) können in der Bewegung schießen.

Wir sagten soeben, daß alle Angriffsarten gleich gut sein können. Indes mus man sich sehr hüten zu glauben, dass nur der Ungestüm bei einem Zusammenstoß von Reiterei gegen Reiterei entscheidend sei. Der flotte Trab erscheint uns im Gegentheil als die beste Gangart für den Angriff in Linie, weil Alles auf den Zusammenhang, die Festigkeit, die Ordnung ankommt, Bedingungen, die man bei den Angriffen im schnellen Galopp nicht findet. Diese sind nur gut gegen die Artillerie, weil es hierbei mehr auf Schneligkeit als auf Ordnung ankommt. Ebenso kann man gut thun, eine nur mit Sübeln bewaffnete Reitertruppe auf 200 Schritt auf eine Linie zu werfen, welche sie stehenden Fußes erwartet. Aber wenn man eine Reiterei mit Lanzen hat, ist der flotte Trab die wahre Gangart, denn der Vortheil dieser Waffe hängt vor Allem von der Erhaltung der Ordnung ab. Sobald es zum Handgemenge kommt, verliert die Lanze allen Werth.

Wenn der Feind gegen Euch in gestrecktem Trabe anreitet, würde es nicht richtig seheinen, ihm im Galopp entgegenzugehen, dem Ihr würdet in voller Aufdeung an eine geschlossene Masse gelangen, welche Eure aufgelösten Eskadrons durchstoßen würde. Es könnte Euch nur der Ansehein der Verwegenheit des Angriffs glüntig sein. Wenn aber der Feind diesen Angriff nach seinem richtigen Werth schätzte, würdet Ihr verloren sein, denn nach physischen und natürlichen Gesetzen würde der Erfolg der geschlossenen Masse und nicht einzelnen galoppirenden Reitern zufallen.

Bei den Angriffen gegen Infanterie haben Mamelucken und Türken genugsam die Ohnmacht des Ungestüms bewiesen. Wo Lanzenreiter oder Kürnssiere im Trabe nicht eindringen, wird dies keiner Reiterei gelingen, Nur gegen stark erschütterte Infanterie, deren Feuer abnimmt, kann der heftige Angriff einige Vortheile gegenüber dem Trabe haben.<sup>4</sup>)

Um gute Karrees zu sprengen, muß man Geschütz und Lanciers haben, womöglich Kürassiere mit Lanzen. In den Schwarmangriften muß man die Türken oder die Kossaken nachahmen. Wir werden hierauf zurückkommen. <sup>19</sup>)

wenn es sein muß durch Aufopferung der Hälfte der Mannschaft, wie es z. B. die ersten Gardedragoner und die Brigade Bredow bei Vionville thaten.
Von den Formen, in denen Jomini anreiten lassen will, halten wir jetzt nur die Linie mit kleinen Intervallen und die Schwarmattacke brauchbar, ein

<sup>\*)</sup> Der Major Wagner setzt meinen Ausichten die von erfahrenen Kavalleristen entgegen, welche dem Galopp dem Trabe auf 200 Schrift von dem Feinde vorziehen. Ich weiß, daße viele Kavalleristen so denken, aber ich weiß anch, daße die besten Generale dieser Wäße dem Angriff im Trabe geneigt sind. Lassalle, einer der gewandtesten Generale dieser Wäße, augte eines Tages, als er die feindliche Kavallerie im Galopp aureiten saht das sind verlorene Leute! und diese Eskadrons wurden in der That im kurzen Trabe über den Haufen geworfen.

Im Uebrigen gehört der famose Bruststofs, (das Niederwerfen durch den Angangal) der einzige Vortheil des Galopps, zu den Phantomen, mit denen man die Kavalleristen ohne Kriegserfahrung schreckt. (Jomini.)

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Das von Jomini über die Verwendung der Reiterei auf dem Schlachteide Gesagte findet wahrschenlich bei manchem begeisterten Reiteroffizier noch immer Anklang trotz Hinterlader und flacher Flugbahn der neuesten Gewehrsteinen Wehrzahl indeks wird mit mit der Ansichts sein, daß die eigentliche Wirksamkeit der Reiterei auf dem Gefechtsfelde gegen Infanterie eine sich aussahnweise und sehr bescheidene Ist, und daß ein Angriff um dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn die Infanterie g\u00fcnahlen erschittert und keine Patronen mehr hat. Anders gestaltet sich die Sache gegen Artillerie — Grinde tronen mehr hat. Anders gestaltet sich die Sache gegen Artillerie — Grinde Hauptwirksamkeit der in der gestaltet sich die grinder in der Grinde Hauptwirksamkeit der in der gestaltet sich die Junior der Reite der Schale gestalten der Sache gegen gestalten genatie gestalten gesta

Welches System man nun aber auch anweude, eine anerkannte Wahrheit für alle möglichen Angriffe bleibt immer, zur richtigen Zeit der feindliche Linie, welche man in der Front angreift, einige Eekadrons in die Flanke zu werfen. Damit aber diese Bewegung vollen Erfolg erhalte, - vor Allem bei den gegenseitigen Kuxullerieangriffen — muß man sie erst dann ausführen, wenn die Linien aufeinander getroffen sind, denn eine Minute zu spät oder zu früh, und die Wirkung witder vielleicht gleich Null sein. In dem richtigen Erfassen des Augenblicks besteht die erste Eigenschaft eines Reiteroffzigen.

Die Bewaffnung und Organisation der Kavallerie sind der Gegenstand vieler Streitigkeiten gewesen, welche man leicht auf einige Wahrheiten zurückführen könnte.

Die Lanze ist die beste Angriffswaffe für eine Reitertruppe, die in Linie angreift, dem sie erreicht den Feind in einer größeren Entfernung; aber es mag gut sein, ein zweites Glied oder eine Reserve mit Säbeln bewaffnet zu haben, welche sich leichter handhaben lassen, wenn es Handgemenge giebt, oder die Glieder sich auflösen.

Der Kürafs ist die vorzüglichets Schutzwaffe. Die Lanze und ein Kürafs von starkem gefülterten Leder oder von Büffelhaut seheinen mir die beta Ausrüstung für leichte Reiterei; für die schwere aber der Säbel und der Eisenkürafs. Emige erfahrene Militärs sind selbet geneigt, die Kürassiere mit Lanzen zu bewaffnen, in der Ueberzeugung, daß eine solche, den ehemaligen

Kolonnenangriff ist nur ein Nothbehelf. Jomini will im Uebrigen nur die geöffnete Kolonne in Eskadrons mit vollen Ahständen anwenden, eine Form, die uns gänzlich unbekannt. Den Angriff in Staffeln erwähnt Jomini gar nicht.

Der Hauptunterschied der Art Jomini's und der Deutschen ist die von ihm fast durchgängig geforderte Auwendung des Trabes. Daß Jomini die von uns selt Friedrich hefolgte Art kennt, darüher kann ein Zweifel nicht wohl auf kommen. Er steckt nur mit seinen Anschauungen sehr in der Napoleonischen Epoche und auch in dem unter Nikolaus sich breit machenden System der kurzen Gangarten. Vergleiche hierüber Wrangel's Lebensahrifs von Meerheimh. Es ist keine Frage, daß die im Trabe angreifende sehwere Reiterei auch

zu manchen Zeiten sehöne Erfolge zu verzeichnen hatte, und daß man nicht mit absoluter Verachtung von unserem jetzigen System auf diese Taktik herabsehen soll.

Dafs dies System des Angriffs in schärfster Gangart aber den Vorzug verdient, ist durch die seit Erindung des Pulvers größten Erfolge, die der preußischen Reiterei unter Friedrich, bewiesen, und die Verhesserung der Feuerwaffen hat nur dahn führen können, die Anforderungen an die Schneldigkeit der Reiterei zu steigern. Wenn man jetzt preußische Schwadronen sich his 2000 Schritt geordnet im Galopp bewegen sieht, so ist zuf Sveue der Beweis geliefert, daß ein geschlossener Stoß (Choc) im Galopp, im Gegensatz zu Jomni's Behauptung, möglich ist.

Die Angriffe der Mamelucken und Türken gegen framzösische und rhassische Infanterie beweisen nichts; dieselbem machten keine gesehlossenen Angriffe sondern um Schwarmattacken, het denen sie ihre Gewehre abschossen. Gerade wenn man est für nothwendig hielte, dinmal Infanterie anzugreifen, ist Schnelligkeit das einzige Mittel. Jomini rechnet noch mit Steinschlofsgewehren und der auch noch viel mit der rein physischen Gewalt des Einbruchs und der hande noch viel mit der rein physischen Gewalt des Einbruchs und der

blanken Waffe.

hommes d'armes ziemlich ähnliche Kavallerie Alles vor sich niederwerfen würde. Es ist gewiß, daß eine Lanze sich besser für sie schicken würde als der Karabiner, und ich sehe nicht ein, warum man ihnen nicht eben solche geben sollte wie die der leichten Reiterei.

Ueber die Dragoner als Doppelkämpfer werden die Meinungen ewig getheilt sein. Es steht fest, dass es nützlich wäre, einige berittene Infanterie-Bataillone zu haben, welche dem Feinde bei einem Pass zuvorkommen, einen solchen beim Rückzuge vertheidigen, oder ein Holz durchsuchen könnten; aber Reiterei aus Fußgängern zu schaffen, oder einen zu beiden Waffen gleich geschickten Soldaten zu bilden, scheint eine schwierige Sache. Man könnte annehmen, daß das Schicksal der französischen Dragoner zu Fuß dies hinlänglich bewiesen hätte, wenn andererseits die türkische Reiterei nicht gleich gut zu Fuss wie zu Pferde kämpfte. Man hat gesagt, der größte Uebelstand bei den Dragonern rühre daher, daß man genöthigt sei, ihnen des Morgens zu predigen, wie ein Viereck ihren Angriffen nicht widerstehen könne, nnd sie des Abends zu belehren, daß ein mit seinem Gewehr bewaffneter Fußgänger einen jeden Reiter niederwerfen müsse. Dieser Grund ist mehr scheinbar als wahr, denn statt ihnen so widersprechende Lehrsätze zu predigen, wäre es natürlicher ihnen zu sagen, dass wenn tapfere Reiter ein Viereck sprengen können, ein tapferes Fußvolk diesen Angriff auch abweisen kann; dass der Sieg nicht immer auf der Ueberlegenheit der Waffe, sondern auf tausend anderen Umständen beruhe; dass der Muth der Truppen, die Geistesgegenwart der Anführer, ein zu rechter Zeit ausgeführtes Manöver. die Wirkung des Geschützes und des Gewehrfeuers, der Regen, der Koth sogar, zu Verlust oder Gewinn beigetragen haben; ein allgemein gültiger Satz aber sei der, dass ein Tapferer zu Fus oder zu Pferde einen Feigen schlagen müsse. Prägt man den Dragonern diese Wahrheiten ein, so werden sie sich ihren Gegnern überlegen glauben können, mag man sich ihrer zu Fuß bedienen oder mögen sie zu Pferde angreifen. So machen es die Türken und Tscherkessen, deren Reiterei oft absitzt, um sich in Gchölzen oder hinter einem Schutzorte, mit der Flinte in der Hand, zu schlagen. Doch läfst sich nicht verhehlen, dass Anführer und Soldaten gut sein müssen, um die Ausbildung einer Truppe auf diesen Grad der Vollkommenheit zu bringen.

In der Ueberzeugung, was brave Soldaten leisten können, hat offenbar Kaiser Nikolaus die Fornirung der ungeheuren Massev on 14 4–15000 Dragonern in ein einziges Armeccorps anbefohlen, ohne den schlochten Erfahrungen, welche Napoleon mit den framzösischen Dragonern gemacht hatte, Rechnung zu tragen, und ohne sich durch die Besorgnifs bestimmen zu lassen, dort diese Waffe oft entbehren zu müssen, wo er sie am nöthigsten brauchen könnte. Im Uebrigen ist die Vereinigung wahrscheinlich deshalb geschehen, um mehr Gleichmäßigkeit in die doppelte Unterweisung als Infanterist und Reiter zu bringen, und Alles läßt glauben, dafs man sie im Kriege zum mindesten in Divisionen auf die Flügel der Armee vertheilen wird. Auch wird man nicht leugnen können, daße se Unstände geben kann, besonders in regelmäßigen Schlachten, wo 10 000 durch die Pferde plötzlich nach einen entseheidenden Punkte beförderte Fußkämfore die Waage zu Gunsten ihrer Armee

sinken machen können. So haben die beiden Systeme der Zusammenfassung und der Theilung gleichermaßen ihre Vor- und Nachtheile. Um eine Mittelstraße zu halten, könnte man jedem Flügel und der Avantgarde ein stake Regiment geben, den Rest aber in Divisionen und selbst in Corps vereinigen. Aber es ist Zeit, diesen Gegenstand zu verlassen und zu den Formationen zu kommen. Se

Alles, was über die Formation der Infanterie gesagt worden, läßt sich auf die Kavallerie anwenden, jedoch mit folgenden Modifikationen:

- 1) Die schachbrettartig entwickelten Linien sind für die Kavallerie weit zweckmäßiger als volle Linien, während jene Ordnung bei der Infanterie zu zerstückelt und gefährlich wäre, wenn die Kavallerie durch die Zwischenräume dränge und die Bataillone in der Flanke faste. Die schachbrettartige Aufstellung ist nur für Infanterielinien in Angriffskolonnen gut, welche sich in jedem Sinne selbständig gegen die Reiterei vertheidigen können. Stellt man die Kavallerie aber schachbrettartig oder in Linien auf, so muss der Abstand der Treffen von einander ohngefähr 4-500 Schritte betragen, in Betracht der Schnelligkeit, mit der man zurückgetrieben wird, wenn der Angriff mislingt. Nur ist zu merken, dass bei der schachbrettartigen Stellung der Abstand etwas geringer sein kann als bei voller Linie. In keinem Falle aber darf das zweite Treffen eine solche bilden. Hier muß man entweder Divisionskolonnen bilden, oder Seitenabstände von zwei Schwadronen in der Front lassen, welche letztere man in Kolonnen auf die Flanke jedes Regiments setzen kann, um den zurückkommenden Truppen das Durchschreiten zu erleichtern.
- 2) Bei der Ordnung in Angriffskolonnen nach der Mitte muß die Kavallerie Regimenterweise, und nur die Infanterie Batullonsweise stehen. Zu dieser Ordnung gehören Regimenter von 6 Schwadronen, damit, wenn sie sich in Divisionen nach der Mitte hintereinander setzen, sie deren drei bilden können. Hätten sie nur 4 Schwadronen, so gäbe dieses nur 2 Divisionen hintereinander.
- 3) Die Angriffskolonne der Reiterei muß niemals geschlossen sein wie die des Fußvolks, sondern auf Schwadronsabstand, um Raum zum Entwickeln und Angreifen zu behalten.

Dieser Abstand ist jedoch nur für die in's Gefecht gebrachten Truppen gut; sind sie in Bereitschaft hinter der Linie, so kann man sie dichter aufrücken lassen, um weniger Raum einzunehmen und die Entfernung zu verkleinern, welche sie zurückzulegen hätten, um in's Gefecht zu kommen, wehl verstanden jedoch, wenn diese Massen außer Geschützbereich oder gedeckt stehen.

4) Da ein Flankenangriff bei der Kavallerie mehr zu fürchten ist als bei



<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Das Dragoneroops von Nikolaus ist als eine mifelungene Schöpfungen seit Jahrschune anserkunt. Der Feblier der ehemaligen Dragoner lag seit Jahrschune nanerkunt. Der Feblier der ehemaligen Dragoner lag end darin, dafe jeder wicklich ein ganzer Infanterist und ein ganzer Kavallerist sein sollte, was dem iher alle Krifte geht. Sie waren in Folge dessen beides nur halb. Die jetzige Kavallerie stellt den Reiterdienst in erste Linie und betrachtet das Gefecht zu Fuß als einen numgänglichen Norbhedelf.

einem Infanteriegefecht, so ist es nottwendig, hinter den Flügeln eines Reitertreffens einige Schwadronen in Zügen aufzustellen, damit sie sich durch eine Schwenkung rechts oder links gegen einen Feind formiren können, der die Flanke anfallen will.

5) Ebenso wichtig ist es, wir haben es schon oben gesagt, zur richtigen Zeit einige Schwadronen in die Flanken der feindlichen Kavallerie zu werfen.

die man angreifen will,

6) Auch ist es bei der Kavallerie sehr angebracht, daßt das Kommando des Anführers sich mehr in die Tiefe als in der Pront erstrecke. Entwickelt sich z. B. eine Division von 2 Brigaden, so wäre es nicht get, wenn jede Brigade eine besondere Linie vor oder hinter der anderen ausmachte, sondern jede Brigade miliste ein Regiment im ersten und eins im zweiten Treffen haben; so bekömnt jede Einheit der Linie ihre eigene Reserve hinter sich, ein nicht zu verkennender Vortheil, denn die Begebenheiten folgen bei den Angriffen so schnell auf einander, daße es einem General unmöglich ist, Meister zweier neben einander entwickelten Regimenter zu bleiben.

Es ist wahr, daß bei Amahme dieses Verfahrens jeder Brigadegeneral die Befugnifs haben wird, über seine Reserve zu verfügen, da es doch gut wäre, eine für die ganze Division zu haben. Dies führt auf den Gedanken, daß die Zahl von 5 Regimentern auf die Division sich sehr gut für die Kavallerie sehleck. Will sie in Linie angreifen mit Brigaden von 2 Regimentern, so

dient das fünfte als allgemeine Reserve hinter der Mitte.

Zieht man dagegen eine gemischte Ordnung vor, indem man nur 2 Regimer entwickelt und das Uebrige in Kolonnen behält, so hat man in diesem Falle auch eine passende Form, weil 3 Regimenter, divisionsweise in Kolonnen hinter der Linie formirt, die Flanken und die Mitte derselben decken, indem sie zugleich Zwischenfäume lassen, durch welche das erste Treffen, wenn es geschlagen wird, abziehen kann. (Siehe Fig. 10.)

7) Zwei Hauptsätze nimmt man allgemein für die Gefechte von Kavallerie gegen Kavallerie an: der eine besagt, daß das ganze erste Treffen früher oder später zurückgetrieben wird, denn selbst in der Voraussetzung, daß es den gilnklichsten Angriff gemacht hätte, ist es doch wahrscheinlich, daß der Feind es durch Entgegenstellen frischer Schwadronen zwingen wird, sich

hinter dem zweiten Treffen wieder zu sammeln,

Der andere lehrt, dass bei gleichem Werth der Truppen und der Anführer der Sieg demjenigen bleiben wird, der die letzten Schwadronen in Reserve hat, und sie zu rechter Zeit auf die Flanken der feindlichen schon im vollen Kampf befindlichen Linie zu werfen versteht.

Auf Grund dieser beiden Wahrheiten wird man sich einen richtigen Begriff der zweckmäßigsten Form für ein großes Kavalleriecorps zum Ge-

fecht machen können.

Welche der verschiedenen Ordnungen man dabei auch annehme, man muß sich hitten, grosse Kavalleriecorps in vollen Linien zu entwickeln. Denn das sind sehwer zu regierunde Massen, und wird die erste zurückgetrieben, so muß die zweite mit fortgerissen werden, ohne den Sikbel ziehen zu können. Unter den tausend Beweisen, welche der lettek Krieg davon lieferte, erwähnen wir nur des Angriffs, welchen Nansouty in Regimentskolonnen gegen die preußische Reiterei ausführte, die vor Chateau-Thierry entwickelt war.

In der ersten Ausgabe dieses Werks habe ich mich gegen die Formation der Kavallerie in mehr als zwei Treffen ausgesprochen; aber nie habe die Stellung mehrerer Linien in Schachbrett- oder in Staffelform oder von Reserven in Kolome formirt, verworfen. Ich meinte nur entwickelte Kavallerie, die en murzille angreifen soll; solche Linien, unnützerweise eine hinter der anderen gehäuft, würden mit fortgerissen werden, sobald die erste den Rücken kehrt.<sup>25</sup>

Uebrigens thut, bei der Kavallerie noch mehr wie bei der Infanterie, das moralische Uebergewicht viel; der richtige Blück und die Kaltblütigkeit des Führers, die Einsicht und die Tapferkeit des Soldaten, sowohl im Handgemenge als beim Sammeln, werden den Sieg öfter an die Standarte fesseln, als diese oder jone Formation. Kann man jedoch beide Vortheile vereinigen, so wird man desto sicherer gehen und nichts kann die Annahme eines anerkannt fehlerhaften Verfahrens rechtfertigen.

Die Geschichte der letzten Kriege (von 1812—1815) hat auch alle Streitigkeiten ermeuert, um zu natsehelden, ob in Reibe und Glied fechtende Kavallerie auf die Länge über unregelmäßige Reiterei triumphiren kann, welche, jeden ernsthaften Kampf vermeidend, mit der Schnelligkeit des Parthers entflieht und wieder mit gleicher Lebhaftigkeit zum Gefecht erscheint, indem sie sich begnügt, den Feind durch einzelne Angriffe zu necken? Lloyd hat sich für Verneinung dieser Frage ausgesprochen und mehrere Waffenthaten der Kosaken gegen die treffliche französische Kavallerie\*) scheinen sein Urtheil zu bestätigen. Es wäre jedoch nicht möglich, dieselben Dinge mit einer disziplinirten leichten Reiterei auszurichten, die in zerstreuter Ordaung eine geschlossene Truppe angriffe. Die große Gewohnheit, sich in Unorduung zu bewegen, ist es, welche macht, daß die irregulären Truppen

P) Die hier dargelegten Grundsitze sind besonders für die Gegenwart mit Rücksicht auf die nach dem Vorgrange Deutschland's in Frankreich und Rufsland angenommene Dreitreffenstellung der Reiterdivisionen interessant. Man sieht, daß 20mini von dem Wesen der Handhabung größerer Massen sehr klare Begriffe hatte, wenn er auch nicht zu demselben Ergebuiß kommt, zu welchem wir in Betreff der Form gelangt sind. Jedemfalls erscheint es auch als ein sehr anfechtharer Standpunkt, wenn einzelne kavalleristische Schriftsteller neuere Zeit allen Ernstes behauptet haben, daß nur in dieser Form sich währe Reitertaktik verkörpern lasse. Die wiederholte Betomung der Wichtigkeit des Plankenaugriffs, sogleich aber auch die Limweise auf die Schwierig tägkeit der Annehaungriffs, sogleich aber anch die Limweise auf die Schwierig Verstündiß für die Taktik der Reiterel. Die Betrachtungen über umregelmäßige Verstündiß für die Taktik der Reiterel. Die Betrachtungen über umregelmäßige Reiterel haben in jetziger Zeit melst ihren Werth verloren, da es außer Rufsland wohl kaum eine Macht giebt, welche dergleichen Reitersebanarn besitzt, und auch Rufsland regularistie seine umregelmäßigen Truppen immer mehr.

<sup>9)</sup> Wenn ich die französische Kavallerie trefflich nenne, so meine ich damit ihre stürmische Tapferkeit und nicht ihre innerer Vollkommenheit, dem sie kann sich mit der russischen oder deutschen Reiterei, weder in Bezug auf das Reiten, noch auf die Organisation, oder die Sorgfalt für die Pferde, vergleichen (Jomini.)

ihre individuellen Anstrengungen auf einen gemeinsamen Zweck zu richten verstehen, die bestgeübtesten Husaren werden niemals diesem natürlichen Instinkt des Kosacken, Tscherkessen oder Türken nabe kommen.

Wenn die Erfahrung bewiesen hat, daße die unregelmäßigen Angriffe die Niederlage der besten Reiterei in Theilkämpfen herbeiführen können, so muss man andrerseits anerkennen, daße diese Angriffe in großen Schlachten ohne Werth sind. Ein solcher Angriff kann ohne Zweifel eine Linienattake untertützen, aber eelbeständig wirde er nichts Wichtiges entscheiden. Die Schwarmangriffe sind daher nur als ein leichtes Hülfsmittel in den täglichen Zusammenstößen der Reiterei und als eine nützliche Beigabe in entscheidenden Kriegshandlungen zu betrachten.

Aus alle dem kann man nach meiner Ansicht schließen, daße eine regelmäßige Kavallerie, mit langen Pallaschen oder Lanzen ausgerüstet, und eine unregelmäßige mit guten Pistolen, Lanzen und Säbeln immer als die beste Organisation dieses wichtigen Zweiges einer guten Armee angesehen werden kann.

Welches System man im Uebrigen auch annehmen möge, es ersehelnt unbestreitbar, daße eine zahlreiche Kavallerie, sei sie so oder so beschaffen, einen großen Einfluß auf die Ergebnisse des Krieges haben muß. Sie kann weit hin unter dem Peinde Schrecken verbreiten, sie hebt seine Zuführen auf, schließt, so zu sagen die Armee in ihren Stellungen ein, macht die Verbindungen sehwierig, wenn nicht unmöglich, stört den Zusammenhang in ihren Unternöhmungen und Bewegungen. Mit einem Wort, sie vernehaft fast die Vortheile einer Massenerhebung der Bevölkerung, indem sie Verwirrung in die Flanken und in den Rütken der feindlichen Armee trägt und den Feldherrn derselben in die Unmöglichkeit versetzt, irgend etwas nit Sicherheit zu berechen.<sup>60</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Alles dies ist wahr, sobald die Reiterel einer Partei der andern absolut berlegen oder besser gebraucht wird. Dies war z. B. 1570/17 der Fall. Die deutsche Kavallerie spielte die oben erwähnte Rolle. Nun hat sich aber Organisation und Taktik der Armeen fast gieich gestaltet und ebenso verhält es sich mit dem Gebrauch und der Ausbildung der Kavallerie. Eine absolute Ueberlegenheit der einen wird schwer zu erlangen sein. Ob man unter diesen Unständen nicht gut thun wird, wieder zu gemischten Abtheilungen, welche vor der Front der Armee den strategischen Sicherheits: und Aufklärunge-Dienst besorgen, oder wenigstens zur beständigen Zutheilung von Jägerbataillonen auf die Kavalleriefübisionen zu greifen, erschielt einen mit Recht aufwurerfende Prage. —

Es folgen in diesem Artikel noch 6 Seiten im französischen Text, welche mit Betrachtungen über unregemläßige um dällürzeiterei angefüllt sind. Dieseelben entbehren unter den Verhältnissen der Gegenwart des Interesses. Auch folgen sodann Widerlegungen der von dem General v. Bismark aufgestellten Ansich daße die Kavallerie mit Unterstützung der Artillerie auch im Stande sei, Stellungen zu behaupten. Ich habe diese 6 Seiten fortgelassen.

Dieser Artikel mufs, trotz mancher uns Deutschen fremdartig klingenden Ansichten, doch die Befriedigung erwecken, die man immer empfindet, wenn man die Hauptpunkte mit Meisterschaft hervorgehoben, und viele durchschlagende Wahrheiten mit Schärfe und Einfachheit hingestellt sieht, die wir, wenn auch in anderen Formen, auch nach den neuesten Feldzügen anseknant haben.

# Artikel 46.

#### Von der Verwendung der Artillerie.

Die Artillerie ist als Angriffs- und Vertheidigungswaffe gleich furchtbar.

Als Angriffsmittel zerschmettert eine große Batterie am rechten Orte eine iendiliebe Linie, erschüttert sie und bahnt den angreifenden Truppen den Weg. Als Vertheidigungswafte verdoppelt sie die Stärke einer Stellung nicht nur durch den Schaden, welchen sie dem Feinde sehon von Weitem zufügt, und durch die moralische Wirkung, welche sie in großer Ferne auf Truppen zustert, die zum Angriff marschiren, sondern auch durch die örtliche Vercheidigung, welche sie in der Stellung selbst und im Bereich des Kartätschschusses leistet. Nicht minder wichtig ist sie bei Angriff und Vertheidigung der Pilitze oder verschauzten Lager, denn sie ist die Seele der neueren Befestigung. Wir haben sehon einige Worte über ihre Vertheilung in der Schlachtlinie gesagt, aber die Art ihres Gebrauchs im Greicht selbst anzugeben, setzt uns in einige Verlegenheit. Hier vermehren sich die Fälle nach den besonderen Umständen des Gefechts, des Geläindes und der Bewegungen des Feindes dermaßen, daß man nicht sagen kann, die Artillerie habe eine unabhingige Thätigkeit von der der anderen Waffen.

Doch ash man bei Wagram Napoleon eine Batterie von 100 Stücken in die Lücke werfen, welche in seinem Centrum durch den Abmarsch des Corps von Massena entstanden war, und auf diese Weise die ganze Anstrongung des österreichischen Centrums vernichten; es wäre aber nicht gerathen, eine solche Anwendung der Artillerie als Vorschrift aufzustells,

Wir beschränken uns daher darauf, hier einige aus der Erfahrung entnommene Grundzüge über diese Waffe darzulegen, indem wir bemerken, als sie auf dem Zustande der Waffe, wie er in den letzten Kriegen (1812 bis 1815, 1828—1831) war, und nicht auf bisher unerprobten Erfindungen beruhen.

1) Im Angriff muß man eine gewisse Masse von Geschützen auf dem Punkte einigen, wo man den Hauptschlag auszuführen gedenkt; man wird sie dazu anwenden, durch ihr Feuer zuerst die feindliche Linie zu erschüttern, um den Angriff der Infanterie und der Kavallerie vorzubereiten.

2) Außerdem bedarf es einiger Geschütze der reitenden Arillerie, um der Bewegung der Kolonnen zu folgen, unabhängig von den leichten Fuß-Batterien, welche dieselbe Bestimmung haben. Man muß jedoch nicht zu viel Fuß-Artillerie bei einer Angriffsbewegung mit vorschicken; man kann sie so auffahren lassen, daß sie den Zweck erreicht, ohne sich an die Kolonnen zu hängen.

3) Wir haben schon gesagt, daß wenigstens die Hälfte der reitenden Artillerie in Reserve bleiben mußt, um sich schnell überall hinzubegeben, wo es die Noth erfordert. Zu diesem Ende muß man sie auf das offenste Gellinde stellen, wo sie sich in jedem Sinne bewegen kann. Wir haben auch den besten Platz angegeben, den man der schweren Artillerie anweisen soll.

- 4) Die Batterien m\u00e4sen, obgleich sie im Allgemeinen auf der ganzen Vertheidigungslinie verheilt sind, doeh verstehen, her Aufmerksamkeit auf den Punkt zu richten, wo der Feind die meisten Aussichten f\u00fcr den Durchbruch h\u00e4tte. Der General, welcher die Artillerie bef\u00e4hilgt, mu\u00e40 da-her den strategiechen und taktischen Punkt eines Schlachtfeldes kennen, wie auch das Gel\u00e4nde an sich, und die ganze Vertheilung der Gesch\u00fctz-Reserven mu\u00efe hierard berechtet sein.
- 5) Jedermann weiß, daß Artillerie, anf einer Ebene oder auf der Mitte sanfter Abhänge aufgestellt, sowohl beim Kern- als Rollschuß die größte Wirkung hervorbringt, und daß koncentrisches Feuer das zweckmäßierste ist.
- 6) Es ist unerläßich bier zu wiederholen, daß die Feld-Artillerie nie vergessen soll, die feindlichen Truppen niederzusehmettern, und nicht ihren Batterien zu antworten. Da es jedoch nicht rathsam ist, der Thätigkeit des feindlichen Geschützes völlig freie Hand zu lassen, so ist es grut, hm etwas entgegen zu stellen, um sein Fener auf sich zu ziehen; hierzu kann man ein Drittheil der vorhandenen Artillerie bestimmen; zwei Drittheile müssen aber wenigstens gegen die Kayallerie und Infanterie gerichtet werden.

7) Rückt der Feind in entwickelten Linien vor, so müssen die Batterien suchen ihr Feuer zu kreuzen, um diese Linien schräig zu fassen; diejenigen, welche sich gegen die Flanken aufstellen und die Linien in ihrer Verlängerung treffen könnten, würden eine entscheidende Wirkung äufsern.

8) Rückt der Feind in Kolonnen vor, so kann man sie in der Front, d. h. der Tiefe nach, beschiefen. Doch ist es nicht minder vorheilbaßt sie schräg, besonders aber in der Flanke und im Rücken zu bestreichen. Der moralische Eindruck, der auf die Truppen hervorgebracht wird, wenn sie im Rücken beschossen werden, ist nicht zu berechnen; selten ist es, daße selbst die tapfersten Soldaten dadurch nicht stutzig gemacht oder erschüttert werden bei sehben bewegung Ney's auf Preititz (in der Schlacht bei Bautzen) wurde durch einige von Kleist aufgestellte Geschütze wirkungslos gemacht, welche des Marschalls Kolonnen in der Flanke bestrichen, sie aufhielten und ihn bewogen, seine Richtung zu verändern. Einige leichte Geschütze, auf alle Gefahr gegen die Flanken vorgeschickt, um ein solches Ergebnifs zu erhalten, wirden niemals ohne Nutzen daran gesetzt werden.

9) Es ist anerkannt, daß die Batterien beständig durch Kavallerie oder Infanterie nnterstittst werden müssen, und daß es vortheilhaft ist, ihre Flanken wohl anzulehnen. Doch ereignet es sich manchmal, daß man von dieser Vorschrift abweichen muß, und das Beispiel von Wagram, dessen wir erwähnten, ist eines der merkwürdigsten.

10) Es ist sehr wichtig, daß bei Angriffen der Kavallerie die Artillerie nicht außer Passung geräth, sondern mit Kugeln und dann mit Kartätschen feuert, so lange sie nur kann. Pit solchen Fall muß die mit Bedeckung der Artillerie beauftragte Infanterie in deren Nishe im Viereck formirt sein, um den Pferden und nachher den Kanonieren Zuffucht zu gewähren. Ein langes Viereck, im Verhältnig der Frontlänge der Batterie, seheint am meisten geeignet, diese Bestimmung zu erfüllen, wenn die Infanteire ihnter den Gegeignet, diese Bestimmung zu erfüllen, wenn die Infanteirei hinter den Ge-

schützen steht. Befindet sie sich zur Seite, so ist ein vollkommenes Viereck vorzuziehen. Man versichert auch, daß man die Raketen mit großem Vortheil gegen die Kavallerie anwenden würde, 'doch ist diese Erfahrung noch nicht gemacht, und muß man nur mit gegebenen Größen rechnen.

11) Bei den Angriffen der Infanterie gegen Artillerie ist die Regel, so lange als möglich zu fenern, ohne jedoch in zu großer Ferne anzufangen, noch strenger zu beobachten als im vorerwähnten Falle. Die Kanoniere werden immer Mittel finden, sich unter den Schutz der Infanterie zu begeben, wenn sie gebörig unterstützt werden. Hier ist einer der Fülle, wo maa elle drei Waffen zugleich in's Gefecht bringen mufs, denn wenn die feindliche Infanterie durch die Artillerie erschüttert ist, wird ein vereinigter Angriff von Infanterie und Kavallerie inte Vernichtung zur Folge haben.

12) Die Zahlenverhitlnisse der Artillerie haben sich in den letzten Kriegen betriichtlich ge\u00e4ndert. Im Jahre 1800 ging Napoleon mit 40 oder \u00e50
Gesch\u00e4tzen Italien zu erobern, und es gelang ihm vollkommen; im Jahre
1812 zog er nach Rufsland mit 1000 bespannten Kanonen und richtete nichts
aus. Dies beweist genugsam, das keine unbedingte Regel diese Verh\u00e4ltnisse festsetzen kann. Gew\u00f6hnlich nimmt man an, das\u00e4dr\u00e4 dr\u00e4 Gesch\u00fctze
auf 1000 Streitf\u00e4hige hinreichen; in der T\u00fcrket wie in Bergl\u00e4ndern ist dies
noch zu viel.

Die Verhältnisse der schweren, auch Reserve-Artillerie genannt, zur leichten wechseln ebenfalls. Es ist ein großer Mißbrauch, zu viel schweres Geschütz zu haben, denn in den Schlachten thut der Sechspfünder mit geringem Unterschiede dieselbe Wirkung wie der Zwölfpfünder, und doch besteht ein gewaltiger Unterschied in der Beweglichkeit und dem beschwerenden Zubehör dieser beiden Kaliber. Einer der merkwürdigsten Beweise, die man anführen kann, um den Einflus des Verhältnisses der Bewaffnung auf die Erfolge der Armeen kund zu thun, wurde von Napoleon nach der Schlacht bei Eilau gegeben. Die schrecklichen Verluste, welche seine Truppen durch das Feuer der zahlreichen russischen Artillerie erlitten, stellten ihm die Nothwendigkeit vor Angen, die seinige zu vermehren. Mit einer kaum fasslichen Geschwindigkeit liefs er in allen Werkstätten Preußen's, des Rheinlandes und selbst von Metz arbeiten, um die Zahl seiner Geschütze zu vermehren und um neue zu giessen, behufs Gebrauchs der im Feldzuge genommenen Munition. In drei Monaten verdoppelte er, 150 deutsche Meilen von der Heimath entfernt, die Mannschaft und das Material seiner Artillerie, eine fast unglanbliche Thatsache in den Annalen des Krieges.

13) Eins der besten Mittel, um zu dem praktischsten Gebranch der Wafte zu gelangen, würde darin bestehen, den Oberbefehl über dieselbe einem Artillerie-General zu geben, der taktisch und strategisch gut gebildet ist. Dieser würde nicht nur die Befugnis haben, über die Artilleriereserve, sondern auch über die Hälfte der den Corps oder Divisionen beigegebenen Geschütze zu verfügen.

Man würde in dieser Weise dahin gelangen, sich mit dem Oberfeldherrn Teit und Ort zur Verwendung bedeutender Massen Artillerie zu verständigen. Aber er wirde niemals eine solche Vereinigung von Massen vornehmen, ohne zuvor die Befehle des Feldherrn in Empfang genommen zu haben.  $^{59}$ )

Als ich diesen Artikel zum zweiten Mal drucken lassen wollte, wurde mir eine kleine Schrift des Generals Okunieff über die Wichtigkeit der Artillerie vorgelegt. So interessant sie mir ist, kann sie mich doch nicht bestimmen, meine Meinung über diese Waffe zu ändern.

Der Verfasser gesteht mit lobenswerther Offenheit zu, daß er die Bedeutung dieser Waffe in seinem Buche über die Taktik der drei Waffen nicht genug gewirdigt hat.

Da ich zu jeder Zeit den Antheil, welchen eine gut verwendete Artillerie an jedem Siege gehaht hat, anerkannte, so hin ich sehr geneigt, mit dem Verfasser anzunehmen, das ihr Einflufs noch größer sein würde, wenn man sie immer richtig zu verwenden willste. Ich erkenne auch an, daß mehrer neuere Erfindungen zur Vergrößerung ihrer Wirkung, sei es durch den flachen Rikochettschufs, sei es durch den Kartitschsehufs auf weite Entfernungen genügend sind, um die Aufmerksankeit der Generale herauszufordern, welche von jetzt ab in den Fall kommen, von ihr Gebrauch zu machen, und es sowohl in der Hand haben, die Wirkung zu erproben, als auch die Mittel zu finden, sich ihrer zu versiehern.

Die Schrift des Generals Okunieff wirde also sehon ein bedeutendes Ziel erreicht haben, indem er dieses weite Feld der Erörterung öffnete; nachdem ich ihm aber Gerechtigkeit habe widerfahren lassen, wird es mir erlaubt sein, zu sagen, daß der Verfasser ein wenig über das Ziel hinausgeehossen hat, denn wenn man auf Alles, was er vorschiligt, Rücksicht ehneme wollte, so würde man nur Kürassiere, Artilleristen und nebenbei die unentbehrliche Infanterie zur Bewachung der befestigten Dosten haben, denn der Rest würde nichts anderes als Kanonenfutter sein. Von diesem ihn beherrschenden Gedanken ausgehend, schliefat Herr von Okunieff in ganz natürlicher Folgerung, daß man nur nöthig hat, das Centrum einer Armee durch Kanonenschlüsse zu spreugen und sodam bereit gehaltene Massen in die Lücke zu werfen, ein Verfahren, welches er demjenigen vorzieht, das er mit Schwenkungsmanöver bezeichnet, und welches doch, nach seinem eigenen Geständnifs, his ietzt die Schlachten so oft entschieden hat.<sup>40</sup>

In der That scheint der Verfasser ein wenig aus den Augen verloren zu haben, daß der innere Gehalt der Truppen, der Charakter und der Genins der Führer doch ebenfalls einen großen Einfluß auf den Ausgang der Schlachten haben. Dies sind weniger mörderische, aber nicht minder wirksame Batterien. Man muß außerdem nicht vergessen, daß nicht alle Gegenden den Gebrauch des Geschittess gleichermaßen begünstigen, in Italien, der Schweiz, in der Vendée, in vielen Thelien Deutschland's, in allen sehr

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Das hier von Jomini bezeichnete Prinzip ist ohngefähr dasselbe, das wir jetzt bei Bildung großer Artilleriemassen in den Schlachten befolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Hier sind einige Sätze in dem Beispiel für die Ansicht, daß gegen einfache Durchbruchsversuche viele Gegenmittel zu finden sind, und einige Betrachtungen über die damaligen, jetzt nun längst überholten Eründungen, nicht übersetzt.

durchschnittenen Landstrecken findet man nicht Schlachtfelder wie Wagram oder Leipzig.<sup>41</sup>)

#### Artikel 47.

## Von der verbundenen Anwendung der drei Waffen.

Um diesen Abriis vollständig zu machen, wäre noch von der verbundenen Anwendung der drei Waffen zu sprechen; aber wie viele kleinliche Veränderungen würde dieser Gegenstand nicht darbieten, wenn man auf alle Einzelnbeiten eingehen wollte, welche die Anwendung der für jede dieser Waffen besonders angegebenen allegmeinen Vorsehriften erfordert.

Mehrere Werke, und besonders die deutschen, haben diesen Abgrund ohne Boden durchforseht, und nur adaurbe mittelmäßige Ergebnisse erhalten, daß sie die aus den kleinen Abthellungs-Gefechten der letzten Kriege entnommenen Beispiele in is Unendlüche vervielfältigten. Diese Beispiele verreten wirklich die Stelle der Regeln, denn die Erfahrung beweist, daßs es unmöglich ist, doren bestimmte zu geben. Zu sagen, daß der Befehlshaber eines aus den dreit Waffen zusammengesetzten Corps sie so anwenden soll, daß sie sich gegenseitig unterstätzen und beisteben, sebeint einfältig, und doch ist es die einzige festzustellende Grundlicher, denn diesem Anführer die Art und Weise vorschreiben zu wollen, wie er sich unter allen Umständen zu benchmen habe, hieße sich in ein Labyrinth verwickeln. Man sieht wohl ein, daß die Grenzen und der Zweck dieses Abrisses nicht erlauben, auf solbe Fraere einzurehen.

Die verschiedenen Waffen dem Gelände, dem vorbabenden Zwecke und dem, welchen man beim Feinde vorsussetzen kann, gemäß aufzustellen; ihre gleichzeitige Thätigkeit nach den ihnen eigentbitmlichen Eigenschaften zu berechnen; das ist alles, was die Kunst lehren kann. Das Studium der Kriege, und besonders die Ausstbung selbst, wird dem höheren Offizier diese Kenntnisse verschaften und ihm den sieberen Blick verleiben durch den er ihre Anwendung zur rochten Zeit erkennt. Ich glaube die mir gestellte Aufgabe erfüllt zu baben, und werde nach und nach zur Ersählung der denhwürdigen Kriege übergeben, worin meine Leser bei jeden Schritte Gelegenbeit finden werden, sich zu überzeugen, daß die Kriegsgesehiebte, von einer gesunden Kritik begleitet, die wahre Kriegssebules

<sup>4)</sup> Wenn nach den damaligen Erfindungen schon eine solche Ueberschätzung der Wirkungen der Waffen eintrat, so kann man sich nicht wundern, daß nach den wirklich ungeheuren Verbesserungen der Artillerie der Neuzeit und ihrer Erprobung in den letzten großen Kriegen, Aehnliches sich fand.

Jomini vertriit in dem ganzen Artikel nach dem damaligen Zustand der Artillerie den Grundsatz ihrer einheitlichen Verwendung, ohne dem Massirungsgedanken zu viel Raum zu geben, ein Standpunkt, den wir trotz aller Verbesserungen und der Erfahrungen von 1870/71 auch jetzt noch für den richtigen halten.

### Schlufsfolgerung.

Wir haben uns bemüht die Hauptpunkte klar zu legen, welche uns als Fundamentalsitze des Krieges crechienen sind. Jedoch ist der Krieg in seinem Zusammenhange nicht eine Wissenschaft, sondern eine Kunste des den die Strategie vor Allem Lehrsätzen unterworfen werden kann, welch weich den positiven Wissenschaften nithern, so ist nicht das nämliche mit der Gessmutheit der Kriegsoperationen der Fall, und die Gefechte unter Anderen entziehen sich oft allen wissenschaftlichen Berechnungen, una uns dramatische Thatsachen vor Augen zu stellen, in welchen die persönlichen Eigenschafterst die Eingebungen des Genüss und viele andere Ursachen durchaus die erst Rolle spielen werden. Die Leidenschaften der aufgerufenen Massen, ihre Kriegerischen Eigenschaften, der Charakter, die Willenskraft und das Talent der Führer, der mehr oder minder kriegerische Geist, nicht allein der Nationen, sondern auch der Epochen, "mit einem Worte, Alles was man die Poesie und die Metaphysik des Krieges nennen kann, übt einen möchtigen Einfuß auf die Expebnisse aus.

Soll damit gesagt sein, daße es keine Regeln der Taktik und keine Theorie derselben giebt? Welcher vernünftige Militär wird eine solche Ungereintheit aussprechen? Glaubt man etwa, daße Eugen und Malborough nur durch Eingebung oder durch das innere Uebergewicht ihrer Bataillone gesiegt haben? Findet man nicht gerade in den Siegen von Turin, Höchstädt, Ramillies Manöver, welche denen von Talavera, von Waterloo, von Jena und Austerlitz sehr ähneln, und welche die Ursachen des Sieges waren? Wenn abso die Anwendung eines Grundsatzes und das aus demselben hervorgehende Manöver gesehickten Feldherrn hundert Mal zum Siege verholfen haben und ihnen den Erfolg in Aussicht stellen, würde der Umstand, daß sie hin und wieder geseheitert sind, gentigen, um ihre Wirksamkeit zu verneinen und ihren Einfults auf das Studium der Kunst zu bestreiten? I st jede Lehre deßhalb eitel, weil sie nur drei Viertel der Aussichten (chances) des Sieges darbietet?

Wenn der innere Gehalt einer Armee und ihrer Führer ebenfalls von Einfußta auf diese Aussichten ist, so dürfte dies von entscheidender Wichtigkeit sein, weil sich hieraus eine physische Kriegsthätigkeit ergiebt, welche wie die Komhinationen der Taktik den gemeinsamen Gesetzen der militärischen Gleichgewichtslehre unterworfen ist. Der ungestüme Angriff von 20 000 Tapfern auf einen feindlichen Flügel wird viel sicherer den Sieg verleiben, als die Bewegung von 40 000 Entmuthigten gegen denselben Flügel, weil die ersten eine wirkliche Thätigkeit ausfeben, während die letzteren sich passiv verhalten, wenn sie nicht etwa gar die Flucht ergreifen.

<sup>\*)</sup> Das berühmte spanische Sprüchwort: er war an dem Tage brav, läfst sich nicht nur auf die Individuen, sondern anch auf die Nationen anwenden. Man kann die Franzosen von Rofsbach nicht mit denen von Jena vergleichen, noch die Preußen von Prenzlau mit denen von Dennewitz. (Jomini.)

Die Strategie, wie wir schon gesagt haben, ist die Kunst, den größten Theil seiner Kräfte auf den wichtigsten Theil des Kriegsschauplatzes oder einer Operationszone zu führen. Die Taktik ist die Kunst, diese Massen auf der Stelle, wo wohl berechnete Märsche sie hingeführt haben, zu verwertben: d. h. die Kunst, sie in dem entscheidenden Augenblick und auf dem entscheidenden Punkt in Thätigkeit zu setzen, dort, wo der Ausschlag gebende Stoß geführt werden soll. Wenn die Truppen aber mehr daran denken, zu fliehen als zu fechten, verdienen sie nicht mehr den Namen auftretender massirter Streitkräfte in dem Sinne, wie wir es verstehen. Ein in der Theorie gut unterrichteter General, aber ohne schnellen Ueberblick, ohne kaltes Blut und Geschicklichkeit, kann einen schönen strategischen Plan entwerfen und dabei gegen alle Regeln der Taktik fehlen, wenn er sich dem Feinde gegenüber befindet. In diesem Falle werden seine Projekte entschleiert sein, und seine Niederlage ist wahrscheinlich. Wenn er Charakter besitzt, wird er die bösen Folgen seiner Niederlage vielleicht vermeiden. Verliert er aber den Kopf, so verliert er seine Armee.

Derzelbe General kann im Gegentheil, nehmen wir es an, ein ehenso guter Taktiker als Stratege sein und den Nieg durch alle in seiner Macht stehenden Mittel vorbereitet haben. Ist er nar einigermaßen durch Truppen und Führer unterstützt, wird er wahrscheimlich den Sieg davon tragen; befchligt er aber eine Bande ohne Mannszucht, ohne Zusammenhalt und Muth, ist er benätet und getäuseht durch sehlechtgesinnte Unterführer, so werden seine schönsten Hoffnungen sebetern, und die trefflichsten Koninationen nur dazu dienen, die Folgen einer unausbleiblichen Niederlage zu vermeiden.<sup>8</sup>7

Diese Niederlage wird um so gewisser sein, wenn man mit solebem Heere einen vielleicht weniger gewandten Gegener, aber dafür kriegsgewohnte und begeisterte Truppen zu bekämpfen hat.

Kein taktisches System kann für den Sieg stehen, wenn der innere Gehalt der Armee ein schlechter ist — und selbst wenn er vortrefflich wäre, können Sieg und Niederlage von einem Unfall, wie die Zerstörung der Brücken bei Efälingen, abhängen. Ein systematischer General könnte die Kolonnen verhannen, um die flache Ordunug und das Feuer einzuführen, oder um das Feuer nur auf Momente der Vertbeidigung zurückzuführen, endlich um die nur balbtiefen Kolonnen anzuwenden, ohne desbalb des Erfolges sicherer zu sein.

Diese Wahrheiten hindern das Besteben guter Grundsätze für den Krieg nicht, welche bei vorbandenem Gleichgewieht der Kräfte den Sieg fesseln können. Und wenn diese Lehren uns nicht mit mathematischer Gensuigkeit sagen können, was man in allen möglichen Fällen zu thun hat, so ist zum mindesten sicher, daßs sie lehren, welche Fehler man zu verm eiden hat. Auch dies ist sehon ein bedeutendes Ergebniß, denn diese Grundsätze werden

<sup>\*)</sup> Es kommt wohl öfter vor als man denkt, daß ein Feldherr von seinen Generalen im Stich gelassen wird, welche, nur der Selbstsucht folgend, vergessen, daß Armee und Land ihrer niedrigen Eifersucht und ihrem schuldhaften Ehrgeiz geopfert werden. (Jomini.)

sich in den Händen von Feldherrn, welche tapfere Truppen führen, in mehr oder minder sichere Unterpfänder des Erfolges verwandeln.

Wenn man die Richtigkeit dieser Behauptung nicht bestreiten kann, so belieit nur übrig, zu verstehen, die guten Grundsätze von den sehlechten zu unterscheiden. Es ist richtig, daß hierin der gesammte Genius des Krieges besteht, aber es giebt zum mindesten führende Prinzipien, um diese Erkenntils zu erwerben. Jeder Grundsatz der Kriegführung ist gut, wenn er das Ergebnis hat, die Anwendung der stürksten Summe von Aktionsmitteln im geeigneten Deitpunkt und am geeigneten Ort zu bewirken. Wir haben im Kapitel III. alle die strategischen Kombinationen augeführt, welche zu diesem Ergebnis führen können. Was die Taktik anbelangt, so wird die hauptslichlichste dieser Kombinationen stets die Wahl einer für den zu erreichenden Gefrechtszweich vorheilhäften Gefechtsrothung sein.

Wenn man nun bis zur Verwendung der Massen in den Oertlichkeiten gelangt ist, so künnen die anzuwendenden Mittel ebensowohl in einem Kavallerieangriff, in einer starken und zur richtigen Zeit demaskirten Batterie, in dem Gebrauch einer Infanteriekolonne zum heftigen Angriff, einer entwickelten Division, welche mit Rube ein furchtbares Feuer abgiebt, endlich in taktischen Bewegungen, welche den Feind in Flanke und Rücken beröhen, kurz geaagt in jedem Manöver, welches den innern Halt den Gegners zu erschüttern geeignet ist, geaucht werden. Jede dieser Kriegsbandlungen kann, je nach der Gelegenbeit, die Urasche des Sieges werden. Den Fall best imm en wollen, in welchem ein em Mittel der Vorzug zu geben ist, würde unmöglich einer

Üm dieses große Drama des Krieges gut zu spielen, ist die erste Pflicht, den Schauplatz gut zu kennen, wo man auftreten soll, damit man das doppelte Schachbrett, auf dem die beiden Parteien handeln sollen, richtig zu beurtheilen und die Vortheile, welche dem Feinde zufallen, wie die der eigenen Partei richtig zu schätzen verstehe. Nachdem diese Kenntnils erworben ist, wird man zuerst eine Operationsbasis vorbereiten; nachber wird es sieh darum dandeln, die angemessenste Operationsone zu wihlen, um daselbst seine hauptsichlichsten Anstrengungen zu entwickeln und diese Operationssone in der den Grundsitzen des Krieges entsprechendsten Weise auszunutzen, indem man seine Operationsalinien und Fronten richtig wählt. Die Angriffsarme wird sich bemithe müssen, der feindlichen ernstafte beizukommen, indem sie zu diesem Zweck sich passende Manöverpunkte sucht. Sodann wird sie ab eine Unternehmungen geographische Punkte wählen, welche im

richtigien Verhältnis zu den erreichten Erfolgen stehen.<sup>49</sup>
Die Vertheidigungsarmee muß im Gegentheil alle Mittel, um diesen ersten
Ansturn lahm zu legen, zu berechnen wissen, indem sie die Operationen so
weit in die Länge zicht, als sie es kann, ohne das Schicksal des Landes in
Frage zu stellen, und indem sie den entscheidenden Zusammenstoß so lange
vertagt, his ein Theil der feindlichen Krifte durch die Anstrengungen aus-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Sie soll also nur Operationsziele wählen, welche nicht im Mißverhältniß zu ihren Kräften und zu der Lage stehen.

einandergerissen, durch die Besetzung der genommenen Provinzen, durch die Einschließung von Plätzen, Deckung von Belagerungen und der Verbindungslinien u. s. w. aufrebraucht ist.

Bis dahin kunn Alles, was man zu sagen im Stande ist, der Gegenstand eines ersten Operationsentwries sein, was aber kein Plan mit Sicherheit voraus sagen kann, ist die Natur und der Ausgang des entscheidender Zeasammenstohes, welcher aus den Unternehmungen hervorgeht. Wenn Eure Operationslinien gut gewählt, Eure Bewegungen gut verschleiert sind, wenn der Feind im Gegentheit falsche Dewegungen meht, welche Each gestatten und die noch zerstretten Theile seiner Armee zu fallen, so kömnt Ihr olme regelmäßige Schlacht (bataille rangée) den Sieg durch das bloise Ucebergewicht Eurer strategischen Vortheile davontragen. Wenn aber die beiden Partcien sich im Moment der Begegnung gleichermaßen in Verfassung befinden, so ergiebt sich eins dieser großene Trauerspiele wie Borodino, Wagram, Waterloo, Bautzen und Dresden, in welchen die Lehren der großen Taktik, welche im Kapitel IV betrihtt sind, sicherliel: Einfülst aussiben werden.

Wenn einige eigensimige Kriegsminner, nachdem sie dieses Buch gelesen und aufmerksam die Geschichte einiger Feldzüge großer Meister studirt haben, noch behaupten wollen, daß es weder Grundsitze noch gute Lehrsitze in der Kriegführung giebt, dam könnte man sie nur beklagen und ihnen mit dem berühnten Wort Friedrich's des Großen antworten: "Ein Maulesel, welcher zwanzig Feldzüge unter dem Prinzen Eugen mitgemacht, ist deshalb kein guter Taktiker." Gett Theorien, gegründet auf Grundsitze, durch die Ereignisse gerechtfertigt und in die kritische Kriegsgeschichte verflochten, sind meiner Meinung nach die wahre Schule für den Feldherrn. Wenn diese Mittel auch keinen großen Mann bilden können, denn diese entwickeln sich immer durch sich selbst, und durch die Gunst der Verhältnisse, so werden sie doch mindestens geschickte Generale ausbilden, welche in zweiter Linie unter den Feldherrn zu stehen verdienen.

## Schlusbemerkung.

Wir stehen am Ende der Uebersetzung und der Kommentirung des eigentlichen "Précis de l'art de la guerre". Die hier noch folgenden Seiten enthalten nur einzelne Arbeiten Jomini's, welche er größtentheils in der Zeit nach 1837 schrieb und welche theils zu besonderen Unterrichtszwecken für den damaligen Großfürsten von Rußland verfaßt, theils als historische Arbeiten beachtenswerth sind - wie z. B. "Die übersecischen Unternehmungen" eine Fülle geschichtlichen Materials in sich schließen - endlich aber auch ein sprechendes Zeugniß ablegen, dass der in hohem Alter stehende General mit aufmerksamem Blicke die Kriegsschauplätze, die Veränderungen der Kunst und Verbesserungen der Waffentechnik verfolgte und mit dem alten Feuer und der gewohnten Lebendigkeit seine Ansicht sich darüber bildete und äußerte. So gelangte er schliefslich noch dahin, unseren großen Feldzug gegen Oesterreich 1866 einer Betrachtung zu nnterziehen, seine letzte derartige Arbeit. Einen Rückblick auf den "Abrifs der Kriegskunst" zu werfen, dürfte angesichts meiner zahlreichen Anmerkungen überflüssig erscheinen. Ob nun alle Leser dieser neuen deutschen Ausgabe das Buch ganz überzeugt von der Wahrheit und dem Nutzen der darin enthaltenen Grundsätze und Lehrsätze aus der Hand legen werden, weiß ich nicht, jedenfalls aber gebe ich mich der Hoffnung hin, zur Beseitigung der Unterschätzung Jomini's, welche in einem Theil unserer Militärliteratur unzweiselhaft Platz gegriffen hatte, - nur in einem Theil, denn Willisen z. B. erklärte, daß es Jomini sei, der am klarsten über den Krieg geschrieben - beigetragen zu haben,

Wenn es mir erlaubt ist, meine eigene Ansicht über die großes Frage, um die es sich hier handelt, auszuprechen, so meine ich, daß es Grundsätze der Kriegführung giebt, daß dieselben sich aber in bestimmten Normen und Formen niemals verkörpern können, da die Bedingungen und Mittel der Kriegführung nach Zeit und Ort verschieden sind; daß die der Stratgie am unwandelbarsten bielben, daß auch in der großen Taktik einzelne Huptstäge wenig von den Wandlungen der Waffentechnik berührt werden, daß angegen die Taktik der Waffengattungen zahlreichen Veränderungen unterworfen ist, und daß es hierbei Auptstächlich darauf ankommt, die für die Kriegsmittel einer gewissen Periode und für die Natur des Kriegsschauplatzes passende Fechtweise schnell zu erkennen und mit Geschick einzuführen.

# Nachtrag.

# Uebersicht der vorzüglichsten überseeischen Unternehmungen.

Zum Beleg der Grundsätze über die Landungen (Artikel 40) wird man hier vielleicht gern die Aufzählung der vornehmsten Seeunternehmungen lesen.

Die Egypter, Phönicier und die Einwohner von Rhodus waren die ältesten Völker, von deren Seemacht die Geschichte eine dunkle Erinnerung aufbewahrt hat, Nachdem die Perser diese Nationen, wie auch Kleinasien unterworfen hatten, wurden sie die größte Macht zu Lande wie zur See.

Gegen dieselbe Zeit jedoch überschritten die Karthager, welche schon Herren der Küsten von Mauritanien waren, durch die Einwohner von Calix herbeigerufen, die Meerenge, kolonisierten das Land am Baetis,<sup>3</sup>) bemächtigten sich der balearischen Inseln und Sardinien's und landeten endlich in Sicilien.

Die Griechen k\u00e4mpften, wie man weis, gegen die Perser mit geringer Hoffnung auf Sieg, obgleich niemals ein Land von der Natur mehr dazu geschaffen war, eine ansehnliche Scemacht zu haben, als Griechenland mit seinen f\u00fcnfzie Inseln und ausgedehnten K\u00fcsten.

Onter hoffen war, eine ansehnliche Scemacht zu haben, als Griechenland mit seinen f\u00fcnfzie Inseln und ausgedehnten K\u00e4sten.

Onter hoffen war weisen werden w

Der Wohlstand Athen's, eine Frucht seiner Handelsmarine, machte aus diesem Staate eine Seemacht, der Griechenland seine Unabhüngigkeit verdankte. Seine Flotten, mit denen der Inselbewohner vereinigt, waren unter Themistocles der Schrecken der Perser und die Schiederichter im Orient, Aber sie führten nie große Landungen aus, weil die Landmacht mit der Semacht in keinem Verhältnifs stand. Wenn die Griechen, anstatt sieh gegeneinander zu schlagen, ihre Flotten vereinigt hätten, würden sie sicherlich die Weltherrschaft vor den Römern erworben haben.

Darf man den übertriebenen Ueberlieferungen der alten griechischen Geschitzterieber Glauben beimessen, so kam die Armee des Xerxes bei ihrem bekannten Uebergange über den Hellespont nach Griechenland auf mehr als

<sup>1)</sup> So hiefs der Guadalquivir im Alterthum.

4000 Schiffen, und diese Zahl erregt weniger Verwunderung, wenn man im Herodot die namentliche Auftähung derselben liest. Schwerer zu glauben aher ist es, dafs in demselben Augenblick und in Folge getrofiener Uebereinkunft 5000 andere Schiffe mit 30 000 Karthagern in Sicilien gelandet sein sollen, wo sie durch Gelo an demselben Tage vernichtet worden wären, an welchem Themistocles die Flotte des Xerzen eht sälamis schlig. Drei andere Expeditionen unter Hannihal, Imilco und Hamilcar sollen hald 100 000, hald 150 000 Mann dahin geführt haben; Agrigent und Palermo wurden genommen, Lyllhäum gegründet, Syrakus zweimal vergehlich helagert. Das dritte Mal entkam Androcles mit 15 000 Mann, landete in Afrika und machte Karthago selhet zittern J Dieser Kampf währte 1½, Jahrhundert.

Alexander der Große überschritt den Hellespont nur mit 50 000 Mann, und da seine Seemacht nur aus 160 Schiffen bestand, während die der Perser 400 Kriegsfahrzeuge zählte, so schickte er sie nach Griechenland zurück, um

sie nicht in Gefahr zu setzen.")

Alexander's Feldherren, welche sich ein halbes Jahrhundert lang um sein Reich stritten, machten keine hemerkenswerthe Seeunternehmung.

Pyrnus, durch die Tarentiner herheigerufen, landete mittelst ihrer Flotte in Italien; er führte 26 900 Mann Fuhronk, 3000 Pferde und die erste Blephanten mit sich, welche nach dieser Halhinsel gebracht wurden (280 Jahre v. Chr.). Besieger der Römer bei Herraclea und Assoli, wandte er sich, man weiß nicht recht warum, nach Siellien, um auf Begehren der Syrakuser die Karthager danaus zu verjagen. Nach einigen Erfolgen von den Tarentinern zurückgerufen, kam er wieder über die Meerenge, wobei hin die karthagischen Schiffe heunruhigten; darauf, durch Samniter oder Clalabresen verstärkt, dachte er etwas spät daran, auf Rom zu marschiren. Jetzt wurde er selbet geschlagen, nach Benevent zurückgetrieben, und ging mit 9000 Mann, die ihm ührig gehlieben waren, nach Epirus zurück.

Kartlage, welches schon lange blükte, benutzte den Untergang von Tyrus und des persischen Reichs. Die punischen Kriege zwischen dieser afrikanischen der Frühschen Republik, welche in Italien üherwiegend wurden, waren die berühmtesten zur See in den Jahrbüchern des Alterthums. Die von den Römern und Karthagern gemachten Rüstungen waren hesonders durch die Schnelligkeit bemerkenswerth, womit die ersteren ihre Seemacht vervollkommneten und vermehrten. Im Jahre 488 n. R. E. (264 v. Chr.) hatten sie kaum Boote, um nach Sicilien üherzugehen, und 8 Jahre nachher siegten sie unter Regulus beim Vorgehirge Eenonum mit 340 großen Schiffen, jedes mit 300 Ruderen und 120 Streitern heesetz, welche zusammen 140 000 Mann und 50 Schiffe stärker.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die in so mancher Hinsicht wichtige kriegerische Fahrt Nearch's auf dem Persischen Meerbusen h\u00e4tte wohl erw\u00e4hnt werden k\u00f6nnen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Die bedeutende Leistung unserer Tage, die Erhebung Deutschland's zu einer beachtenswerthen Seemacht innerhalb 15 Jahren mag hier in Erinnerung gebracht werden.

Dieser große Sieg bei Ecnonum, vielleicht noch außerordentlicher als der bei Actium, war der erste Schritt der Römer zur Weltherrschaft.

Die darauf folgende Landung in Afrika geschah durch 40000 Mann; da aber die Sieger den Fehler begingen, den größten Theil dieser Macht wieder nach Sicilien zurückzurufen, so wurde der Rest überwältigt und Regulus gefangen, der durch seinen Tod ebenso berühmt ist als durch seinen Sieg.

Die große Flotte, welche, um diese Niederlage zu richen, ausgerünste wurde und auch bei Clypea den Sieg erfocht, wurde auf har flore Richfahrt durch den Sturm zerstört. Die, welche ihr folgte, hatte dasselbe Schicksal beim Vorgebirge Palinurus. Bei Drepanum wurden die Römer geschlagen (im Jahre 249 v. Chr.) und verloren 25 000 Mann und über 100 Schiffe. Eine andere ihrer Flotten ging in demselben Jahre beim Vorgebirge Pacytra gänzlich unter, als sie Lrylibäum belagerm wollten.

Durch so viele Unglücksfülle abgeschreckt, verzichtete der Senat Anfangadarauf, das Meer zu behaupten; da er aber sah, daß die Herrschaft über Sicilien und Spanien von der Ueberlegenheit zu Wasser abhängen würde, machte er abermals Rüstungen zur See, und im Jahre 242 sah man Lutatius mit 300 Galezen und 700 Transportschiffen nach Drepannum absegeln und die Schlacht bei den ägatischen Inseln gewinnen, wo die Karthager 120 Schiffe verloren; dieses Freigniß beendigte den ersten punischen Kriez.

In dem durch Hannibal's Zug nach Italien berühmten zweiten punischen Kriege waren die Operationen eben deshab weniger auf die See gerichtet. Sejnö führte jedoch die römischen Adler vor Karthagena und vernichtete durch die Exoberung dieses Platzes für immer die Herrschaft der Karthager in Spanien. Endlich versetzte er den Krieg nach Afrika mit einem Heere, welches nicht einmal dem den Regulus gleichkam, was ihn jedoch nicht hinderte bei Zama zu triumpliene, den Karthager einen sehimpflichen Frieden aufzuzwüngen und ihmen 500 Fahrzeuge zu verbrennen. Später ging der Bruder dieses berühmten Mannes mit 25 000 Mann über den Hellespont und eröcht den berühmten Sieg bei Magnesia, welcher das Königreich des Antiochus und ganz Asien der römischen Willkür überlieferte. Dieser Zug wurde durch einen Seesieg begünstigt, den die Römer, mit den Rhodiern vereinigt, über die Seemacht des Antiochus bei Myonness in Jonien davon trugen.

Von der Zeit an vergrüßerten die Römer, da sie keine Nebenbuhler mehr hatten, ihre Macht durch den gauzen Einfluß, den die Herrschaft zur See gewährt. Paulus Emilius landete an der Spitze von 25 000 Mann bei Samothrace (168 v. Chr.), schlug den König Perseus und unterwarf Macedonien.

Zwanzig Jahre später entscheidet der dritte punische Krieg Karthago's Schicksal.

Nachdem der wichtige Hafen von Utika sich dem Römern auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, brachte eine ungcheure Transportflotte, welche von Lylibäum abging, sogleich 80000 Mann Fußvolk und 4000 Pferde dahin. Karthago wurde belagert, und der Sohn des Paulus Emilius, vom großen Scipio adoptirt, erwarb den Ruhm, den Sieg seiner Väter zu vollenden und diese erbitterte Nebenbuhlerin der Römer zu zerstören.

Nach diesem Triumphe herrschte Rom in Afrika wie in Europa. Jedoch

wurde das Reich in Asien für einen Augenblick durch Mithridates erschüttert. Dieser große König befehligte, nachdem er sich nach und nach der kleinen Nachbarstaaten bemächtigt hatte, nicht weniger als 250 000 Mann und hatte eine Flotte von 400 Schiffen, wovon 300 mit Verdecken.

Er schlug die drei römischen Feldherren, welche in Kappadocien befehligten, überzog ganz Kleinasien, ließ daselbst 80 000 römische Unterthanen niedermachen und entsendete selbst ein mächtiges Heer nach Griechenland.

Sulla landete eben daselbst mit einer Verstärkrung von 25000 Römern und nahm Athen wieder. Aber Mithridates schickte zwei großes Armenn nacheinander über den Bosphorus oder über die Dardanellen. Die erste von 10000 Mann wurde bei Chärones vernichtet, und die andere von 80000 hatte dasselbe Schickasl bei Orrohomenos. Zu gleicher Zeit versammelt Luculus die ganze Seemacht der Skidte Kleinasien's, der Inseln und besonders der Rhodier, und nimmt Sulla's Here bei Sestos an Bord, um es nach Asien zu führen, worauf Mithridates, von Schrecken ergriffen, den Frieden abschliefet.

Im zweiten Kriege gegen im, den Murens, und im dritten, den Lacullus führte, wurden keine Landungen mehr bewerkstelligt. Mithridates, velcher allmählich nach Colchis getrichen war und die See nicht mehr halten konnte, faßte damals den Plan, das schwarze Meer über den Kaukasus zu umgehen, um durch Thracien sich gegen Kom zu wenden, ein Projekt, welches sich von Seiten eines Mannes schwer begreifen läßt, der seine eigenen Staaten nicht gegen 5000 Kömer vertheitigen konnte.

Cläsar's zweite Landung in England geschah mit 6000 Schiffen, welche nahe an 40 000 Mann trugen. Während der bürgerlichen Kriege führte er 35 000 Mann nach Griechenland über. Antonius, der von Brandusium abging, um mit 20 000 Mann zu ihm zu stoßen, wurde, als er mitten durch des Pompejus Flotte fuhr, ebenso sehr durch Cäsar's Glück als durch die Anordnungen seiner Unterführer begünstigt.

Später führte Cäsar 60 000 Mann nach Afrika, welche jedoch nur allmählich und nach wiederholten Fahrten dort eintrafen.

Die größte Seerüstung, welche die letzten Tage der römischen Republik auszeichnete, war die des Augustus, welchere 80 000 Mann und 12 000 Pferde zur Bekämpfung des Antonius nach Griechenland überführte; denn außer den zahlreichen Transportfahrzugen, welche für eine solche Armen enßer gwaren, hatte er 260 Kriegsschiffe, um sie zu decken. Antonius hatte überlegene Macht zu Lande und ließ doch das Schicksus der Welt durch eine Seschicht entschieden; er hatte 170 Kriegsschiffe außer 60 egyptischen Galeeren der Kleopatra; diese ganze Flotte war mit 22 000 Mann Kerntruppen, außer der Rudernausschaft, besetzt.

Später führte Germanicus eine große Unternchmung an die Mindungen der Ems. Sie bestand aus 1000 Schiffen, welche von den Rheinmitndungen abführen und mindestens 60000 Mann trugen. Die Hälfte dieser Flotte wurde bei der Rickkehr durch den Sturm zerstört, und man begreift nicht recht, warum Germanicus, da er Meister beider Rheinuffer war, sich um eines so kurzen Weges Willen, den er zu Lande in wenigen Tagen zurücklegen konnte, den Wagnissen der Schifffahrt aussetzte.

Als das römische Reich seine Grenzen vom Rhein bis zum Euphrat augedehnt hatte, wurden die Seezüge selten, und der große Kampf, welcher nach der Theilung des Reiches mit den Völkern des Nordens entstand, richtete alle Kräfte des Staats nach der Grenze Germanien's und Thracien's. Das östliche Reich behielt jedoch eine große Seemacht bei, welche die Inseln des Archipels ihm nothwendig machten und wozu sie ihm die Mittel lieferten.

Die fünf ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung bieten daher weing Interesse in Beziehung auf den Seekrieg dar. Die Vandalen wend die einzigen, welche, als sie Herren von Spanien geworden, unter Genserich, 80 000 Mann an der Zahl, eine Landung in Afrika ausführten. Sie wurden nachher durch Bellsar besiegt; ihre Seemacht aber, welche im Besitz der balearischen Insch und Sicilien's blieb, beherrschte einen Augenblick das Mittelmeer.

Zu derselben Zeit, wo die Völker des Ostens sich auf Europa warfen, fingen die Skandinavier an, die Küsten Englands heimzusuchen. Ihre Operationen sind nicht besser bekannt als die der Barbaren; sie verlieren sich in den Mysterien Odin's. Skandinavische Barden geben den Schweden 2500 Fahrzeuge; nach weniger poetischen Berechuungen hatten die Dianen 970 und die Norweger 300, welche oft in Uebereinstimmung handelten.

Die Schweden richteten ihre Streifzüge natürlich gegen die Küsten des baltischen Meeres und drängten die Waräger nach Rußland hinein. Die Dänen, mehr im Bereich des Nordmeeres, wendeten sich gegen die Küsten England's und Frankreich's.

Wenn die von Depping angeführte Aufzählung richtig ist, so bestaut wenigstens die Mehrzahl librer Pahrzeuge nur aus Tieberbarken, jede mit etwa 20 Mann besetzt. Sie hatten auch Nehn ack en (Snückar) zu 20 Ruderbänken, was auf beiden Bordseiten zusammen 40 Ruder giebt. Die Antührer führen auf Drachen (Drakar) zu 34 Ruderbänken. Die Streifzüge der Diinen, welche die Seine und Loire sehr weit hinaufruderten, lassen glauben, daß diese Fahrzeuge größtenthells sehr klein waren.

Gleichwohl führte Hengist, welcher im Jahre 449 durch den Britten Wortiger herbeigerufen ward, 5000 Sachsen nach England auf nur 18 Schiffen, was beweisen würde, daße es deren auch große gab, oder daß die Seemacht von den Ufern der Elbe der skandinavischen überlegen war.

In den Jahren 527—584 brachten drei neue Züge unter Ida und Cridda England in Besitz der Sachsen, welche 7 Königreiche daraus bildeten. Erst nach 3 Jahrhunderten (633) wurde diese Heptarchie unter eine einzige Krone auf dem Haupte Eckberts vereinigt.<sup>9</sup>)

Eine nicht minder wichtige Umwilzung von dauerhafter Natur bezeichnete im Norden die Gründung des weiten Reiches Rußland. Die Wariiger, durch

<sup>4)</sup> Dies wird wabrscheinlich doch an dem Mangel guter Strassen und an der Kultur des Landes gelegen haben.

<sup>6)</sup> Hier ist eine Seite, welche von der Invasion der Araber in Spanien spricht, fortgelassen.

die Einwohner von Nowogrod herheigerufen, machten sich nicht weniger bemerkbar.

Im Jahre 902 soll sich Oleg auf dem Dnieper auf 2000 Barken, welche 80 000 Mann trugen, eingeschifft haben. Es gelang ihnen die Wasserfälle des Stromes zu übersegeln und das schwarze Meer zu gewinnen, während ihre Reiterei längs der Küste ging. Sie ersehienen vor Konstantinopel und zwangen Leo, den Philosophen, ihnen einen Tribut zu zahlen.

Vierzig Jahre darauf nimat Igor denselben Weg mit einer Ausrüstung, welche die Chroniken auf 10000 Barken angeben. Bei Konstantinopel angkommen, wird seine Flotte durch die schrecklichen Wirkungen des griechischen Feuers nach der Klüste von Asien getrieben, setzt daselbst Truppen an's Land, welche zurückgeschlägen werden, und so kehrt der Zug in seine Heimath zurück.

Weit entfernt, hierdurch entmuthigt zu sein, stellt Igor seine Flotte und seine Armee wieder her und macht sodann eine Landung an den Miindungen der Donau, wo der Kaiser Romanus Lapucenus ihm Friedensboten schickt und den Trihut erneuert (943).

Kaum ist ½, Jahrhundert verflossen, als Swiatoslaw, durch die Stretigskeiten des Nicephorus mit dem Könige der Bulgaren begiunstigt, 6000 Mann
einschifft (667), darwir in das schwarze Meer einläuft, die Donau wieder hinanf fährt und sich Bulgareine'n hemischtigt. Durch die Petschenegen, welche
Kiew hedrohen, zur Umkehr hewogen, verbindet er sich mit ihnen, kehrt
nach Bulgarien zurück, bricht seinen Bund mit den Griechen, ührerschreitet
sodann, durch die Ungarn verstürkt, den Balkan und greift Adrianopel an.
Auf dem Throne Konstantün's saß damals Zimiscen, der dessen würdig war.
Anstatt sich losznkaufen, wie seine Vorginger, heht er 10000 Mann aus, bewaffnet eine ansehnliche Flotte, vertreibt Swiatoslaw von Adrianopel, zwingt
hin, sich auf Sillstria zurückzusiehen und läft die Haupfstadt der Bulgaren
mit Sturm wieder nehmen. Der russische Fürst geht seinem Gegner entgegen, liefert him ohuweit Sillstria eine Schlacht, wird aber gezwangen, sich
in diesen Plats hineinzuwerfen, wo er eine der denkwürdigsten Belagerungen
ausbält, deren die Gesehichte Erwähnung thut.

In der zweiten noch hlutigeren Schlacht thun die Russen Wunder der Tapferkeit und werden von Neuem gezwungen, der Mehrzahl zu weichen Zimisces, der den Muth zu ehren weiß, unterzeichnet endlich einen vortheülhaften Vertrag mit ihnen.

Gegen dieselhe Zeit zog die Hoffnung auf Pfünderung die Dünen nach England. Man versiehert, Lothar hahe ihren König Ogier auch nach Frankreich gerufen, um sich an seinen Brüdern zu rächen. Die ersten Erfolge dieser Seeräuher vermehrten ihren Geschmack an Abenteuern; alle 5-6 Jahre spieen sie auf die Klätsen Frankreich's und der Bretagne Banden aus, welche Alles verheerten. Ogier, Hasting, Regner, Siegfried führen sie bald nach den Mündungen der Seine, bald nach denen der Loire oder zu denen der Garonne. Man behauptet selbst, daße Hasting in das Mittelmeer kam und die Rhone bis Avignon hinaufführ, was jedoch zweifelhaft ist. Die Stürke librer Rüstungen ist nicht hekannt, die größtes besieht 300 Segel umfäßt zu haben

Zu Anfang des 10. Jahrhunderts findet Rollo, welcher erst in England gelandet hatte, in Alfred einen Gegner, der ihm wenig Aussicht auf den Sieg läfst; er verbindet sich mit ihm, landet in Neustrien im Jahre 911 und marschirt von Rouen auf Paris, andere Corps rücken von Nantes und Chartres vor. Von dieser Stadt zurückgetrieben, verbreiett Rollo sich in den benachbarten Provinzen und verwüstet Alles. Karl der Einfältlige sicht kein besseres Mittel, sein Königreich von dieser ewig wiederkehrenden Plage zu befreien, als indem er sich gegen Rollo erbietet, ihm die sehöne Provinz Neustrien abzurteten, unter der Bedingung, daß er Karl's Tochter heirathe und Christ werde, was iener sich beelite anzunehmen.

Dreifsig Jahre später ruft Rollo's Enkel, durch die Nachfolger Karl's beunruhigt, den König von Dänemark zu Hülfe. Dieser landet mit beträchtlicher Macht, schlägt die Franzosen, nimmt ihren König gefangen und sichert dem Abkömmlinge Rollo's für ewige Zeiten die Normandie zu.

In demselben Zeitraume von 288-950 hatten die Dänen eine gleiche Erbitterung gegen England gezeigt und es noch übler als Frankreich behandelt, obgleich die Aehnlichkeit in Sprache und Sitten sie den Sachsen mehr näherte als den Franken. Iwan setzte sich und seinen Stamm in Northumberland fest, nachdem er das Königreich mit Feuer und Schwert verheert hatte. Alfred der Große, obgleich Anfangs durch dieses Anführers Nachfolger überwunden, hat das Glück, seinen Thron wieder zu erobern, und zwingt die Dänen, sieh seinen Gesetzen zu unterwerfen.

Noch einmal wechselt das Schicksal dieser Lünder. Sweno, noch glücklicher als Iwan, durchzieht England verwüstend, verkauft ihm zweimal den Frieden für schweres Geld und kehrt nach Dänemark zurück, seine Armee im Lande lassend.

Ethelred, der ihm ohne hinreichende Fähigkeit die Trümmer des sitchsischen Reichs streitig gemacht, galubt sieh nieht besser seiner besehwerlichen Giste entledigen zu können, als indem er die gleichzeitige Niedermetzelung aller auf der Insel gebliebenen Dinen befieht (1002). Sweno ernebeint aber im folgenden Jahr mit einer fürschtbaren Macht wieder; der Flotten bewirkten nach einander von 1003—1007 ebenso viele Ausschiffungen, welche von Neuem das unglückliche England verheerten.

Im Jahre 1012 landete Sweno an den Mündungen des Humber, verbreitet sich abermals wie ein reifeneder Strom über das Land, und die Engländer, müde, Fürsten zu gehorchen, welche sie nicht zu beschützen vermögen, erkennen ihn als König des Nordens. Sein Sohn Kauut der Große mußte den Thron cinem seiner würdigen Nebenbuhler (Edmund Eisenseite) abkümpfen. Mit beträchtlicher Macht aus Dänemark zurückkehrend und durch den treusen Edrich unterstützt, verwüstet Kanut den stülichen Theil des Landes und bedroht London. Eine neue Theilung hatte Statt; da aber Edmund durch Edrich ermordet wurde, so wurde Kanut endlich als König von ganz England anerkannt. Er verließe es, um Norwegen zu unterwerfen, kam wieder, um Schottland anzugreifen, und starb, indem er seine Königreiche unter seine drei Kinder, nach dem Gebrauche der dannaligen Edit, vertheilte.

Fünf Jahre nach seinem Tode gaben die Engländer die Krone ihren

angelsächsischen Fürsten wieder; aber Eduard, dem sie zu Theit ward, war mehr zum Mönch geschaffen als zur Rettung eines so zerrütteten Landes. Er starb im Jahre 1066 und ließ Harald eine Krone, welche ihm der Fürst der in Frankreich ansässigen Normannen streitig machte, dem Eduard sie, wie man sagt, abgetreten hatte; und zum Unglück für Harald war dieser Mitbewerber ein Ehrzeiziere und ein zofeser Mann.

Dieses Jahr 1968 zeichnete sich durch eine zwiefnache außerordentliche Unternehmung aus. Während Wilbelm der Eroberer in der Normandie eine furehthare Ausrüstung gegen Harald vorbereitete, sucht dessen Bruder, seiner Verbrechen wegen aus Northumherthand verjagt, Hülfe in Norwegen und landet mit dem Könige dieses Laudes mit 500 Schiffen und mehr als 30 000 Mann an den Mindungen des Humber. Harald vernichtet sie fast gänzlich in einer blutigen Schlacht bei York; aber sehon ist ein sehrecklicheres Gewitter gegen ihn im Anzuge. Wilhelm hat den Augenhlick benutzt, wo der angelsächsiehen König gegen die Norweger kämpfte, um mit einer der ansehnlichsten Flotten bei St. Valery die Anker zu lichten. (Hume versichert, daße er 3000 Transport-Fahrzuge hatte; Andere setzen dieses Zahl auf 1200 herah mit 60–70 000 Streitern.) Harald kommt eilig von York herbei und liefert ihm bei Hässtings eine entscheidende Schlacht, in welcher der König von England einen ehrenvollen Tod findet. Sein glücklicher Nebenbuhler unterwirft bald das ganze Land seiner Herrschaft.

Zu demselben Zeitpunkte, wo dieses sich zutrug, bewirkt ein anderer Wilhelm, mit dem Beinamen Eisenarm, nebst Robert Guisco und seinem Bruder Roger mit einer Hand voll Tapferer die Eroberung Kalahrien's und Sicilien's (1058—1070).

Kaum waren 30 Jahre nach diesen merkwürdigen Begebenheiten verflossen, als ein begeisterter Priester ganz Europa in einen schwärmerischen Taumel versetzt und es auf Asien stürzt, um das gelobte Land zu erobern-

Anfangs von 100 000 Mann, sodann von 200000 schlecht bewaffneten Landstreichern begleitet, welche zum Theil unter dem Schwert der Ungarn umkommen, gelingt es Peter dem Einsiedler endlich dem Boephorus zu überschreiten; er gelangt vor Nicäs mit 50–60 000 Mann, welche von den Saracenen galzulich vernichtet oder gefangen werden.

Eine mehr kriegerische Unternehmung folgt auf diesen Feldzug von Fligern: 100 000 Franzosen, Lothringer, Burgunder und Deutsche, durch Gottfried von Bouillon geführt, ziehen durch Oesterreich nach Konstantinopel; eine gleiche Auzahl unter dem Grafen von Toulouse marschirt über Lyon, Rallen, Dalmatien und Mascdonien. Endlich schifft sich Bohemund, Fürst von Tarent, mit Normannen, Siciliern und Italienern ein und nimmt seine Fahrt um Griechenland herum gerem Galliooli.

Diese große Wanderung erinnert an die fabelhaften Züge des Kerzes; die genuesischen, venetianischen, griechischen Flotten werden gemiethet, um diese Schwärme von Kreuzfahrern über den Bosphorus und die Dardanellen nach Asien zu hringen; üher 400 000 Mann versammeln sich in den Ebenen von Nicia und richen daselbat die Niederlage ihrer Vorgänger; Gottfried führt sie als Sieger weiter durch Kleinasien und Syrien bis nach Jerusalem, wo er ein Königreich gründet.

Alle Transportnittel Griechenland's und der bühenden Freistatzen Italien's wurden benutzt, sowohl um diese Massen über den Bosphorus zu schaffen, als auch sie während der Belagerung von Nicia mit Mundvorrath zu versorgen, und die große, dadurch den Küstenstaaten Italien's mitgetheilte Bewegung war vielleicht das giücklichte Erpebnis der Kranzüge.

Dieser augenblickliche Erfolg war die Ursache großer Unglücksfülle. Die Muselmanne, unter sich entsweit, vereinigten sich immer, wenn es galt die Unglütbigen zu bekämpfen, und die Entzweiung ging in das Lager der Krenzfahrer über. Es war eine neue Unternehmung nöthig, um das König-reich, welches der tapfere Nareddin bedrohte, zu retten. Ludwig VII. und der Kaiser Conrad gingen, jeder an der Spitze von ohngeführ 100 000 Mann, ab und nahmen, wie ihre Vorgänger, die Straße von Konstantinopel (1142). Aber die Griechen durch die wiederholten Besuche dieser drohenden Gäste in Furcht gesetzt, versehworen sich gegen sie, was im Verein mit dem Schwert der Saracenen ihren Untergang herbeiführt.

Die schwachen Verstürkungen, welche die italienische Marine allmählich herbeiführte, waren abermals in Gefahr, den Schlägen Saladin's zu unterliegen, als der römische Hof zwischen dem Kaiser Friedrich Rothbart und den Königen von Frankreich und England ein Bündnifs zur Rettung des heiligen Landes zu Stande brachte.

Der Kaiser ging zuerst an der Spitze von 100 000 Dentsehen ab, öffiete sich den Durchmarsch durch Thracien, ohngeachtet des Widerstandes der damals von Isaac Angelus regierten Griechen. Der siegreiche Friedrich marschirt auf Gallipolis, überschreitet die Dardanellen, bemächtigt sich Iconium's und stirbt, als er sich unvorsichtiger Weise in einem Flusse gebadet hatte, von dem man behauptet, daß es der Cydnus sei. 9

Sein Sohn, der Herzog von Schwaben, von den Muselmannen umschwärmt und durch Krankheiten verfolgt, brachte kaum 6000 Mann nach Ptolemäus zurück.

In derselben Zeit nahmen Richard Löwenherz und Philipp August, besser berathen, den Seeweg, indem sie sich in Marseille und Genua auf zwei großen Flotten einschiften.

Der erste bemächtigte sich Cypern's und beide landeten darauf in Syrien, wo sie, ohne die Eifersucht, welche zwischen ihnen entstand, und welche Philipp nach Frankreich zurückzukehren bewog (1191), wahrscheinlich gesiegt hätten.

Zwölf Jahre nachher versammelte sieh ein nener Kreuzzug in Illyrien nnd zog auf Anstiften der Venetianer gegen Konstantinopel. Obgleich nur 20 000 Mann stark, bemächtigten die Kreuzfahrer sich doch der ungeheuren Hauptstadt des griechischen Reichs, dessen entartete Fürsten sich nach Niciā und Trapezunt flichteten (1203). Balduin von Flandern wird als Kaiser eingesetzt, aber dies lateinische Kaiserthum dauerte nur 50 Jahre.

<sup>6)</sup> Nach anderen ertrank Friedrich beim Uebergange über den Kalykadnus.

Eine sechste Unternehmung richtete Johann von Brienne gegen Egypten. aber ohngeachtet des glücklichen Ausgangs der schrecklichen Belagerung von Damiette wurde er doch gezwungen, den immer wachsenden Anstrengungen der muselmännischen Bevölkerung zu weichen. Die Trümmer seiner glänzenden Armee waren nahe daran, in den Gewässern des Nils unterzugehen und mußten sich glücklich schätzen, die Erlaubnis zur Wiedereinschiffung nach Europa zu erkaufen.

Der römische Hof, welcher seine Rechnung dabei fand, den Eifer der Christen für diese Züge zu unterhalten, wovon er allein den Nutzen zog, reizte die deutschen Fürsten an, das wankende Königreich Jerusalem zu unterstützen. Kaiser Friedrich und der Landgraf von Hessen schifften sich im Jahre 1227 an der Spitze von 40 000 Kernsoldaten zu Brindisi ein. Da aber der Landgraf und nachher Friedrich selbst krank wurden, so legte die Flotte bei Tarent an; von hier fuhr der Kaiser später, obgleich erzürnt über den Stolz Gregor's IX., der ihn in den Bann zu thun wagte, weil er seinen Wünschen nicht schnell genug gehorchte, mit 10 000 Mann ab, indem er dem Schrecken nachgab, welchen die päpstlichen Blitze einflößten.

Ludwig IX., von demselben Geiste beseelt, oder wenn man Ancelot glauben darf, durch Beweggründe einer höheren Politik geleitet, fuhr im Jahre 1248 von Algues-mortes mit 120 großen Schiffen und 1500 kleinen Fahrzeugen ab, welche er von den Genuesern, Venetianern und Kataloniern gemiethet hatte, denn Frankreich, obgleich von zwei Meeren bespült, hatte damals keine Seemacht. Dieser König landete auf Cypern, zog dort noch Verstärkungen an sich und fuhr, wie Joinville sagt, mit mehr als 1800 Schiffen wieder ab., um in Egypten zu landen. Seine Armce muß ohngefähr 80 000 Mann betragen haben, denn obwohl die Hälfte zerstreut und an die Küsten von Syrien geworfen wurde, so marschirte er doch einige Monate darauf mit 60 000 Streitern, darunter 20 000 zu Pferde, auf Cairo, doch hatte der Graf von Poitiers eine zweite Abtheilung Truppen aus Frankreich gebracht.

Bekannt genug ist das beklagenswerthe Schicksal, welches diese glänzende Armce traf. Es hinderte denselben König nicht, 20 Jahre später sich den Gefahren eines neuen Kreuzzuges auszusetzen (1270). Dieses Mal landete er bei den Ruinen von Karthago und belagerte Tunis, aber die Pest vernichtete binnen einigen Wochen die Hälfte seines Heeres, und er selbst ward ihr Opfer. Der König von Sicilien, welcher im Augenblicke von Ludwig's Tode mit mächtiger Verstärkung angekommen war, hatte, als er die Trümmer der Armee nach seiner Insel zurückführen wollte, einen Sturm zu bestehen, welcher 4000 Mann und 20 große Schiffe vernichtete. Nichtsdestoweniger sann dieser Fürst auf die Eroberung des griechischen Reiches und Konstantinopel's als einer nützlicheren und gewisseren Beute. Aber Philipp, Sohn und Nachfolger des heiligen Ludwig, hatte Eile nach Frankreich zurückzukommen und verwarf diesen Vorschlag. Dies war die letzte Anstrengung der Christen; was sich noch von ihnen in Syrien befand, wurde aufgegeben und dort in den denkwürdigen Angriffen von Tripolis und Ptolomais vernichtet. Einige Ueberbleibscl religiöser Orden flüchteten nach Cypern und setzten sich auf Rhodus fest

Die Muselmannen gingen ihrerseits im Jahre 1355 bei Gallipoli über die Dardanellenstraße und bemächtigten sich nach und nach der europäischen Provinzen des orientalischen Kaiserthums, welchem die Lateiner selbst den letzten Stoß gegeben hatten.

Als Mahomed II. im Jahre 1453 Konstantinopel belagerte, soll er seine Flotte über ein Stück Landes haben ziehen lassen, um sie in den Kanal zu bringen und den Hafen zu sperren. Man geht so weit, zu versichern, sie sei so beträchtlich gewesen, daß sie von 20 000 Mann Kerntruppen besetzt war. Nach der Einnahme dieser Stadt sah sich Mahomed durch alle Mittel der griechischen Seemacht verstärkt, und befahl Angriffe auf Rhodus, selbst auf Otranto, während er nach Ungarn eilte, einen seiner würdigeren Gegner aufzusuchen (Huniady). Bei Belgrad zurückgetrieben und verwundet, wendet sich der Sultan mit einer zahlreichen Flotte gegen Trapezunt, unterwirft diesen Platz und schifft mit 400 Segeln nach der Insel Negroponte, welche er mit Sturm nimmt. Ein zweiter Versuch auf Rhodus wurde, wie man sagt, mit 100 000 Mann durch einen seiner besten Feldherren ausgeführt, doch mit Verlust abgewiesen. Mahomed bercitete sich vor, persönlich an der Spitze einer ungeheuren Armee dahin zu gehen, welche er auf den Küsten Jonien's versammelt hatte und die Vertot auf 390 000 Mann angiebt, als ihn der Tod bei diesem Entwurf überraschte. Unterdessen hatten die Nachfolger Mahomed's die Wichtigkeit der Seeherrschaft immer mehr erkannt.

Soliman II. eroberte Rhodus (1522) mit einer zahlreichen Macht, welche man auf 14000 Mann Landtruppen veranschlagt hat. Im Jahre 1565 landeten Mustapha und der berühmte Dragut in Malta, wo die Ritter von Rhodus eine neue Niederlassung gegründet hatten; die Türken führten 32 000 Janitecharen auf 140 Schliffen herbei. Man weiß, wie Johann de la Valette sich durch die Vertheidigung von Malta unsterblich machte. Die berühmte Schlacht bit Lepanto, welche Don Jana von Oesterreich im Jahre 1571 in denselhen Gewässern gewann, wo die von Actium geliefert worden war, setzte dieser drohenden Ueberlegenheit entlich ein Ziel; die Türken verloren daselbst 200 Schiffe und über 30 000 Mann.

England und Holland fingen seit dem 14. Jahrhundert an sich zu Wasser furchtbar zu zeigen.

Eduard II. landete in Frankreich und belagerte Calais mit 800 Schiffen und 40 000 Mann.

Heinrich V. landcte zweimal, 1414 und 1417; er soll 1500 Schiffe und nur 30 000 Mann gehabt haben, wovon 6000 Kavallerie.

Bis zu diesem Zeitpnnkte und der Eroberung von Konstantinopel hatten aber alle Ereigniese, welche wir soeben erzisht haben, vor der Erfindung des Pulvers stattgefunden, denn wenn auch Heinrich V., wie man vorgiebt, einige Kanonen bei Azincourt hatte, so ist es doch gewils, daß man sich ihrer damals noch nicht zur See bediente.

Von der Zeit an veränderten sich alle Kombinationen der Zurüstungen zur See, und diese Umwälzung geschah, so zu sagen, in demselben Augenblicke, wo die Erfindung des Kompasses, die Entdeckung des Vorgebirges der guten Hoffnung und Amerika's auch alle Kombinationen des Seehandels verändern und ein ganz neues Kolonialsystem schaffen sollten.

Wir wollen hier nicht von den Unternehmungen der Spanier in Amerika, noch der Portugiesen, Hollinder und Engländer in Indien jenseits des Vorgebirges der guten Hoffnung sprechen. Trotz ihres großen Einflusses auf den Welthandel und ohngeachtet des Genius eines Vasco de Gama, Albuquerque, Cortez, haben diese durch kleine Corps von 2—3900 Mann gegen Küstenvölker, die das Feuergewehr nicht kannten, unternommenen Züge als Kriegsoperationen kein Interesse.

Die spanische Seemacht in Folge dieser Entdeckung einer neuen Welt zu einem hohen Grade von Glanz gebracht, that sich unter Karl V. hervor. Doch wurde der Ruhm der Unternehmung gegen Tunis, welches dieser Fürst an der Spitze von 30 000 Mann Kerntruppen eroberte, die auf 500 gennesischen der spanischen Fahrzeugen eingeschifft wurden, durch das Unglück einer Unternehmung von derselben Stärke gegen Algier (1541) aufgewogen. Kaum war der Kaiser angelangt, als er 160 seiner Schiffe und 8000 Mann durch der Fluthen verschlingen sah, und der durch Doria's Geschicklichkeit gerettete Rest sammelte sich beim Cap Matafaz, wo Karl V. nicht ohne Gefahr und Mühe, wieder mit denselben zusammentraf.

Philipp II., dessen Bruder Don Juan, wie oben gesagt, bei Lepando triumphirte, hatte diesen großen Mann verloren, und der Ruhm jenes Tages ward sehr durch das Unglück der berühmten Armada verdunkelt (1588). Der König von Spanien, der einen Einfall in England unternehmen wollte, schickte 137 Schiffe dahin, mit 2000 Soldaten und 1100 Seeleuten bemannt und mit 3500 Kanonen (Hume sagt 2630 Kanonen von Bronze) besetzt. Der Herrog von Prama sollte von Ostende abgehen und sich dieser Unternehmung mit einer Armee von 25 000 Mann anschließen. Der Sturm und die Engländer hielten Gericht über diese für jene Zeit beträchtliche lützung; welche, weit entfernt ihrem Beinamen der "Tußervindlichen" gerecht zu werden, 13 000 Mann und die Häftte der Schiffe verlor, ohne die Küsten England's zu Gesicht zu bekommen.

Die Expedition Gnatav Adolph's nach Deutschland ist nun die nächste (1630). Die Armee war nur 15—18 000 Mann stark; die ziemlich beträchtliche Flotte zihlte 9000 Matrosen; aber gewis nur aus Irrthum versichert Ancillon, das sie 8000 Kannene führte. Die Ausschiffung in Pommern wurde durch die Kaiserlichen wenig erschwert, und der König von Schweden fand großen Beistand durch die Völker Deutschland's.

Sein Nachfolger setzte eine ganz außergewöhnliche Unternehmung in's Werk. Wir wollen von dem Uebergang Kurl's X. auf dem Eise über den großen Belt sprechen (1689). Er hatte 25 000 Mann, darunter 9000 Reiter und eine verhältnißmäßige Artillerie. Die Unternehmung war um so kühner, als das Eis nicht sicher war und mehrere Geschütze sowie die Kutsche des Königs selbst einbrachen.<sup>7</sup>)

 $<sup>^7\!)</sup>$ Es brachen auch 2 Compagnien ein. Die Dänen wurden in einem Treffen auf dem Eise geschlagen.

Nach 75 Friedensjahren brach der Krieg zwischen Venedig und der Türkei vieder aus. 45000 Türken landeten auf 350 Galeeren und Schiffen in Candia und bemächtigten sich des wichtigen Postens von Canea. 1648 beginnt die ewig denwürdige Belagerung von Candia, welches zuletzt von dem berühmten Venetianer Manosini verhedigit wurde. Die kriegerische und technische Ausbildung der türkischen Streitkräfte, auch ihrer Ingenieure und Artilleristen, stand damals auf hoher Stufe. Der Kampf um Candia, dauerte 22 Jahre, bis Manosini mit dem Rest der Besatzung, 3000 Mann, kapitulirte.

Der Kampf zwischen Ludwig XIV., Holland und England veranlaßte große Seeperationen, aber keine bemerkenswerte Landung. Die Jakob's II. in Irland (1660) bestand nur aus 6000 Franzosen, obgleich Tourville's Flotte 73 Linienschiffe sählte, mit 5800 Kanonen und 29 000 Matrosen besetzt. Ex war ein bedeutender Fehler, mit solchen Mitteln nieht wenigstens 20 000 Mann in Irland gelandet zu haben. Als Tourville zwei Jahre darauf in dem berühmten Treffen bei la Hogue besiegt worden war, mußten die Trümmer der ausgeschifften Truppen in Folge eines Rätunungsvertrages zurückkehren.

Im Anfang des 18. Jahrhunderts ging Karl XII. mit 20 000 Mann auf 200 Transportschiffen nach Seeland über, unterstützt von einer starken Kriegsflotte. Diese Unternehmung ist sehr merkwürdig wegen der Einzelnheiten der Landung.")

Im Zeitalter Ludwig's XV. geschahen nur untergeordnete Expeditionen, ohne davon die in Minorka unter Richelieu auszunehmen, welche als Erstürmung sehr ruhmvoll, aber als Landung minder außerordentlich war.

1775 machten indeß die Spanier einem Versuch gegen Algier. Sie gingen mit 16 000 Mann unter Segel, aber das Feuer der Araber und Türken, welche aus den die Stadt umgebenden Gebüschen und Hecken einem Schützenkampf führten, zwang die Spanier mit einem Verlust von 2000 Mann sich wieder einzuschiffen.

Der amerikanische Krieg (1779) war der Zeitraum der größten Anstrengungen Frankreich's zur See: Europa sah nicht ohne Verwunderung diese Macht den Grafen d'Estsian mit 25 Linienschiffen nach Amerika schicken, wihrend zu gleicher Zeit Herr von Orvilliers mit 65 französischen und spanischen Linienschiffen eine Landung von 300 Transportschiffen und 40 000 Mann, die sich in Havre und St. Malo sammelten, decken sollte.

Diese neue Armada fuhr zwei Monate umher, ohne etwas zu unternehmen: die Winde jagten sie endlich in ihre Häfen zurück.

D'Estaing hatte mehr Glück; er war Herr der Antillen und schiffte in den vereinigten Staaten 6000 Franzosen unter Rochambeau aus, welche später, durch eine andere Division verstärkt, dazu beitrugen, das kleine englische Heer des Lords Cornwallis in Newyork einzuschließen (1781) und auf diese

s) Die Landung Wilhelm's 1688 in England ist merkwürdiger als die seines obengenannten Schwiegervaters.

<sup>&</sup>quot;) Dieselbe geschah Angesichts der dänischen Armee.

Weise die Unabhängigkeit Amerika's zu gründen. Frankreich hätte vielleicht für immer über seinen unversöhnlichen Nebenbuhler triumphirt, wenn es anstatt die Paraden im Kanal zu begünstigen, dem Bailli Suffren 10 Schiffe und 7—8000 Mann mehr nach Indien mitgegeben hätte.

Die französische Revolution zeigt nicht viele Beispiele von Landungen. Die versuchte Unternehmung Hoche's gegen Irland mifsglückte, weil die Winde die Flotte zerstreuten und hatte keine andere Folzen (1796).

Bonaparte's Unternehmung, welche auf 13 Linienschiffen, 17 Fregatten und 400 Transportfaluzengen 35 000 Mann nach Egypten brachte, ging Anfangs glücklich, nachher aber folgten schnerzliche Unfälle. Es ist bekannt, wie die Türken, in der Hoffaung die Franzosen zu vertreiben, mit 15 000 Mann bei Abukir landeten, und wie sie, ohngeachtet des Vortheils, den diese Halbinsel gewährt, um sich zu verschanzen und Verstürkungen zu erwarten, alle in 's Meer gestürzt oder gefangen wurden; ein bemerkenswerthes Beispiel des Vertheidigungsverfahrens und für ähnliche Fälle zur Nachahmung zu emmfehlen.

Die im Jahre 1802 nach St. Domingo geschickte beträchtliche Expedition was als Landung merkwürdig, wurde aber nachher durch die Verheerungen, welche das zelbe Fieber unter den Truppen anrichtete, vereitelt.

Seit ihren Erfolgen gegen Ludwig XIV. legten die Engländer sich mehr daruf, die Flotten ihrer Nebenbnhler zu zerstören und deren Kolonien zu erobern, als große Landungen zu machen. Die, welche sie im 18. Jahrhundert gegen Brest und Cherbourg mit Corps von 10—12 000 Mann versuchten, vermechten nichts im Herzen eines so mitchligen Staates wie Frankreich. Die ungeheuren Eroberungien, welche ihnen die Herrschaft über Hindostan verschaftlen, geschahen allmählich. Meister von Calcuttu und nachher Bengalen's, verstärkten sie sich daselbet nach und nach durch einzelne Sendungen von Truppen und durch die Seapoys, welche sie disziplinirten, bis zur Zahl von 15000 Mann.

Die englisch-russische Unternehmung gegen Holland im Jahre 1799 wurde durch 40 000 Mann, aber mittelst verschiedener auf einander folgender Landungen ausgeführt; sie ist jedoch durch ihre einzelnen Umstände interessant.

Im Jahre 1801 landete Abercrombie, nachdem er Ferrol und Cadix beunruhigt hatte, mit 2000 Engländern in Egypten; der Erfolg davon ist allgemein bekannt.

Die Expedition des Generals Stuart nach Calabrien (im Jahre 1806) mußte nach einem geringen Erfolge bei Mayda wieder nach Sicilien zurück. Die noch unglücklichere gegen Buenos-Ayres endigte mit einer Kapitulation.

Im Jahre 1807 landete Lord Catearth mit 25 000 Mann bei Kopenhagen, belagerte und bombardirte diese Stadt und bemächtigte sich der dänischen Flotte, welche das Ziel seiner Unternehmung war.

Im Jahre 1808 landcte Wellington mit 15000 Mann in Portugal. Es ist bekannt, wie er bei Vimiera siegte und, durch den Aufstand von ganz Portugal unterstützt, Junot zwang, dies Königreich zu räumen. Als dieselbe Armee, unter Moore's Befehlen auf 25000 Mann gebracht, nach Spanien zum Beistande Madrid's vordringen wollte, wurde sie auf Corunna zurückgeworfen und gezwungen, sich mit großem Verluste wieder einzuschiffen. Wellington, der von Neuem mit einiger Verstürkung in Portugal angekommen war, versammelte 30 000 Engländer und ebenso viele Portugiesen und rächte jene Niederlage, indem er Soult bei Oporto überfiel (im Mai 1809), hierauf bis vor die Thore von Madrid drang und den König Joseph bei Talavera sehlug,

Die in demselben Jahre ausgeführte Expedition nach Antwerpen war die ansehnlichste, welche England seit Heinrich V. unternommen hatte. Sie zählte nicht weniger als 70 000 Mann, wobei 40,000 Mann Landtruppen und 30 000 Seeleute. Sie verfehlte ihren Zweck, weil sie mit wenig Genie geleitet wurde.

Eine Landung von ganz neuer Art fand ohngefähr um dieselbe Zeit (im März 1809) statt, indem 30 russische Bataillone in 5 Kolonnen mit ihrer Artillerie auf dem Eise über den bottnischen Meerbusen gingen, mm die Aalands-Inseln zu erobern und Schrecken bis vor die Thore von Stockholm zu verbreiten, während eine andere Division diesen Meerbusen bei Umeä überschritt.

General Murray machte im Jahre 1813 eine gut kombinirte Landung in der Gegend von Tarragona, um Suchet von Valencia abzuschneiden, und doch mußte er nach einigen Fortschritten sich wieder einschiffen.

Die Ristung England's gegen Napoleon im Jahre 1815, als er von Elba zurückgekommen, war merkwürdig wegen des unermeßlichen Materials, welches bei Östende und Antwerpen ausgeschifft wurde. Die Truppen beliefen sich auf 60 000 Anglo-Hannoveraner; doch kamen sie eines Theils zu Lande an, und der andere Theil siteg bei einer verbündeten Macht an's Land, so daß dies mehr ein allmilhlicher und friedlicher Transport als eine militärische Expedition war.

Endlich machten die Engländer in demselben Jahre 1815 eine Unternehmung, die zu den außerordentlichsten gerechnet werden mußt, wir meinen die gegen die Hauptstadt der vereinigten Staaten von Nordamerika. Man sah zum großen Erstaunen der Welt eine Hand voll Engländer, nur 7--8000, mitten in einem Staate von 10 Millonen Seclen landen, weit genug vordringen, um sich der Hauptstadt zu bemächtigen und dort alle öffentlichen Anstalten zurstören; Ergebnisse, wovom man vergebens ein anderes Beispiel in der Geschichte suchen wirde. Man könnte versucht werden, die Schuld davon en republikanischen und unkriegerischen Geiste der Bewohner dieser Provinzen beizumessen, wenn man nicht die Milizen Griechenland's, Rom's und der Schweiz ihre Heimath besser und gegen weit mächtigere Angriffe hätte verthedigen sehen, und wenn nicht eine gelandete Armee von 14 000 Engländern (1815) bei New-Orleans von 3000 Milizen unter Jackson geschlagen worden wire.

Nach dieser Skizze sieht man, daß mit Ausnahme der vielleicht etwas fabelhaften Rüstungen des Xerxes und der Kreuzzüge von Allem, was geschehen ist, vornehmlich seitdem die Kriegeslotten eine furchtbare Artillerie führen, nichts mit dem kolossalen Entwurf und den Vorbereitungen zu vergleichen ist, welche Napoleon machte, um 150 000 kriegsgewönhte Veteranen mittelst 3000 Penischen oder großer Kanonierschaluppen, unter dem Schutz von 60 Linienschiffen, nach England zu werfen.

Man sieht auch, welcher Unterschied es ist, solche Landungen zu verschen, wenn man nur einen Meeresarm von einigen Stunden Breite zu überschreiten hat, oder wenn man sich auf das hohe Meer begeben muß. Die vielen über den Bosphorus ausgeführten Operationen erklären sich aus diesem bei solchen Unternehmungen entscheidenden Unterschiede.<sup>19</sup>)

<sup>19</sup>) Der Eroberung von Algier und der Landung in der Krim ist schon in Amerkung 17 zum Artikel 40 "Von den Landungen" gedacht. Ebenso sind dort einige Bemerkungen über die Einwirkungen des Damples gemacht.

Die Entwickelung der Marinen kann man nach den Bewegungsmitteln in drei große Abenhitte theilen, nämlich I) die Bewegung durch die Ruder kraft, welche sich in den Galeeren bis in das 18. Jahrhundert, und in den Ruderkanonenbooten bis in das 19. erhielt; daueben waren auch Segel im Gebrauch. 2) Die Bewegung durch den Wind mittelst des Segels, hauptschlich vom 17. Jahrhundert ab. 3) Die Bewegung durch den Dampf in unseren Tagen.

Bei der Landung in der Krim war der Dampf noch nicht einmal voll entfaltet. Es gab noch viele Segelachtig unter den Transport- um Kriegenfhreugen. Die Verbündeten landeten in einer Stärke von 64 000 Mann. Die gesammte Versplegung, aller Anchsichub an Verstärkungen und Material gingen während der ein Jahr dauernden Belangerung von Sebastopol nuf dem Seewege, so das imma dieser räumen muß.

raumen musikunische Unternehmung Napoleon's III., sowie die anderen in aufgezungstieben Lindern geführten Krepe, bieten nur nach und nach er rolgende Laudaugen von Truppen und Nachschub ohne besonderes interesse als dibersecische Unternehmungen dar, wem sie auch immerhin Zeugnifa shlegen von den ungeheuren Fortschritten, welche in unserem Jahrhundert auf diesem Gebiet zemacht worden sind.

# Anhang

## "Abrifs der Kriegskunst".

Mein "Abrifs der Kriegskunst", verfaßt 1836, um für den Unterricht Seiner Kaiserlichen Hoheit des Grofsfürsten Thronfolgens) zu dienen, war durch eine Schlußfolgerung geschlossen, welche niemals gedruckt worden war. Ich glaube jedoch, daße es nützlich ist, dieselbe als Ergünzung zu geben, indem Ich derselben eine genaue Auseinandersetzung über den Weg, sich einen sicheren und sehnellen strategischen Blück selbst zu erwerben, hinzufüge.

Meine Leser werden venstehen, daße es sich hier einzig und allein um den Weg handelt, mit Scharfsinn die großen Kombinationen der Strategie und der Schlachten zu beurtheilen — was den Blick für die richtige Schätzung aller Zwischenfälle, welche das Glick darbietet, anbetrifft, sowie das Talent, son ind Gas zwei Geschenke der Natur, welche man nur durch eine lange Praxis und Kriegeerfahrung vervollkommene kann. Die kleine Zahl von Hauptgrundsätzen, welche dabei als Führer dienen können, finden sich im Uebrigen in dem Werke selbst, welchem diese Zeilen als Ergänzung beigefügt sind, dargelegt.

Das Interesse für die Kunst hat mich allein zur Veröffentlichung dieser beiden Noten bewogen, denen man zahlreiche Wiederholungen vorwerfen könnte, welche aber ein Werk ergänzen, dessen Nutzen anerkannt ist, da der literarische Diebetahl es nicht versehont hat. Dies soll mein letztes Lebewohl an die tapfere Generation sein, mit welcher ich die großen Kriege eines für die Kriegesgeschichte wenig denkwürdigen Jahrhunderts durchlebt habe.

Brüssel, 6. Februar 1849.

General Jomini.

<sup>1)</sup> Des in diesem Jahre (1881) ermordeten Kaisers Alexander II.

## Strategischer Rückblick.

Seiner Kaiserlichen Hoheit am 20. März 1837 überreicht.

Nach der aufmerksamen Lektüre meines "Abrisses der Kriegskunst" ist die Hauptsache sich einzuprägen, daß in Sachen der militärischen Wissenschaft, wie in jeder anderen, das Studium der Einzelnheiten für denjenigen leicht ist, der die Grundlagen, von denen Alles ausgeht, wohl verstanden hat. Auf die Entwickelung dieser leitenden Grundsätze habe ich stets den größten Nachdruck gelegt; auf ihr Verständnifs, auf ihre Anwendung muß man die größte Sorgfath everweiden.

Ich kann es nicht oft geung wiederholen: die Lehre der großen spekulativen Kombinationen des Krieges ist an und für sich eine einfache Sache. Sie erfordert nur Verstand und aufmerksame Betrachtung. Indeß hat, ungeachtet ihrer Einfachheit, eine große Menge gut unterrichteter Militärs die größte Mühe den Zusammenhang derselben zu erfassen. Ihr Geist verliert sich in Nebensachen, anstatt sich den Hauptsachen zuzuwenden, und sie gehen in weiter Ferne suchen, was sie ganz nahe haben könnten, wenn sie es enrsthaft wollten.

Zwei sehr verschiedene Dinge machen das Talent eines Feldherm, aus: im Stande zu sein die Operationen gut zu beurtheilen und zu berechnen, sodann aber zu verstehen, sie zu einem guten Ausgang zu führen. Die erste dieser Fähigkeiten kann ein Geschenk der Natur sein, oder man kann sie auch durch das Studium erwerben und weiter entwickeln. Was die zweite betriffts so hängt sie vielmehr von dem Charakter des Mannes ab, und wenn das Studium sie entwickeln und vervollkommnen kann, so wird es niemals die Kraft der Ausführung verleiben, welche eine persölliche Eigenschaft ist.

Für einen Monarchen oder das Oberhaupt einer Regierung ist es vor Allem wichtig, Operationen berechnen und beurtheilen zu können. Wenn auch die Eigenschaft der Ausführung ihm fehlen sollte, so kann er zum Mindesten ergänzen und die guten und schlechten Seiten der ihm vorgelegten Pläne erkennen. Er wird auch im Stande sein, die Eigenschaften seiner Generale zu beurtheilen, und wenn diese, mit dem Talent einen guten Entwurf zu machen, einen festen ruhigen Charakter vereinigen, wird er ihnen mit aller Ruhe den Befehl über seine Armeen navertrauen können.

Wenn das Staatsoberhaupt im Gegentheil einer dieser Männer der That ist, welche nur den Instinkt des Kampfes aus dem Sattel besitzen, ohne die natürliche Gabe weitsichtige militärische Kombinationen zu entwerfen, so wird er sich dem Schicksal vieler berühmter Soldaten-Generale (gefnéraursoldate) aussetzen, nämlich dem, Jedes Mal viele Fehler zu begehen, wenn man ihnen die Leitung eines ganzen Feldzuges überlassen hat, da ihr ungestimer Muth nicht durch das Studium geläutert war.?)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Généraux-soldats soll hier heißen, die Generale, welche nur Soldaten sind. Es ist dies also die umgekehrte Bezeichnung des 22 Jahre später nach dem Feldzuge von 1859 in der französischen Armee üblich gewordenen Wortes: La bataille de Solferino füt gagnée par le général-soldat, d. h. nur durch den Soldaten.

Vermittelst der von mir dargelegten Prinzipien und der in Bezug auf mehrere herühmte Feldzüge gemachten Anwendung, wird man erkannt haben, daß die Lehre von den großen betrachtenden Kombinationen des Krieges sich auf die nachfolgenden Wahrheiten beschrinkt. Die strategische Wissensichaft besteht in erster Linie danin, den Kriegsschauplats gut vorzubereiten und denjenigen des Feindes gut zu beurtheilen. Zu dem ersten und zweiten Zweck ist es nöttig, die entscheidenden Punkte gut zu beurtheilen, was nicht so schwierig ist, als man denkt, mit Hülfe der Andeutungen, welche ich besonders in den Artikeln 18—22 gegeben habe.

Sodann hesteht die Kunst darin, seine Krifte gut auf dem Verthedigungsschachbrett zu verwenden, welches man vorhereite hat, wenn man des Pieden derwarten und ebenso auf dem Schachbrett, in welches man einbrechen will. 
Wenn man die verschiedenen Verhältnisse der Kriegsfelder wohl verstanden hat, wie sie im Artikel 17 dargelegt sind, so helbt ührig, die richtige Anwendung der verfügbaren Streitkrifte in die Wege zu leiten. Dies wird durch zwel Hauptkomhinationen bedingt; die erste, welche zugleich die Basis des strategischen Prinzips selbst ist, durch Beweglichkeit und Schnelligkeit die Hauptmasse seiner Kräfte nach und nach auf die Bruchtheile der feindlichen Linie zu werfen; die zweite seine Schläge in der entscheidendsten Richtung zu führen, d. h. in derjenigen wo man dem Feinde den grüßten Schaden zufügen kann, ohne sich selbst verderblichen Lagen auszusetzen, wie z. B. seine Verbindungen unterbrochen zu sehen.

Die ganze Wissenschaft des Krieges läßt sich auf diese beiden Grundwährheiten zurückführen. Daher sind alle Bewegungen, welche zersplittert
und ausgedehnter als die des Feindes sind, jede zerstückelte Aufstellung
schwere Fehler, ebenso jede große oder überflüssige Entsendung. Im Gegensatz werden jedes einheitliche System, jede konkrete startegiesch Linie, jede
Stellung, welche weniger als die des Feindes ausgedehnt ist, einsichtige
Operationen sein.

Was die Anwendung anhelangt, so sind die Grundlehren ebenfalls ganz einfach. Durch Beweglichkeit und Initiative werdet Ihr im Stande sein, von 100 Bataillonen, welche Ihr gegen die gleiche Anzahl des Feindes befchiligt, 80 auf den entsecheidenden Punkt zu führen, indem Ihr 20 danu verwendet, die Hälfte der gegenreischen Armee zu beobachten und sie zu täusehen. So werdet Ihr 80 Bataillone gegen 50 dort in Thätigkeit bringen, wo die Hauptsache sich entscheiden soll. Durch Eilmärsehe, durch die Anwendung der inneren Linien, oder durch eine allgemeine Bewegung gegen einen Endpunkt der feindlichen Linie könnt Ihr dies Ziel erreichen. Ich habe die Fälle bezeichnet, wo das eine oder das andere dieser Mittel vorzuiehen ist.

Sobald man einen Operationsplan aufstellen will, mufs man sich Folgendes zurückrufen: daß das strategische Schachbrett, ebenso wie jede Stellung einer Armee nur ein Centrum und zwei Flügel besitzt, ebenso daß das Schachbrett gewöhnlich nur drei Zonen hat, eine zur rechten, eine zur linken und eine in der Mitte. Die Wahl der besten Operationszone hängt davon ab:

- das sie zugleich den möglichsten Vortheil und die größte Sicherheit darbietet;
- dafs man, auf ihr operirend, dem Feinde den meisten Schaden bei möglichst wenig Risiko zufügen kann;
- 3) von der vorhergehenden Lage der beiden Parteien;
- den politischen Absichten der den Kriegsschauplatz umgebenden Mächte.

Es wird stets eine der drei Zonen absolut unvortheilhaft und gefährlich sein, die beiden anderen mehr oder minder günstig, je nach den Umständen

Nachdem man die Zone und die Basis bestimmt hat, muß man sich für ein Objekt entscheiden. Es giebt deren zwei sehr verschiedene Arten. Die eine, welche man örtliche und geographische Objekte nennen kann, steht einfach in Bezug zu einer feindlichen Verrheidigungelinie, deren man sich zu bemüchtigen wünscht; die andere besteht im Gegentheil gazuz ausschließlich in der Vernichtung und Auflösung der feindlichen Streitkräfte, ohne sich um die geographischen Punkte zu kümmern, welcher Natur sie auch sein mögen. Das war der Lieblingskrieg Napoleon's.

Ich wüßte meinen Auseinandersetzungen auf Seite 196 über diesen Gegenstand nichts hinzuzufügen und in Bezug auf die Wahl des Objekts dieser so wichtigen Sache in einem Operationsplan empfehle ich den ganzen Artikel 19, welcher sich hierüber außläfet.

Nachdem man das Ziel festgestellt, muß man von der Basis gegen dasselbe auf 2 oder 3 Operationslinen vormareschiren, indem man sich daver bitet, den Grundaatz zu verletzen, keine doppelten Operationen zu unternehmen, es sei denn, daß man durch die Natur des Kriegsschauplatzes daz gezwungen, oder durch eine beträchtliche Ueberlegenheit an Zahl und an Beschaffenheit der Truppen dazu befihigt sei. Der Artikel 21 läfst in Berteff dieses Gegenstandes nichts zu wünschen übrig. Wenn man zwei ört lichen Linien folgt, so ist es wesentlich, daßa man auf der wichtigsten mit dem Haupttheil der Truppen vorgehe und auf der weniger wichtigen nur mit ent-sendeten Corps, denen man, so viel es möglich ist, eine koncentrische Richtung mit der Hauptame den weisen mößer.

Die auf irgend ein Objekt marschirende Armee nimmt zeitweilige stratgisehe Stellungen, bevor sie angesichts des Feindes eintrifft, um ihm eine Schlacht zu liefern. Die von ihr eingenommene Ausdehaung ist ihre Operationsfront. Die Richtung der Operationsfront enthält eine wichtige Kombination, nämlich die der strategischen Frontveränderungen, welche ich im Artikel 21 entwickelt hab.

Das allgemeine Frinzip stellt fest, daß man sogar bei Gleichheit der Krifte seine Front weniger als der Feind ausdehnt, vor Allem wenn man eine gewisse Zeit in Stellung bleibt. Wenn Eure strategischen Stellungen gedräugter als die des Feindes sind, so seid Ihr im Stande Euch schneilter und leichter zu vereinigen und so den aufgestellten Grundsatz anzuwenden. Wenn sie innere oder Centralstellungen sind, so kann der Feind sich nur vereinigen, indem er Eure Divisionen aus dem Wege wirt, oder indem er einen langen Weg um den Kreis beschreibt. Er ist daher fast außer Stande. den Grundsatz anzuwenden, während Ihr dies ohne Besorgniss thun könnt.

Wenn Ihr aber sehr schwach gegen einen zahlreicheren Feind seid, so erscheint die Centralstellung, welche von allen Seiten durch an allen Punkten überlegene Kräfte nmringt ist, nicht mehr haltbar,

Es wäre denn, dass die feindlichen Armeen sehr weit von einander entfernt ständen, wie es meist der Fall im siebenjährigen Kriege war; oder wenn die centrale Zone auf eine oder zwei Seiten Abschnitte wie den Rhein, die Donan und die Alpen, welche eine gleichzeitige Operation der feindlichen Kräfte verhinderten, enthielte. Im Falle großer numerischer Schwäche ist & nichts desto weniger viel einsichtsvoller, gegen einen Endpunkt der feindlichen Linie zu manövriren, als sich auf das Centrum zu werfen, vor Allem wenn die feindlichen Massen sich soweit an einander geschoben haben, um Euch in Gefahr zu bringen.

Wir haben oben gesagt, daß die strategische Wissenschaft außer der Bezeichnung der entscheidenden Punkte eines Kriegsschauplatzes auf zwei Kombinationen beruht:

1) die Masse seiner Streitkräfte nach einander auf die Bruchtheile des Feindes zu werfen, um sie nach einander anzugreifen;

2) es zu verstehen, ihren Anstrengungen die beste Richtung zu geben,

d. h. sie zuerst so viel als möglich auf die bezeichneten entscheidenden Punkte, sodann auf die Nebenpunkte zu richten.

Um durch ein unanfechtbares Beispiel diesen Fundamentalsatz der Strategie zu begründen, will ich noch ein Mal die Operationen der Franzosen Ende des Jahres 1793 darstellen, wozu beifolgende Skizze. (Siehe die beigegebene Karte.)

Man wolle sich erinnern, dass die Verbündeten 10 Corps auf der französischen Grenze vom Rhein bis zur Nordsee hatten.

Der Herzog von York hatte den Angriff gegen Dünkirchen eröffnet (Nr. 1).

Der Marschall Freitag deckte diese Belagerung (Nr. 2).

Der Prinz von Oranien befand sich in Menin als Verbindung (Nr. 3).

Der Prinz von Koburg hatte mit der Hauptarmee Maubeuge angegriffen und bewachte den Raum zwischen diesem Platz nnd der Schelde durch starke Entsendungen (Nr. 4). Clairfait deckte diese Belagerung (Nr. 5).

Benjowski deckte Charleroi und die Maas gegen Thuin und Charleroi, deren Befestigungen man herstellte") (Nr. 6).

Ein anderes Corps deckte die Ardennen und Luxemburg (Nr. 7).

Die Preußen belagerten Landau (Nr. 8).

Der Herzog von Brannschweig deckte diese Belagerung in den Vogesen (Nr. 9).

Der General Wurmser beobachtete Straßburg und die Rheinarmee (Nr. 10).

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist nicht recht verständlich und muß wahrscheinlich auf einem Versehen des Autors beruhen.

Die Franzosen hatten außer den Corps, welche den feindlichen Heereaabheilungen direkt gegenüber standen, 5 Hauptmassen in den Lagern von Lille, Dousi, Guise, Saarlouis und Straßburg (siehe a, b, c, d, e). Eine starke Reserve (g), welche aus den besten Truppen der Grenzlager gezogen war, wurde dazu bestimmt, sich nacheinander im Verein mit den schon dort befindlichen Truppen auf alle Punkte der feindlichen Linie zu werfen (i, k, l, m).

Diese Reserve, unterstützt durch die Divisionen des Lagers von Caseel bei Unkirchen, begaan in der That damit, die Corps 1 und 2 nnter dem Herzog von York, sodann das hollkädische Nr. 3 bei Menni, spitzer das von Clairfait (5) vor Maubeuge zu schlagen; endlich schlug es den Herzog von Braunschweig in den Vogesen und trieb Wurmser, durch die Rheinarmee (f) unterstützt. aus den Linien von Weifsenburg.

Gewiss war das allgemeine Prinzip gut angewendet und jede ähnliche Operation war an und für sich vortrefflich. Aber da die Hälfte der ver. bündeten Kräfte aus Oesterreichern bestand und sie von den Punkten 4, 5 und 6 aus ihre Rückzugslinien auf den Rhein hatten (A nnd B), so ist es klar, dass, wenn die Franzosen drei ihrer großen Corps versammelt hätten, um auf das von Benjowski bei Thuin zu fallen (6), und sich hierauf an den linken Flügel von Koburg auf der Straße nach Charleroi zu werfen, sie die kaiserliche Armee an die Nordsee gedrängt und ungeheure Erfolge gehabt haben würden. Der Wohlfahrtsausschus legte großen Werth darauf, Dünkirchen nicht in die Hände der Engländer fallen zu lassen; außerdem war es möglich, das Corps von York, welches in den Dünen lagerte, abzuschneiden und in das Meer zu werfen. Französische Massen befanden sich bei Douai, Lille und Cassel, sodass es genug gute Gründe gab, um mit dem Angriff auf die Engländer anzufangen. Der Schlag verfchlte den Hauptzweck, weil Houchard, seinen strategischen Vortheil verkennend, es nicht verstand, auf die englisch-hannöversche Rückzugslinie zu operiren. Um ihn dafür zu bestrafen, guillotinirte man ihn. Er hatte zwar Dünkirchen gerettet, aber die Engländer nicht in das Meer geworfen, wie er es hätte thun können. Man wird bemerken, dass dieser allmähliche Spaziergang der französischen Reserve auf der ganzen Front fünf Siege herbeiführte, welche nur einen halben Erfolg hatten, weil es Frontangriffe waren, und weil man es nicht verstand, die errungenen Erfolge auszubcuten. Man begnügte sich mit der Befreiung der eingeschlossenen Plätze, ohne die feindlichen Heerestheile zu sprengen. Wenn die Franzosen, gestützt auf ihre fünf Plätze an der Mosel, 100 000 Mann durch Eilmärsche vereinigt hätten, um auf das Centrum der zersplitterten Streitkräfte des Feindes zu fallen, Benjowski bei Charleroi zu zerschmettern, den Prinzen von Koburg im Rücken anzufallen, ihn zu schlagen und ihn bis auf's Messer zu verfolgen, wie es Napoleon bei Regensburg machte, und wie er es 1815 nach Ligny machen wollte, so wäre das Ergebniss ein ganz anderes gewesen.4)

Ich habe diese Thatsache angeführt als eine derjenigen, welche am besten

<sup>4)</sup> Ich habe dieses "wollte" unterstrichen, denn thatsächlich verfolgte er die Preußen nicht energisch.

die strategische Herrschaft der Massen, d. h. die nach und nach erfolgende Verwendung auf die entscheidenden Punkte, darsuthun im Stande sind. Es erscheint gerechtfertigt, hieraus zu schließen, daß das ganze Prinzip der strategischen Operationen in der doppelten Anwendung gipfelt, welche ich von diesen beiden Kombinationen mache.

Jeder unterrichtete Kriegsmann wird, durchdrungen von diesen Wahreiten, überzeut zein, daß die guten Mandver der Schlacht absolut von demselben Grundsatz abhängen, d. h. seine Anstrengungen gegen einen Flügel oder gegen das Centrum, je nach der Stellung der feindlichen Massen zu richten. Es ist zur wichtig zu heachten, daß man in den Schlachten die Entfernungen noch mit mehr Genauigkeit berechnen muß, denn, da die Entfernungen noch mit mehr Genauigkeit berechnen muß, denn, da die Wirkungen näher un du nmittel bar er sind, so muß man vermeiden, dem Feinde eine Blöße zu gehen, besonders wenn er eng geschlossen zu operiren gewohnt ist. Fügen wir dem die Kalthlütigkeit in der Kriepshandlung hinzu, eine Stellungswahl, welche geeignet für die Verthedigung mit Ansfallstößen ist (défense offensive), wie im Artikel 30 dargelegt; den gleichzeitigen Gehrauch der Kräfte für den Hauptschlag; die Befähigung, die Mannschaft anzufeuren und sie zur rechten Zeit vorwätzt zu bringen, so hahen wir Alles das zusammengefaßt, was ein Pfand des Sieges sein kann, und worin das Talent der Ausfihrung hesteht.

Der entscheidende Punkt eines Schlachtfeldes ist fast immer leicht aufznfassen, aber mit dem entscheidenden Zeitpnnkt ist es etwas anderes. Hier sind der natürliche Genius und die Erfahrung fast Alles, und die Theorie ist fast gleich Null.

Es ist wichtig, den Artikel 42 mit Aufmerksankeit zu studiren. Derselbe zeigt, wie es einem General, indem er eine Anzahl Voraussetzungen üher die Absichten des Feindes und über das eigene Vorhaben aufstellt, gelingen kann, sich einen raschen und sieheren Blück für alle Vorkommisse zu bilden und im Voraus einen Entschluse zu fassen, um die Unternehmungen des Feindes zu durchkreuzen.

Ich kann ehenso den Artikel 28 üher die großen Entsendungen empfehlen. Es ist dies ein unahwendbares Uebel, welches aher, wenn man nicht darauf achtet, die besten Armeen leicht zu Grunde richtet. Wenige aber bewegliche Entsendungen machen, sie sobald als thunlich zurückrufen, ihnen geeignete Anweisungen gehen, um Niederlagen zu vermeiden, das sind die Hauptregeln für einen einsichtigen General. Ich habe nichts über die heiden ersten Kapitel, welche die militärische Politik behandelten, zu sagen. Sie sind selbst nichts weiter als ein kurzer Ueherhlick dieses Theils der Kriegskunst, welcher die Staatsmänner angeht, dessen genaue Kenntniss aber unbedingt nöthig ist. Ich möchte iedoch die Aufmerksamkeit auf den Artikel 14. welcher auf den Oherhefehl der Armeen und auf die Wahl der Generale Bezug hat, richten, ein Gegenstand, welcher die ganze Sorgfalt einer einsichtigen Regierung verdient, denn hiervon hängt oft das Wohl eines Staates ab. Man kann volles Vertranen in einen guten Strategen setzen, um den Chef des Generalstahes einer Armee aus demselben zu machen, für einen Armeeführer ist vor Allem ein bewährter Mann, von großem Charakter und erprobter Tbatkmaß nöthig. Die Vereinigung zweier Männer, welche, jeder für sich, mit diesen Eigensebaften geschmückt sind, kann in Ermangelung eines Feld-herrn ersten Ranges eine Armee zu den glänzendsten Erfolgen führen. Ich wäßte auch dem strategischen Rückblick auf Seite 194 und der von mit gezogenen allgemeinen Folgerung nichts hinzuzufügen, ohne in ewige Wiederholungen zu verfallen. Es erübrigt noch, um diesen Rückblick zu beenden, die einfachsten Mittel anzugeben, und die Lehren, welche er enthält, in's Praktische zu übertragen.

### Ueber die Mittel, sich selbst einen guten strategischen Blick zu erwerben.

Das Stadium der Grundsätze der Strategie würde kein gutes Ergebnißs aben, wenn man sich darauf beschränken wollte, dieselben dem Gedächnißs einzuprägen, ohne zu versuchen, in alle ihre Kombinationen einzudringen und ohne bäufige Uebung des Urtbeils durch Anwendung derselben auf der Kartes eis es durch die Annahme einer selbst geschaffenen Kriegslage, sei es, indem man die glänzendsten Operationen der größten Feldherrn auf derselben verfolgt. Mit Hülfe solcher Uebungen aber gelangt man dahin, einen schnellen und sicheren strategischen Bück zu erwerben, die sebbinste Eigenschaft eines Generals, ohne welche ihm die besten Lehrgebäude der Welt nichts nützen können.

Ein strebsamer Militär wird seine Aufmerksamkeit darauf richten, beim ersten Ueberblick zu erkennen, welches die entscheidenden Punkte eines Kriegsschauplatzes sind. Er wird dies um so eher im Stande sein, je tiefer er durchdrungen ist von den Vortheilen, welche durch die allmäbliche Vernendung der Hauptmasse gegen einzelne Theile der fendlichen Macht erreicht werden, wenn er sich ferner bewufst ist, wie wichtig es ist, seine Anstrengungen beständig gegen die entscheidenden Punkte des Kriegsschauplatzes zu richten.

Ich habe schon im Kapitel III des "Abrisses der Kriegskunst" angedeutet, durch welches einfache Verfahren man zu dieser Erkenntnils kommen kann.

Und in der That, es ist eine Wahrheit von schlagender Einfachbeit, welche alle Kombinationen des großen Krieges beherrscht, daß ein General aus jeder möglichen Stellung sich immer nur darüber zu entscheiden hat, ob er seine Operationen auf seinen rechten oder seinen linken Flügel, oder endlich gerade vor sich zu verlegen hat.

Um sich von der Richtigkeit dieser Behauptung zu überzougen, versetzen wir uns in das Kabinet dieses Generals und zwar beim Ausbrueb des Krieges. Sein erstes Bestreben wird natürlich sein, die Operationszone auszuwäblen, welche die grüßten Aussichten für den Erfolg und die geringsten Gefahren im Falle eines Rückschlages darbietet. Da jeder Kriegsschauplatz nur drei Zonen haben kann, die zur rechten, die zur linken und die der Mitte, und

da ich in den Artikeln 17 und 22 die Manier angedeutet habe, die Vortheile und Gefahren dieser Zonen zu erkennen, wird diese Wahl nicht schwierig sein.<sup>9</sup>)

Nachdem der General endgültig über die Zone entsehieden hat, auf welche er seine Hauptkräfte zu richten gewillt ist, und nachdem diese Kräfte daselbet aufgestellt sind, werden sie eine Operationsfront angesichts der feindlichen Armee haben, welche selbstverständlich auch die ihrige hat. Im Uchrigen stellen diese Operationsfronten gleichermaßen die drei Richtungen zur rechten, zur linken und die auf die Mitte dar. Es wird daher nur ibrig bleiben, diejenige zu wählen, wo man dem Feinde den meisten Schaden hun kann, dem diese wird stets die beste sein, besonders wenn man sie annehmen kann, ohne sich der Bedrohung seiner eigenen Verbindung auszusetzen.

Ich habe zu diesem Zweck in dem "Abrifs der Kriegskunst" alle Verhältnisse erörtert, welche hierauf Einflus haben.

Wenn die beiden Armeen sieh endlich auf dem entscheidenden Schlachtfelde gegenüber befinden, werden sie ebenfalls einen rechten, einen linken
Flügel und ein Centrum besitzen und gegen eines von diesen wird man mit
größerem oder kleinerem Vortheil seine Hauptschläge richten können. Indem
man sich also vor Augen hilt, daß jede Kriegshandlung im großen Ruge
drei einfache Grundkombinationen hat, wird man leicht dahin gelangen, sich
für die vortheilhafteste der drei Richtungen entscheiden zu können. Sobald
man aber die vortheilhafteste erkannt hat, wäre es ein Fehler, eine der drei
anderen zu wählen, denn dies hieße ohne Entgelt sich traurigen Wechselfällen
aussetzen, unter Verzicht auf fast sicheren Erfolg. 9

Wir haben gesagt, dass man nach Wahl der Zone nur nöthig hat, dieselben Hypothesen für die Operationsfronten aufzustellen, auf welcher man zu manöriren beabsichtigt.

Nehmen wir, um diesen Satz zu beweisen, denselben Operationsschauplatz zwischen dem Rhein und der Nordsee, welchen wir sehon angeführt haben, und welcher sich auf der beigefügten Skizze dargestellt findet.

Obgleich dieser Schauplatz eigentlich nur geographische Abtheilungen enthält, nämlich: den Raum zwischen Rhein und Mosel, zwischen Mosel und

<sup>9)</sup> Diese Stelle wie die ganze Auseinandersetzung über die drei Zonen eines Kriegeschauptates hat die verschiedensten Augriffe erfahren. Man hat in ihr den Beweis sehen wollen, wie mechanisch Jomini die Aufgaben der Strategie zu Idsen suche. Dem Anschein nach Könnte man hierin etwas Wahres finden. Zieht man jedoch in Erwägung, dafs Jomini an den verschiedensten Stellen seines Bunches durchaus betont und klar legt, daß id Ausführung absolut von dem Talent und der Willenskraft des Fekherrn, den obwaltenden Verhältnissen, der Zahl und Beschaffenheit der Turppen, dem Zufall u. s. w. shängt, so wird man nichts dagegen einwenden können, wenn er in der Theorie einmal die Einfacheit der zu fassenden Pläne in Bezug auf die Linsamente drastisch klar macht. Vergleiche übrigens Seite 123 unserer Ausgabe.
9) 1ch möchte glauben, daß bier im französischen Text einige Worte ver-

<sup>6) 1</sup>ch möchte glauben, daß hier im französischen Text einige Worte vergessen sind. So wie der Satz hingestellt ist, enthält er etwas so selbstverständliches, daß es nicht gesagt zu werden braucht. Wahrscheinlich hat Jomini sagen wollen, es wäre ein Fehler, sich durch kleinere Vorheile von der Wahl der in der Hauptssche als gut erkannten Richtung abziehen zu lassen.

Maas, den Zwischenraum zwischen der Schelde und dem Meer, so ist es deshalb nicht weniger wahr, das die Armee, deren Basis in AA ist, und welche her Operationsfront in BB hat, immer nur zwischen drei Hauptrichtungen zu wählen haben kann, denn die beiden Abschnitte der Mitte gehören immerhin derselben Zone der Mitte an, weil eine andere zur Rechten und zur Linken vorhanden ist.

Wenn die Armee in BB das Angriffsverfahren gegen die Armee CC, welche auf den Rhein basirt ist, eröffnen wollte, würde sie zwischen drei Richtungen zu wählen haben. Wenn sie auf ihrem äußersten rechten Flügel manövrirte, indem sie im Moselthale stromabwärts ginge (gegen D), so ist es angenscheinlich, daße sie die Rückzugslinie des Feindes nach dem Rhein bedrohte. Dieser aber wäre, seine Massen bei Luxemburg versammelnd, im Stande, auf den link en Flügel der Armee D zu fallen, sie zu einer Frontän derung und zur Annahme einer Schlacht, parallel zum Rhein, zu zwingen, was im Fall einer Niederlage den Untergang dieser Armee herbeiführen würde.

Wenn im Gegenheil die Armee B ihre Anstrengungen auf den entgegengesetzten Flügel auf der linken Zone gegen E richtete, um die Vortheile der sehönen Plütze von Lille und Valenciennes auszunützen und gegen den äußersten rechten Flügel der feindlichen Operationsfront zu manövriren, so könnte sie sich noch viel größeren Gefahren aussetzen. Denn die Armee CC könnte, nachdem sie alle ihre Kräfte bei Audenarde versammelt hätte, auf den rechten Flügel des Feindes fallen nod ihn in die Sackgasse gegen Antwerpen, gebildet durch die Schelde und das Meer, zurückwerfen, wo ihm nichts übrig bleiben würde, als die Waffen niederzulegen, oder sich mit Verlust der Hälfte seiner Mannschaft Bahn zu brechen.

Aus diesen beiden Wahrheiten geht hervor, daß die Zone zur Linken die schlechtest für die Armee S wäre, und daß die zur Rechten, obgleich sie einige Aussichten für das Gelingen böte, auch große Uebelstände hat, bleibt also die Zone der Mitte. Diese würde alle wünschenswerthen Vortheile vereinigen, denn die Armee B wire im Stande, indem sie ihre Haupkräfte auf Charleroi richtete, um die nugeheure Operationsfront des Feindes in zwei Hilfiten zu trennen, seine Mitte zu sprengen und seinen rechten Flügel gegen Antwerpen und die Niederschelde zu werfen, ohne im Geringsten die eigenen Verbindungen preis zu geben.<sup>5</sup>)

Sobald man seine Kräfte auf der günstigsten Zone vereinigt hat, muß man sie natürlich auf den Theil der feindlichen Operationsfront richten,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Man kann nicht läugnen, daß sich auch in der Theorie Mannehe gegen diese Lehre von den drei Zonen sagen läßt. Die geographische Lage bedingt, wie Jomini selbst sagt, zum öfteren mehrere Zonen. Drei kann man nur an-nehmen, wenn man die Aufstellung des Feindes mit Sticherheit erkundet hat. Aber auch wenn man strategisch nicht über die einzuschlagende Richtung zweißchaft sit, können taktische und geographische Rücksichten gebieten eine andere zu wählen. Immer bleibt die Lehre Jomin'i, die strategische Richtung womöglich so zu wählen, daß man den Feind im Falle des Erfolges gegen ein großes Hindernifs, See, Stöme, neutrales Land, Sumpfigegenden zu drängen im Stande ist, eine der am meisten nich augen fallenden und zu beachten.

welcher sich mit dem Hauptziel der geplanten Operation in Uebereinstimmung befindet. Wem Ihr daher zuf Eurer Rechten gegen die Linke des Peindes manövrirt habt, in der Absicht, den grüßeren Theil seiner Armies von der Basis auf den Rhein abzudrinigen, so ist es klar, daß Ihr beständig in demselben Sinne operiren müßet, denn wenn Ihr Eure Anstrengungen gegen den rechten Flügel der feindlichen Operationsfront richtet, während Eure Entwürfe das Ziel verfolgten, ihm die linke Flanke abzugewinnen, so würdet Ihr in ganz natürlicher Weise die Früchte des best berochneten Operations-entwurfs verlieren.<sup>5</sup>)

Wenn Ihr Euch im Gegentheil dafür entschieden habt, die linke Zone zu nehmen, in der Absicht, den Feind in die See zu werfen, so ist es augenscheinlich, daß Ihr immer auf Eurer Rechten manörriren milist, um Feind auf das umübersteigliche Hinderniss zu werfen. Handelt Ihr entgegengesetzt, so würdet Ihr und nicht der Feind im Falle der Niederlage in's Meer gedringt werden.

Wenn man dieselben Grundsätze auf die Schauplätze von Marengo, Ulm und Jena anwendet, so finden wir stets die Kombination einer dreifachen Zone, mit dem Unterschiede, daß in diesen Feldzügen die Richtung auf die Mitte nicht die beste war. 1800 war es die Richtung zur Linken, welche unmittelbar auf das linke Uler des Po führte und auf die Rückzugslinie von Melas, 1805 war es ebenfalls die Zone zur Linken, welche über Donauwörth auf den äußersten rechter Plügel und auf die Rückzugslinie von Mack führte. 1806 gewann Napoleon im Gegentheil durch die Zone zur Rechten die Rückzugsline der Preußen, indem er über Bamberg auf Gera vorging.

1800 hatte Napoleon zu wählen zwischen der Operationslinie zur Rechten, welche ihn gegen Nizza und Savona an die Meeresküste geführt hätte, der des Centrums über den Mont Cenis auf Turin und der zur Linken über den Simplon und St. Bernhard, welche ihn auf die Verbindungen von Melas setzte. Die beiden ersten Richtungen boten keine günstigen Aussichten dar, und die zur Rechten konnte sogar gefährlich werden, wie sie es in der That für Massena geworden war, welcher nach Genus zurückgeworfen und daselbst cingeschlossen wurde. Die entscheidende Richtung lag daher augenscheinlich zur Linken.

Damit ist mein Gedanke wohl hinlänglich bewiesen.

Was die Schlachten anbelangt, so gieht es hier zweierlei in's Auge zu fassen, dem hier mnß man den strategischen mit dem taktischen Ueberblick in Einklang setzen. Eine Schlachtstellung, welche nothwendiger Weise in richtigen Beziehungen zu der Rückzugslinie und zu der Operationsbasis steht, wird in strategischer Richtung gut gewählt sein. Sie muß aber auch in Beziehung zur Natur des Geländes, wo das Gefecht sich abspielen soll, und zu der Aufstellung der Truppen, der verzehiedenen Waffen beider Parteien stehen, was die taktischen Rücksichten erheischen. Obgleich im Allgemeinen eine Armee

<sup>\*)</sup> Auch dies kann nur heißen, man soll seine Streitkräfte in der geplanten Richtung helten und Abweichungen, welche im Kriege schon so oft dazu geführt haben, das dem Plan Entgegengesetzte zu thun, um kleiner Vortheile willen, nicht dulden.

ihre Schlachtlinie derart wählt, daß sie ihre Rückzugslinien unmittelbar hinter sich hat, so ereignet es sich auch oft, daß sie genöthigt ist, parallel mit dieser Rückzugslinie zu fechten, und zwar so, daß diese Linie sich in der Verlängerung eines der Flügel befindet.\*)

In diesem Fall ist es augenseheinlich daß die feindliche Armee abgeschnitten, vernichtet oder gezwungen sein wird, sich durchzuschlagen, wenn Ihr auf den betreffenden Flügel mit niederschuntetrender Macht fallt.

Ich führe als Beispiel die berühmte Schlacht bei Leuthen 1757 an, über welche ich in der Geschichte der Kriege Friedrich's des Großen berichtet habe, wie die berühmten Tage von Krasnoë während des Rückzuges 1812.

Die hier beigefügte Figur veranschaulicht die Lage bei Krasnoë:



Die Linie AA bezeichnet die Rückzugslinie Napoléon's, welcher in der Richtung auf C marschirte und die Stellung BB nimmt, um seinen Marsch zu decken.

Es ist klar, daß die Hauptmasse der Armee von Kustusoff DD sich in die Stellung EE bewegen mufste, um den rechten Flügel der Franzosen zu vernichten, deren Armee, twenn man ihnen in Punkt C zuvorkam, um so sicherer verloren gewesen wäre, als jeder weiß, in welchem Zustande sie sich in einer Entfernung von 300 deutschen Meilen von ihrer eigentlichen Basis befand.

Die nämliche Kombination stellt sich uns bei Jemappes vor Augen, wo Dumouriez den rechten Flügel der Oesterreicher überflügelnd, anstatt ihren linken anzugreifen, sie im letzteren Falle vollständig vom Rhein abgeschnitten hätte.<sup>49</sup>

In der Schlacht bei Leuthen schlägt Friedrich den linken Flügel der Oesterreicher, welcher sich in der Richtung der Rückzugelinie befand, was zur Folge hatte, daß der ganze rechte Flügel sich nach Breslau flüchten und daselbst wenige Tage nachber kapttuliren mußst-<sup>13</sup>)

<sup>9)</sup> Ein neueres sehr auffallendes Beispiel für eine solche Lage liefert die französische Armee in der Schlacht bei Vionville-Mars-la-Tour.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Dumouriez hatte dem General d'Harville allerdings den Auftrag ertheilt, die inken österreichischen Flügel zu umfassen. Derselbe führte dies jedoch nicht aus. Im Uebrigen soll nicht geläugnet werden, daß die Richtung des Vormarsches von Dumouries in strategischer Beziehung mangelhaft war.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Die Richtung des preufsischen Angriffs war zwar auch strategisch die günstigste, aber die Folgen traten nicht so unmittelbar hervor, denn das Schweidnitzer Wasser hinderte den rechten Flügel der Preufsen, die Rückzugshine der Oesterreicher sofort zu erreichen. Der König ging bei seinem be-

In solchen Fällen mus man nicht zögern; der entscheidende Punkt befindet sich auf dem seindlichen Flügel, welcher der Rückzugslinie am nächsten steht, deren man sich bemächtigen mus, ohne jedoch die eigene auszusetzen.

Falls eine feindliche Schlachtlinie eine oder zwei Rückzugstlinien senkrecht hinter sich bestäße, dann würde die rein taktische Kombination vorherrschen müssen, und es würde im Allgemeinen natürlicher sein, das Centrum anzugreifen oder den Plügel, wo die Hindernisse des Geländes die Vertieditigung weniger beginstägen. Denn die Hauptsach ein stimmer die Schlacht zu gewinnen. Die vollständige Vernichtung des Feindes steht in zweiter Linie. Diese aber hüngt ab von dem Zahleuverhältniß, dem moralischen Zustande beider Armeen und von Umständen, welche man nicht in absolute Stätze zwingen kann.

Endlich kommt es noch vor, daß es einer Armee vor der Schlacht gelingt, sich der Rückzugslinie des Feindes zu bemeistern, wie es Napoleon bei Marengo, bei Ulm und Jena machte.

Der große entscheidende Punkt war durch geschiekte Märsche vor dem Kampfe genommen, und man kämpfte nur, um den Feind daran zu hindern, sich freie Bahn zu machen, daher man ihm kein anderes Manöver als eine Parallelschlächt eutgegenzustellen hatte. Denn es gewährt hier keinen Vortheil auf dem einen oder dem anderen Flügelz zu manövriren.

Für denjenigen, der abgeschnitten ist, handelt es sich um das Gegentheil. Es giebt nur ein Mittel des Helis, das ist den Flügel zu erkennen, auf welchem man möglichst bald seine Rückzugslinie wieder gewinnen kann und auf diesen alles zu werfen, was man an Truppen zur Hand hat, um so wenigstens den größeren Theil zu retten. Die ganze Berechnung besteht also darin, zu beurtheilen, ob man diese Austrengung gegen den nechten oder gegen den linken Flügel machen soll.<sup>18</sup>

Man muß indeß wohl merken, daß die Uebergünge über große Pfüsten, angesichts des Peindes, hin und wieder Ausnahmen von diesen Grundsten herbeiführen. Bei diesen so schwierigen Operationen ist der wesentliche Punkt, seine Brücken auf jeden Fall gebürg zu decken. Wenn nun aber eine Armee nach Ihrem Uebergange ihre stürksten Massen entweder zur Rechten oder zur Linken versammelte, um sich eines entscheidenden Punkte zu bemächtigen oder den Feind an den Fluß zu treiben, dieser aber in Gegentheil auf der entgegengesetzten Seite alle seine Anstrengungen gegen der Hünsten ein Falle der Niederlage in der kritischsten Lage finden. Die Schlacht bei Wagram bietet für diesen Gegenstand das vollstindigste Studium dar, welches man wünschen kann. Ich habe mich außerdem bemiht, im Artikel 37 die verschiedenen Abstufungen dieser Kriegsbandiungen zu zeichnen, welche im Uebrigen sich in die allgemeinen Regeln einfügen lassen.

rühmten Verfolgungsritt bei Lissa über, also mehr in der Richtung auf den geschlagenen rechten Flügel des Feindes.

13 Ein Durchstoßen des Centrums könnte doch auch nicht absolut aus-

<sup>25</sup> Ein Durchstoisen des Centrums konnte doch auch nicht absolut ausgeschlossen sein, wenn hier die taktischen Verhältnisse günstig liegen. Jomini, Abriss der Kriegskunst.

Derjenige Militär, der diese Wahrheiten recht in sich aufgenommen hat, wird dahin gelangen, einen schnellen und sicheren strategischen Blück zu erwerben. Man wird verstehen, daß ein von ihnen recht durchdrungener General, der darin geübt ist, sie off an zuwenden, sei es in historischen Beispielen, sei es in angenommenen Operationen auf der Karte, selten in dem Laufe seiner Unternehmungen in Verlegenheit gerathen wird, was er zu thun haben wird. Und selbst dann, wenn der Feind ihm plötzliche und unvorhergesehene Bewegungen entgegenetzte, wird er stets Anordnungen zu treffen wissen, um Aufklärung zu schaffen, indem er den Kombinationen seines ersten Planes, gestüttst auf einfache Voraussetzungen, sich anzupassen sucht.

Gott bewahre mich davor, die erhabene Kunst des Krieges erniedrigen zu wollen, indem ich sie auf so geringe Umrisse zurückführe. Wer könnte besser als ich den Unterschied beurtheilen, welcher zwischen den leitenden Grundsätzen für die im Arbeitszimmer gemachten Kombinationen und dem Können besteht, um 100 000 Mann im Tumult der Schlacht gegen ein gemeinsames Ziel zu führen? Ich kenne die Talente und den Charakter, welche man nöthig hat, um solche Massen wie einen Mann zu bewegen, um sie gleichzeitig auf dem entscheidendsten Punkt und im richtigen Moment wirken zu lassen; um die Ausrüstung mit Waffen, Lebensmitteln und Schießbedarf für dieselben zu sichern. Aber wenn diese Kunst der Ausführung vor Allem den Kriegsmann ausmacht, warum nicht auch anerkennen, daß die einsichtige Führung der Massen auf die besten strategischen Punkte die höchste Eigenschaft eines großen Feldhauptmannes ist? Und wie viele tapfere Armeen, befehligt durch Männer der That, haben nicht allein Schlachten verloren, sondern sogar Reiche, weil sie unkluger Weise nach links gingen, wenn es sich darum handelte nach rechts zu manövriren.

Man könnte davon zahlreiche Beispiele geben, ich begnüge mich Ligny,

Waterloo, Bautzen, Dennewitz, Leuthen anzuführen.

Ich halte inne, denn ich könnte mich nur wiederholen, und um mich im Voraus vor dem Vorwurf zu sichern, den wenigen in meinen Werken enthaltenen Lehrsätzen zu viel Einfuls einzuräumen, rufe ich in das Gedichtnifs zurück, was ich als Erster verkündigte: "daß der Krieg ein leidenschaftsvolles Drama und nicht eine exakte Wissenschaftist... daß das moralische Moment, die Befühigung, die Kunst der Ausführung (de savoir-faire) und der große Charakter der Führer, die Leidenschaften der Massen einen ungeheuren Einfuß aussiben.

Aber es sei mir erlaubt, nachden ich die Geschichte von dreißig Feldzügen geschrieben und selbst zwölf der berühmtesten mitgemacht habe, zu versichern, daß ich nicht ein einziges Beispiel weiß, wo gut angewendete Grundsätze nicht den Sieg herbeigeführt hätten.

Was dieses Können (savoir-faire) und den rechten, durchdringenden Geist anbetrifft, welche den Mann der Praxis vor dem auszeichnet, der nichts weiß, als was die Anderen ihm beigebracht haben, so gestehe ich ein, daß kein Buch sie dem Gehirn dessen einpflanzen kann, der einmal desselhen beraubt ist. Ich darf es aussprechen, daß ich gesehen habe, wie viele Generale, ja selbst Marschülle, einen gewissen Ruf gewonnen hatten, indem sie mit Widersinn und Unrecht Prinzipien aussprachen, welche sie niemals verstanden in's Praktische zu übersetzen, wie sie zu den höchsten Stellen gelangten und die ausschweifendsten Entwürfe machten in Folge eines vollständigen Mangels an Urtheil und eines unglaublichen Eigendünkels.

Nicht an jene unechten Geister wenden sich meine Werke. Ich habe den Männern von klarer Einsicht das dürre Studium des Krieges erleichtern wollen, indem ich ihnen führen de Merk zeichen gab, und in dieser Beziehung hoffe ich den Offizieren, welche danach streben, sich in der kriegerischen Laufbahn einen Namen zu machen. Dienste geleistet zu haben.

Schließlich beendige ich diesen kurzen Rückblick durch eine letzte Wahheit: "Die erste und unerläßliche Bedingung, um den Krieg mit Auszeichnung zu führen, ist der feste Wille sich schlagen zu wollen. Wenn ein General von wahrhaft kriegerischem Geiste beseelt ist, und wenn er versteht, ihn seinen Soldaten mitzutheilen, so kann er Pehler machen, aber wird trotzdem Siege erfechten und gerechte Lorbeern pflücken."<sup>19</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Zur gerechten Beurtheilung dieser Abschnitte, welche nur Zusammenfassungen und Rückblicke sind, muße man sich sagen, daße is dazu bestimmt waren, einem jungen Prinzen das Studium des vorangehenden Werkes zu erleichtern.

## Zweiter Anhang

zum

## "Abrifs der Kriegskunst".

Ueber die Formation der Truppen zum Gefecht.

Gegen Ende des Jahres 1851,<sup>1</sup>) als ich mich in Paris befand, erwies mir eine hochstehende Person die Ehre, mich zu fragen, ob ich nicht glaubte, dafs die Vervollkommung der Feuerwaffen große Veränderungen in der Kriegsweise herbeifinhen müßte.

Ich erwiederte, daß dieselbe möglicherweise einen gewissen Einfluß auf die Einzelheiten der Taktik ausüben würde, daßa aber in den großen strategischen Operationen und in der Kunst der Schlachten man sich stets den Sieg durch die Grundeätze, welche den Triumph der großen Feldherren aller Jahrhunderte: eines Alexander, Cäsar ebenso, als eines Friedrich und Napoleon herbeigeführt hätten, sichern würde.

Die heroischen Ereignisse, welche sich soeben vor Sebastopol a) abspielten, haben in meiner Meinung hierüber nichts geändert.

Dieser riesenhafte Kampf zwischen zwei verschanzten Lagern, besetzt von ganzen Armeen und mit 2000 Stück Gesehütz vom sehwersten Kaliber ausgerüstet, wird ein Ereignifs ohne Vorgang in den vorhergegangenen Jahrhunderten bleiben, ebenso ohne Gleichen in der Zukunft, denn die Verhältnisse, welche hin hervorbrachten, werden nicht mehr von Neuen hervortreten.

Im Uebrigen können diese großen Artilleriekämpfe gegen Wälle mit den regelmäßigen Schlachten im Innern des Kontinents nicht verglichen werden, und werden daher auch gar nicht auf die Kombinationen des Krieges und selbst auf die Schlachtentaktik einwirken.

Nachdem jedoch die Schlachten an der Alma und von Inkerman die materische Wirkung der neuen Feuerwaffen festgeatellt hatten, wurde ich natürlich darang hingeführt, den Veründerungen nachzorsehen, welche sich hieraus in der Taktik der Infanterie ergeben konnten.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Also zur Zeit des Staatsstreichs des Prinz-Präsidenten Louis Napoleon.

<sup>2)</sup> Hiernach also ist der Aufsatz 1855 oder 1856 geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Franzosen führten zum Theil das Miniégewehr (Chasseurs, Zouaven), die englische Infanterie gleichfalls eine gezogene Vorderladerwaffe. Die Russen

Dies ist die Aufgabe, die ich in wenigen Worten zu erfüllen suchen werde, um das von mir vor 20 Jahren in meinem "Ahrlis der Kriegskunst" über denselben Gezenstand Veröffentlichte zu ergänzen.

Der große Einfluß des Kleingewehrfeners in den Schlachten ist nichts Neues. Er datirt von der Zeit Friedrich's des Großen und vor Allem von der Schlacht hei Mollwitz her, welche er gewann, sagt man, weil seine Infanterie, ihre Gewehre mit cylinderischen Ladestöcken ladend, drei Schuß mehr in der Minute als ihre Gegner that.<sup>5</sup>

Die zu dieser Zeit zwischen den Anhängern der flachen und der tiefen Ordnung geführten Kämpfe sind genugsam von allen unterrichteten Militärs gekannt.

Das System der entwickelten Linien zu drei Mann Tiefe in drei Gliedern wurde für die Infanterie angenommen; die Reiterei setzte sich auf zwei Glieder und in der Schlachtorduung war sie entweder auf den Flügeln entwickelt oder zum Theil in Reserve.

Die berühmte Vorschrift (ordounance) von 1791 (in Frankreich) setzte die entwickelte Linie als einzige Schlachtordnung fest. Sie schien die doppelte Kolomne auf die Mitte jedes Bataillons nur für Theligefechte eingeführt zu haben, und diese kamen nur vor beim Angriff auf vereinzelte Posten, eines Dorfes, eines Gebülzes, einer kleinen Verschauzung.<sup>4</sup>)

Die geringe Ausbildung, welche die Truppen der Republik besaßen, zwang die sehst sehr unbewanderten Generale im Gefecht die Kolnene, nuterstützt von zahlreichen Schlitzen, anzuwenden. Außerdem machte die Natur der Gegenden, wo man kämpfte, die Vogesen, die Pyrenien und das durchschnitten Gelände der Vendée dieses System allein anwendhar. Wie bätte man die Lager von Saorgio, von Figuières, vom Mont Cenis mit entwickelten Regiemetern angreifen können?

Unter Napoleon wendete man im Allgemeinen das Kolonnensystem an, weil die Armee sich fast immer im Angriff befand.

Soweit waren die Dinge, als ich 1807 in Glogau in Schlesien eine kleine Schrift, betitelt: "Ueherhlick der allgemeinen Grundsätze der Kriegskunst", herausgah, in welcher ich vorschlug, für den Angriff ein System von aus Bataillonskolonnen gehildeten Linien zu setzen, die Bataillone formirt in Divisionen zu zwei Zügen Front — d. h. also gegen den Feind in Linien vorzurücken, die entweder aus Bataillonsmassen oder aus auf Zugweite geöffneten Bataillonskolonnen gehildet waren, und zwar unter der Voraussendung zahlreicher Schützenschwärme, die Kolonnen mit einem Seitenshatand

führten sämmtlich glatte Gewehre mit Ausnahme weniger Schützenbataillone. In der Artillerie der Verbündeten traten auf des 12pfündige glatte Granatkanon, canon de l'empereur genannt, weil es von Napoleon III. konstruirt war, und bei den Engländern dann die Armstrongkanone.

Ohngetähr dasselbe Verhältnis fand 1866 zwischen dem Zündnadelgewehr und dem österreichischen Vorderlader statt.
 Die anderen Bataillonskolonnen scheinen nur dazu bestimmt gewesen zu sein.

Die andere Batainbastonien schenen im dazu destinning webert 22 sein, die Marschkolonnen behufs schnellerer Entwickelung zu verkürzen.<sup>9</sup> (Jomini.) 9 Sowohl bei Jenappes als bei Valmy standen die Truppen meist in Bataillonskolonnen im Gefecht.

unter sich, dessen Maximum der Entwickelungsfront, das Minimum der Front der Kolonnen gleich war.

Was ich in den berühmten Feldzügen von Ulm, Austerlitz, Jena und Eilau gesehen, hatte mir die Schwierigkeit, wenn nicht die Unmöglichkeit, bewiesen, eine Armee gegen einen in Stellung befindlichen Feind in entwickelten Linien zu zwei oder drei Gliedern Tiefe zu werfen. Es war daher ninerste Ueherzeugung, welche mich den "Ueberhlick" (ler résumé) veröffentlichen liefs, der eigentlich bestimmt war, das letzte Kapitel meiner "Ahhandlung über die großen militärischen Operationen", von der bisher nur einige Thelle erschienen waren. zu bilden.")

Diese kleine Schrift fand ührigens nicht nur Wiederhall in Bezug auf die Taktik, wie wir es weiter unten sehen werden.

Die Erfolge von Wellington in Spanien und bei Waterloo, errungen durch in unz wei Gliedern entwickelte Truppen, Erfolge, welche man im Allgemeinen dem mörderischen Feuer seiner vorzüglichen Infanterie zuschrich, warfen Zweifel in die Gester über die Nützlichkeit der kleinen Kolonnen. Aber gerade nach 1815 erneuerten sich die Erörterungen über die beşte Gefechtsform bei Gelezenheit einer Schrift des Marquis von Chambray.

In diesen Wortkämpfen hemerkte ich die traurige Neigung der besten Geister, alle Kriegssysteme auf absolute Formen zurückführen zu wollen und alle taktischen Kombinationen, die ein General bilden kann, in einen Topf zu werfen, ohne sich üher die Oertlichkeit, die inneren Verhältnisse, den nationalen Charakter und die Befähigung der Führer Rechnung zu legen.

Ich hatte vorgeschlagen, Linien von kleinen Kolonnen zu hilden, um den Angriff zu führen, ich habe aber niemals heabsichtigt, daraus ein ausschliefsliches System für die Vertheidigung zu machen.

Im Uebrigen hatte ich zwei Mal Gelegenheit, mich zu überzeugen, daß diese Form die Zustimmung der größten Feldberren des Jahrhunderts erhalten hatte. Die erste hot sich mir während des Kongresses zu Wien Ende 134. Der Erzherzog Karl sagte mir, daß er mir für die Veröffentlichung meines "Rückhlicks" im Jahre 1807 sehr verpflichtet sei, welchen ihm der General von Wallmoden in dem sehlesischen Bade Waumbrunn überricht habe.

<sup>\*)</sup> Die ersten Ausgaben dieser Abhandlung waren 8 B\u00e4nde stark, von denen 4 \u00e4ber die der Revolution. Man sehlo\u00e4s bei der 3. Au\u00edage diese letzteren aus, welche auf 4 B\u00e4nde reduzirt wurde. Der \_U\u00e5berblick^\* (r\u00e5sum\u00e6) bildete das letzte Kapitel aller dieser Ausgaben. (Jomini.)

<sup>9)</sup> Ich möchte behaupten, daß man diese Worte jenen Schriftstellern, welche in der Dreitreffenform der Reitreffvision mehr als eine bloße Form sehen, zur Beachtung empfehlen könnte. Sie werden zwar erwiedern, es sähe Niemand mehr als eine praktische Form darin. Wenn man aber die Literatur der letzten 10 Jahre durchblättert, so wirde es nicht schwer sein, Kapitel berausrufinden, welche dem Simen enach zum mindesten jene Form als umerkfäliche Bedingung des Erfolges hinstellen, und dies ist sehon zu weit gegangen und streift an Schematismus.

Zu Anfang des Krieges von 1809 hatte der Prinz nicht geglauht, die von mryogeschiagene Form anwenden zu können. Aber in der Schlacht bei Efsüngen bestimmte inn der enge Raum des Schlachtleides, einer Theil seiner Armee in Bataillonskolonnen zu formiren (vor Allem seine Landwehren), und diese Truppen hielten in bewunderungswürdiger Weise die wütbenden Angriffe der Kürassiere des Generals d'Espagne aus, was sie nach der Meinung des Erzberzogs nicht im Stande gewesen wären, wenn sie in Linien gestanden bätten.

In der Schlacht bei Wagram war der größte Theil der österreichischen Linie wie bei Eßlingen formirt und nach einem furchtbaren Kampfe von zwei Tagen, welcher 20000 Mann kostete, räumte der Erzherzog das Schlachtfeld, nicht weil seine Armee erustlich durchbrochen, sondern weil sein linker Flügel überflüget und zurückgeworfen war, und er daher in Gefahr schad, seine Rückzugslinie nach Ungarn zu verlieren. Der Prinz war überzeugt, daß diese feste Haltung zum Thell aus dieser Mischung kleiner Kolonnen mit entwickelten Bataillonen bervorgegangen war.

Ein zweites, dem Anschein nach weniger beweisendes Zeugniß war das von Wellington.

Als ich dem Herzog wührend des Kongresses von Verona vorgestellt worden war, hatte ich Gelegenheit, mit ihm über die Erörterungen zu sprechen, welche über sein System der Gefechtsformation sich erhoben batten, ein System, dem man einen großen Theil seiner Erfolge zusehrieb.

Er erwiederte mir, daß ibm in der That die Art und Weise, wie die französischen Truppen ibre Angriffe in mehr oder minder tiefen Kolonnen geführt hätten, böchst gefährlich gegen eine feste Infanterie erschienen wiren, inabesondere wenn diese gut bewaffnet, auf ihr Feuer vertrauend und durch die Artillerie und Kavallierie gut unterstützt sei.

Ich bemerkte dem Herzog, daß diese tiefen Kolonnen ganz verschieden von dem kleinen Kolonnen seien, welche ich vorgeschlagen bätte; eine Form, welche für den Aprifff viel Zusammenhalt, grossen Antrieb und große Beweglichkeit büte, wogegen die großen eben so unbeweglich wie eine entwickelte Linie und dabei den Verlusten durch die Artillerie stärker ausgesetzt wiren.

Ieb frug den berühmten Feldherrn von Waterloo, ob er die hannöverschen, bramsen-weigsiehen und beligsiehen Truppen unter Chasse in Bataillonskolonnen formirt hätte.") Er antwortete: "Ja, weil ieb dieser Soldaten nicht so sicher als meiner Engländer war." Ich erwiederte ihm, dieses Gestländis genüge mir, um zu bewsien, daß die aus Bataillonskolonnen gebildete Linie ihm fester ersebeine als die aus entwickelten Bataillonen gebildete Linie ihm fester ersebeine als die aus entwickelten Bataillonen gebildete Treffen. "Sicherlich", bemerkte er, "sind diese ebenfalls brauchbar, aber das blängt immer von der Oertlichk eit und dem Geist der Truppen ab. Man kann nicht ebenso unter allen Umständen handeln."

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Die hannöversche Legion war eine der abgehärtesten, kriegserfahrensten Theile des englischen Heeres.

Diesen beiden berühmten Zeugnissen kann ich hinzufügen, daß Napoleon selbst im Feldzuge 1813 für den Angriff die Form der Infanterie in Kolonnen zu Divisionen zu zwei Gliedern (d. h. mit zwei Zügen Front) vorschrieb. Und dies war dieselbe, die ich 1807 vorgeschlagen hatte.

Der Herzog von Wellington gestand auch zu, daß die französischen Kolonen bei Waterloo, vor allem die des rechten Flügels uncht kleine Bataillonskolonnen, sondern ung eh eure, schwerfällig en nd tiefe Massen gewesen waren. — Wenn es erlaubt ist, sich auf die Berichte und die verflentlichten Pläne der Prensfen zu verlassen, so wäre man versucht zu glauben, daß die vier Divisionen Ney's nur 4 Kolonnen gebildet hätten, zum mindesten während ihres Vorgehens zum Angriff auf La Häufe-Sanite und auf die Linie zwischen diesem Meierhofe und Papelote. Ich habe dieser Schlacht nicht beigewohnt, aber mehrere Offiziere, die ich befragt habe, gaben mir die Versicherung, daß man in der That einen Augenblick in Divisionskolonnen zu zwei Brigaden, die entwickelten Bataillone mit sechs Schritt Tiefenabstand, hinter einander formirt gewesen war.

Dieser Umstand beweist, wie viel die Militärsprache, zum mindesten im Französischen, zu witsnehen bring läste. Man wendet für Tuppenkörper von 4 Regimentern und für Bruchtheile von zwei Zügen dieselbe Bezeichnung an, nämlich die der Division. Dies ist sehr thöricht. Setzen wir z. B. voraus, daß Napolen am 18. Juni Morgens angeordnet hätte, die Schlachtlinie in Divisionskolonnen und in Bataillouen zu bilden, in der Ueberzeugung, daß man die 1813 vorgeschriebene Formation darunter zu verstehen habe, so waren seine Generale berechtigt, die Sache anders aufzufassen und, je nach der Auslegung seiner Befehle, konnte es sich also ereignen:

 das die vier Divisionen des rechten Flügels vier grosse Massen bildeten, jede von 8 bis 12 Bataillonen (je nach der Stärke der Regimenter) eins hinter dem andern entwickelt, wie die beisolgende Figur es bezeichnet.



<sup>9)</sup> Ich glaube es ist Zeit hier einer etwaigen irrubimlichen Auffassung einer Stelle vorzubeugen, oder dioselbe näher zu beleuchten, die sich in meiner Einleitung zu diesom Zweck vorfindet (Seite VI). Jonnini empfahl nämlich die Zer legung des Batislions in kleinere Körper — wie etwa die frühere österreichische Divisionskolonne oder die jetzige Compagnickolonne — dammls (1967) noch nicht, sondern nur die Eintheilung des Bataillons, aber als geschlossone Kolonne, in Divisionen zu zwei Pelotons. Erst später kam er, wie man sogleich sehen wird, aber für einen in den Napolonischon Erinnorungen erzogenen Kriegsmanu noch immer frih genug, zu der Ueberzeugung, das die Compagnickolonne eine für die Neuzeit passende Gefechtsform sei.

 daß, im Gegentheil, jede Division in 8 oder 12 Bataillonskolonnen zu Divisionen zu zwei Zügen, nach dem System, was ich vorgeschlagen hatte, formirt worden war.



Ich will nicht mit Sicherheit behaupten, daße es diese Wortverwirrung gewesen, welche die schwerfälligen Massen bei Waterloo hervorgebracht hat, aber dies hätte sich ereignen können, und es ist für jede Armee wichtig, zwei verschiedene Ausdrücke für zwei so verschiedene Dinge wie eine Division von zwei Zügen, also 4]. Bataillon, zu besitzen.<sup>9</sup>

Durch Alles das überzeugt, glaubte ich den zu kurz gefafsten, eben in Erinnerung gebrachten Ueberblick ändern zu müssen und widmete in meinem "A brifs der Kriegskunst" diesem Gegenstand ein besonderes Kapitel (V), um die Vortheile und Unbequemlichkeiten der Gefechtsformen zu erörtern. Sodann fügte ich einige Betrachtungen hinzu über ein gemischtes System, welches der General Benningsen bei Eilau angewendet hatte, und welches darin bestand, ein Regiment in drei Bataillonen, und zwar eins entwickelt in der Mitte, die anderen in Kolonne auf den Flügeln, aufzustellen.



9) Diese Bemerkungen sind sehr werthvoll. Wir Preußen besitzen in der Hecressprache ebenfalls noch Ausdrücke, welche für zwei Begriffe gebraucht werden. So z. B. das Wort "Abtreten". Antreten heißt bei uns, eine Trupp er versammeln, sie in Reih und Glied stellen; es heißt aber auch sich in Marsch setzen, die Bewegung antreten. Ein höherer österreichischer Offinier mache mich im vorigen Jahre auf diesen Uchelstand umerksam, und es passirte mir beim diegiknigen Manöver, daß ich durchuns aus antendam, den Bernach angetreten, sich in Marsch gestett oder angetreten, d. h. nur das Gewehr in die Hand genommen hatte. Jeh kann nicht umbin, hier abernals eine Lause für eine Reinigung unserer

Heeressprache von allen überfüssigen Frendworten zu brechen, worunter man antärlich nicht europäisch gewonlene Worte wie Arme, Batallon, Brigade u. s. w. zu verstehen hat. Ich hoffe mit dieser Uebersetzung vielleicht einen kleinen Beweis geliefert zu haben, wie reich unsere sehben Sprache auch an kriegerischen und auf das Heerwesen Benng nehmenden Ausdrücken ist. Das Generalstaben werk hat diesen Boweis sehon im Großen angetrotten und verschiedene neuerdings erlassene Vorsehriften sind ihm auf diesem Wege gefolgt. Vor Allem muß das Wort "Rendez-vona" aus unserer Heeressprache forz, welches im Uebrigen ebenfalls einem geführlichen Doppelsinn hat, aßmitch Versamm lung der Aundruck die Pranzosen threnesits für Rubepanse auf dem Marsch gebrauchen. Freunde Sprachen in der Armee pflegen, aber die eigene Sprache rein schreiben und sprechen!

In Folge dieser verschiedenen Erörterungen gelangte ich dahin zu folgern:

daß das System Wellington sicherlich f
ür die Vertheidigung passend wäre;

 das System Benningsen gut für Angrift und Vertheidigung sei, denn es wurde von Napoleon am Tagliamento praktisch zur Ausführung gebracht:

3. daß der geschickteste Taktiker sehr in Verlegenheit gerathen witrde, 40 bis 50 entwickelte Bataillone zu 2 oder 3 Gliedern über ein Gelände von 1000 bis 1200 Meter zu führen und dabei die Ordnung aufrecht zu erhalten, um einen in Stellung befindlichen Feind, dessen Front durch Antschlierie- und durch Muskefenfouer verheidigt wird, mit eninger Ausschit zuf Erfolg anzufallen. Was mich betrifft, so habe ich niemals etwas Achnliches im Kriege gesehen, und betrachte die Sache als unmöglich. Ich bin überzeugt, daß keine Armee eine solche Bewegung zur Ausführung bringen kann, zum Mindesten nicht mit genügendem Zusammenhalt, um dem Sturm den für das Gelingen des Angriffs nothwendigen Antrieb aufzudrücken.

Napoleon empfahl stets seinen Marschällen: "Regt Eure Truppen gehörig

an und fällt den Feind mit Entschiedenheit an. "10)

Und nun bitte ich um das Mittel, 40 bis 50 Bataillone im Zusammenhang mit sich fortzureissen und einen Feind anzugreifen, an welchen sie zugweise herankommen nnd derart aufgelöst, daß der Führer keine Gewalt mehr über die Soldaten hat.

Ich habe das weder bei Ulm, noch bei Jens, noch bei Eilau, auch nicht bei Kulm und Leipzig gesehen, und es war keine Rede davon bei Austerlitz, Friedland, an der Katzbach und bei Dennewitz.

Es ist mir sogar unbekannt, ob der Herzog von Wellington derart entwickelt in einer seiner Schlachten zum Angriff auf eine feindliche Stellung vorgegangen ist. Gewöhnlich wartete er ab, bis er angegriffen wurde. Bei Vittoria und Toulouse siegte er durch Flankenstöße, und bei Toulouse war es besonders der rechte Flügel von Soult, der, die Höhen heruntersteigend, behufs Angriffs gegen Wellington, gesehlagen wurde.

Welches Schicksal würde endlich die englische Armee bei Waterloo erlitten haben, wenn sie die Hochebene von Mont-Saint Jean verlassend, gegen den auf den Höhen von La Belle-Alliance stehenden Napoleon in entwickelten

Linien vorgerückt wäre?

Man wird mir diese Wiederholungen verzeihen, denn ich habe fast die nämlichen Betrachtungen in meinem "Abrifs der Kriegekunst" gemacht, aber ich habe geglaubt sie hier nochmals erwähnen zu müssen, um zu einer Frage zu gelangen, welche erst nach dieser Zeit aufgeworfen worden ist.

Einige deutsche Generale bemühten sich, trotz der Werthschätzung der 1813 durch das System der Bataillonskolonnen davongetragenen Vortheile, die Muße eines langen Friedens auszunützen, um dies System zu vervoll-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dies ahmte Napoleon III. 1859 mit gutem Erfolg nach, indem er bei Beginn des Feldzuges das Bajonnett empfahl.

kommnen, indem sie ldiese Kolonnen in der Weise zerlegten, daß sie an Tiefe verloren und den Uebergang von der Kolonne zur Linie erleichterten,

Zu diesem Zweck schlugen sie vor, anstatt die vier Compagnien oder Divisionen eine hinter die andere, sie nebeneinander zu stellen, und swar nicht in Linie entwickelt, sondern als kleine Kolonnen. Das heißt also derart, daß wenn das Bataillon vier Compagnien zu 250 Mann hat, man diese Compagnien in vier Sectionen zu 66 Mann theilen würde. Eine dieser Sectionen wirde als Schittsen aufgelöst, und die drei aneren würden eine kleine Kolonne in der Stärke einer Compagnie bilder (zu zwei Gliedern), so daß das Bataillon anstatt einer Kolonne deren vier enthalten würde, und das Reziment also deren zwißf.

Es ist außer Frage, daß eine derart gebrocheue Linie leichter als eine in alter Art entwickelte vor den Feind zu führen sein würde.

Aber diese sehr kleinen Kolonnen, welche nur aus 60 Schützen und 180 Mann in geschlossener Ordnung zusammengesetzt sein würden, könnten nimmermehr iseselbe Festigkeit und den nämlichen Zusammenhalt bieten sie einzige Bataillonskolonne. Da sie jedoch einige Vortheile für sich haben, verdient das System probirt zu werden, und dies ist schon in Preußen und Oesterreich geschehen.

Die nämliche Form könnte auch auf Bataillone von sechs oder acht Compagnien angewendet werden. In diesem Falle würde man das Bataillon nicht in Compagnien, sendern zu Divisionen von zwei Compagnien formiren, also in drei bis vier Kolonnen, je nach der Zahl der Compagnien.

Zwei schwere Uebelstände scheinen jedoch sich sowohl in der einen wie anderen Form vorzufinden. Gegen einen kräftigen Kavallerieangriff witrden diese kleinen Haufen in eine üble Lage gerathen, und wenn sie selbst eine feindliche Linie angriffen, wurden sie im Falle eines Rückschlages und lebhaft verfolgt, leichter in Unordunug gerathen als eine Battallionskolnen. In Uebrigen könnte man sowohl die eine wie die andere Form anwenden, je nach den Umständen, anch dem Zustand der Truppen und nach der Oertlichkeit. Die Erfahrung allein vermöchte über den Grad ihrer Brauchbarkeit zu entscheiden. Ich weiße nicht, ob die Oesterreicher schon Gelegenheit gehabt haben, es mit den Compagniekolonen bei Novara und Custozza zu versuchen, oder ob sie bis zum heutigen Tage sich nur auf dem Manöverfelde erhalten haben.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In der Schlacht bei Novara 1849 wurde König Karl Albert von Sardinien von Radetaky geschlagen und damit den Einheitsbestrebungen Italien's vorläufig ein Ziel gesetzt. Der hier gemeinte Kampf bei Castozza wurde 1848 auf demselben Boden geliefert, auf welchem Erzherog Albrecht, 1866 am 24. Juni, die Italiener durch plötzlichen Angriff überraschte und sehign.

Man sieht aus den Auseinandersetzungen Jonnin's, daß ihm der Geist des damals freilich noch nicht entwickelten preunisischen Compagnickolonenssystems, wie allen Anderen, etwas Frendes geblieben war. Er spricht nur über die Porm, nicht über die Vorbeile, welche einsichtige Truppenführer aus derselben zu zieben versteben könnten. Die preußische Armee wurde damals (1836) überhaupt wenig beachtet und offenbar, trott ihrer großen Vergangenbeit, unselner wahren Bedeutung aufgefalst.

Wie es nun auch sei, es besteht eine andere nicht weniger wichtige Frage. Diese ist: Können das Miniégewehr und die anderen gezogenen Waffen eine bedeutende Veränderung in den Gefechtsformen, oder in den bisher gültigen taktischen Grundsätzen hervorbringen?

Wenn diese Waffen die Verbündeten an der Alma und bei Inkerman begünstigt haben, weil nur sie damit versehen waren, so muß man nicht vergessen, daß in ein oder zwei Jahren alle Armeen derart bewaffnet sein werden, so daß die Vortheile auf beiden Seiten gleich sein würden.

Was wird sich hieraus für die Fechtweise ergeben?

Wird man eine ganze Armee in Schützen auflösen? Wird man nicht immer entweder entwickelte Linien zu zwei oder drei Gliedern, oder Bataillonskolonnenlinen behalten müssen?

Werden die Schlachten Zweikämpfe mit der gezogenen Büchse werden, in denen beide Parteien sich auf dem Platze, ohne zu manövriren, herumschießen, bis eine von ihnen die Flucht ergreift, oder aufgerieben ist? Wo ist ein Militär, welcher auf diese Frage bestimmt antworten könnte? —

Wenn man nun das Schicksal der Schlacht nicht entscheiden kann, indem man dem Platz stehen bleibt, so ist es augenscheinlich, daß der Sieg sich für den aussprechen wird, welcher am besten zu manörviren verstünde, und er wird nicht manövriren können als mit entwickelten Linien, mit ganzen Bataillonskolonnen, oder mit Unterabtheilungen des Bataillons von einer oder zwei Compagnien.

Zu behaupten, daß man ihm vorschreiben müsse, in welchem Falle er die eine oder die andere dieser Formen anwenden solle, würde thöricht sein.

Kann man einen so geschickten General und eine so bewegungsfähige Arnhee finden, um gegen den Feind in entwickelter Linie mit 40 bis 50 Bataillonen vorzurücken, so mag die flache Ordnung vorgeschrieben, und die Kolonne nur für den Angriff auf vereinzelte Posten gestattet sein. Aber ich gestehe es offen ein, daß ich niemals den Befehl über eine Armee unter dieser Bedinzurg übernehmen wirde.

Der einzige verbotene Gegenstand für einen Kampf müßten die zu tien und zu schwerfälligen Kolonnen sein; denn diese Kolonnen sind eben so schwer fortzureißen und zu bewegen wie eine entwickelte Linie; mehr noch, sie bieten der Verwüstung durch die Artillerie eine so ungeheure Fläche dar, daß ihre Auflösung unabweislich erscheint, während sich die Aussichten auf den Erfolg nicht im Mindesten steigern.

Wenn man mir jemals eine Armee anvertraute, würde ich für die Infanterie die Aufstellung in zwei Gliedern annehmen und würde die Organisation der Regimenter in Uebereinstimmung mit der Gefechtsform setzen.

Ich würde daher meine Infanterieregimenter aus drei Bataillonen und einer Ersatzabteilung bilden. Jedes Bataillon würde sechs Compagnien zu sechs Zügen haben, so daß das Bataillon in Divisionskolonne nur drei Divisionen und sechs Glieder Tiefe haben würde. Diese Formation erscheint mit die zweckentsprechendets, est es, daß man das Regiment entwickeln, oder daß man dasselbe in Angrifikkolonnen auf die Mitte der Bataillone oder auf eine andere Division formitt, aufstellen wil. In dieser letzteren Annahme wärde die Formation in Kolonnen auf eine Division, da sie nur sechs Glieder Tiefe hat, der Artillerie keine zu großen Ziele bieten und würde nichtsdestoweniger die wünschenswerhe Beweglichkeit verleihen, um die Truppen fortzureißen und ihnen den nöthigen Antrich auch Vorwärtz zu geben. Die Entwickelung dieser kleinen Kolonnen würde sich ebenfalls mit großer Schnelligkeit vollziehen und auch bei Bildung des Karrees wäre eine Kolonne von drei Divisionen Tiefe in mehrfachen Beziehungen einer vier oder fünf Divisionen tiefen Kolonne vorzuziehen.

Da in der russischen Armee das Bataillon nur vier Compagnien von je 250 Mann hat, so ist jede dieser 'Compagnien der französischen Division (zwel Züge) ebenbürtig. Es ergiebt sich hieraus, daß in Rußland die Bildung der doppelten Koloune auf die Mitte nicht ausführbar ist, denn diese Mitte ist nur ein leerer Raum, ein Zwischenraum, welche die zweite Compagnie von der dritten treunt.

Man muß sich daher damit begrüßen die einfache Kolonne, und zwar nicht auf die Mitte, sondern auf eine oder die andere der vier Compagnien zu bilden. Legte man aber Werth auf eine nach der Mitte gebildete Doppel-kolonne, so müßte man als Basis die zweite und dritte Compagnie annehmen, hinter welchen sich die erste und vierte vereinigen würden. Aber derart würde sich das Bataillou mehr in zwei Linien als in Kolonne formirt befinden, und dies ist der Grund, wefshalb ich die Form von sechs Compagnien und drei Divisionen vorziehe.

Freilich könnte man, falls jede der vier Compagnien in zwei Züge, also das Bataillon in acht Züge, getheilt wäre, die doppelte Kolonne auf den vierten und fünften Zug bilden, welche im Centrum stehen.

Da diese beide Žüge aber verschiedenen Compagnien angehören, so wirdt daraus folgen, daß alle die von rechts oder links kommenden und sich auf die Mitte setzenden Züge gleicher Weise verschiedenen Compaguien angehörten, so daß die Compagnieführer, sowohl die Hälfte ihrer Mannschaft an einen anderen Hauptmann abgegeben, als auch selbst die Hälfte einer anderen Compagnie unter ihren Befehlen haben wirten.

Eine solche Abweichung von der Regel würde beim Vorrücken gegen den Feind selwere Uebelstände im Gefolge haben. Denn, da der Hauptmann der wahre Vater und Richter über seine Leute ist, wird er von ihnen mehr als von einem freuden Soldaten verlangen und erhalten können.

Wenn übrigens eine derart gebildete doppelte Kolonne zurückgeworfen würde, und man sie in Linie aufmarschiren lassen wollte, so wäre die Un-

<sup>11)</sup> Es ist merkwirdig, daß Jomini nicht auf den Gelanken gekommen ist, daß jede Compagnie in sieh selbst eine kleime Kolome in der Kolome nach der Mitte bilden und so der Compagnieführer sehr wohl seine Compagnie unter seinen Befellen behalten könne. Ein Blick in das premisische Regiement häte ihn darüber aufgeklärt. Aber er deutk stets an die in ein em Zoge (Peloton) Fern beibäuleh siehete Compagnie, welche auch in der Battallionskolome diese From beibäuleh.



ordnung unter diesen Zügen, welche, nach beiden Seiten laufend, ihre Compagnien zu erreichen suchen, sehr wahrscheinlich. 18)

In der französischen Vorschrift, welche das Bataillon aus acht Compagnien, jede in einem Zuge formirt, zusammensetzt, besteht dieser Uebelstand nicht, da jede Compagnie durch ihren Kapitän in der Doppelkolonne geführt wird, giebt es keinerlei Verschiebung. Freilich werden die beiden Compagnien, welche sich vereinigen, um eine Division zu bilden, jede ihren besonderen Führer haben, aber dies wird mehr ein Nutzen als ein Uebelstand sein, weil es unter den Führern und den Soldaten Wetteifer an Tapferkeit und Ungestim erzeugen wird. Man weils, daß der Wettstreit und die Eigenliebe die Quelle vieler sehöner Thaten waren, im Uebrigen kann der älteste Hauptmann die Division führen.

Es ist nun aber Zeit diese Einzelnheiten bei Seite zu lassen und auf die uns beschäftigende Hauptfrage zurück zu kommen.

Da ich von dem System des Herzogs von Wellington gesprochen habe, glaube ich noch erklären zu müssen, worn dieses system, soweit man es aus den geschiethlichen Nachrichten erkennen kann, eigentlich bestand.

In Spanien und vor Allem in Portugal hatte er unter seinen Befehlen ein Masse von Truppen, auf welche er weuig für eine geregelte Schlacht zählte, da sie sehlecht geübt und disziplinirt waren, welche aber, erfüllt von Hafs gegen die Franzosen, vortreffliche Schützenschwärme bildeten, um den Feind zu beunruhigen. Wohl unterrichtet durch die Erfahrung von der Wirkung der Furia francese und der üngestümen Angriffe der von Massena und Soult geführten Kolonnen, berechnete Wellington sehr genau die Mittel, diesen Ungestüm zu brechen und ihn sodann niederzuwerfen.

Der Herzog bemithte sich also Stellungen von schwierigem Zugang zu finden; ar deckte diese Zugünge durch spanische und portugiesische Schützenschwärme, gewandt in der Benutzung des Geländes. Er stellte seine Artillerie theils am Rande der Stellung, theils weiter zurück auf und überschüttetes ode Kolonnen in hrem Vormarsch durch ein mörderisches Geschütz- und Gewehrfeuer, während seine vorzügliche englische Infanterie, etwa 100 Schritt hinter dem Rande zurück gehalten, die Ankunft der feindlichen Kolonnen, ohne sich auszusetzen, erwartete. Wenn diese sodann erschöpft, aufser Athem und sehon decimirt auf der Höhe anlangten, empfing er sie mit allgemeinen Muskelen- und Artilleriesalven und ließ sodann seine Linie zum Stoß mit dem Bejonnett gegen die schon zur Hälfte in Unordnung gerathenen Kolonnen vorbrechen. 19

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Man kann sich noch jeden Tag in der deutschen Armee überzeugen, dafs alle diese Bedenken ganz unbegründet sind. Im Gegentheil wird die Bataillonslinie aus der deutschen Kolonne nach der Mitte am schnellsten hergestellt.

Das dieselbe keine Gesechtsform mehr ist, und das es äußerst wünschenswerth erscheint, einzelne Sätze in dem Kapitel "Brigade" unserer Grundvorschrift (Reglement) anders zu gestalten, um jeden Zweisel hierüber zu heben, erwähne ich hier beiläusig.

<sup>14)</sup> Ein Verfahren, das noch jetzt in der deutschen Armee unter der Bezeichnung "Englische Attacke" bekannt ist, früher aber mehr geübt wurde.

Dieses System, welches in Spanien und Portugal in Betracht der verfügbaren eingeborenen Schützenschwärme ganz vernunftgemäß war, erforderte Aenderunzen in Belgien.

Bei Waterloo nahm der englische General auf einer Hochebene mit sanstem Abfall Stellung, welche ein Glacis bildete, wo die Artillerie ein aufserordentliches Schufsfeld und große Wirkung hatte. Beide Flanken waren zudem gut angelehnt. Wellington entdeckte von dem Rande der Hochebene aus die geringste Bewegung der französischen Armee, welche nichts von der seinigen sah. Aber ungeschtet aller dieser Vortheile hätte ihn sein System nicht davor bewahrt, die Schlacht zu verlieren, wenn ihm nicht eine Fülle anderer Umstände zu Hülfe gekommen wären.

Alle Welt kennt mehr oder minder genau die Entwickelung dieses berühmten Kampfes, welchen ich andermorts beschrieben habe, indem ich bewies, daß der Sieg weder dem Musketenfeuer, noch den entwickelten Linien, sondern den nachfolgend aufgeführten Zufälligkeiten zuzuschreiben ist:

- dem Regen, welcher, den Boden aufweichend, den Marsch der Franzosen verzögerte, den ersten Angriffen den Nerv nahm und deren angemessene Unterstitzung durch die Artillerie hinderte;
- 2) der Bildung von zu tiefen Kolonnen, vor Allem des rechten Flügels. 3) In dem Mangel an Uebereinstimmung im Gebrauch der drei Waffen, da die Infanterie und Kavallerie mehrere Angriffe abwechselnd ausführten, ohne iemals vereint zu handeln.<sup>16</sup>)
- 4) Und endlich vor Allem der unerwarteten Ankunft der ganzen preußisischen Armee, welche im entscheidenden Augenblick sich in die rechte Flanke und fast in den Rücken der Franzosen warf.<sup>10</sup>)
- Jeder erfahrene Militär wird zugestehen, daß ungeachtet des weichen Bodens und der guten Haltung der englischen Infanterie, die aus vielen Theilen zusammengesetzte Armee Wellington's durchbrochen und nach Antwerpen geworfen worden wäre, wenn die Hauptmasse der französischen Infanterie dem grofsen Beiterangriff in Bataillonskolonnen gefolgt wäre. Aber selbst unabhängig hiervon, wäre die englische Armee ohne das Einterfen Blücher's zum Rückzunge gezwungen worden, und ich behaupte, daß diese Schlacht nicht unter diejenigen gezählt werden kann, welche die Ueberlegenheit des Infanteriefeners über gut geleitete Kolomenangriffe beweisen.

Aus alle dem ist man berechtigt zu schließen:

1) das die Vervollkommnung der Feuerwaffen keine nennenswerthe Aenderung in der Art und Weise die Truppen in's Gefecht zu führen, hervorbringen wird, dass es aber nützlich sein wird, in die Grundvorschrift für die Infanterie die Form der Compagniekolonnen

<sup>15)</sup> Es ist jetzt wieder sehr an der Zeit auf die Wichtigkeit dieser Uebereinstimmung hinzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Man weifs, wie lange die Bedeutung des Erscheinens der preußsischen Armee in England bestritten oder herabgesetzt wurde, bis Oberst Chesney darüber Licht bei seinen Landsleuten verbreitete.

einzuführen, zahlreiche und gute Schützen zu haben und die Truppen gut im Schiefsen auszubilden.17)

Die Armeen, welche ganze Regimenter Jäger hesitzen, können sie zu diesem Dienst verwenden, indem sie dieselhen an die Brigaden vertheilen. Nichtsdestoweniger wird es immer vorzuziehen sein, die Schützen erforderlichen Falls aus jeder Compagnie zu nehmen, in dem Masse als man sie nöthig hat. Dies wird leicht sein, wenn die Truppen im Scheibenschießen geüht sind. Durch dieses Mittel wird man die Jägerregimenter wie jedes andere in der Linie anwenden können, und wenn die Zahl der aus den Compagnien gezogenen Schützen manchmal unzureichend sein würde, könnte man jeder Division ein Jägerhataillon geben;

2) dass, wenn das System entwickelter Linien und des Gewehrfeuers, wie es Wellington verwendete, vortrefflich für die Vertheidigung ist, es ehenso schwierig als jemals erscheint, es zum Angriff gegen eine feindliche

Stellung zu gehrauchen;

3) dass zwei Armeen, welche die Absicht hahen, sich eine Schlacht zu liefern, ungeachtet der Vervollkommnung der Feuerwaffen sich nicht darauf beschränken können, den Tag üher im Feuergefecht gegenüher zu liegen, sondern dass eine von ihnen zum Angriff schreiten muß;

4) dass von diesem Zeitpunkt ah der Erfolg wie ehemals von dem nach den Grundsätzen der großen Taktik ausgeführten geschicktesten Manöver ahhängen wird, welches in der Kunst hesteht, den Angriff der Hauptmasse der Truppen im richtigen Augenblick auf den entscheidenden Punkt des Schlachtfoldes zu richten, indem man hierzu die drei Waffen gleichzeitig zur Verwendung hringt;

5) daß es schwierig sein dürfte meinen Auseinandersetzungen im Kapitcl IV und V meines "Ahrisses der Kriegskunst" viel hinzuzusetzen, und daß es wenig vernunftgemäß erscheint, durch die Grundvorschrift (Reglement) ein absolutes System von Gefechtsformen festzusetzen, dass vielmehr die Vorschriften sich darauf heschränken müssen, die Ausführungsbewegungen vorzuschreiben:

6) dass eins der ersten Pfänder des Sieges immer in der Befähigung eines Generals bestehen wird, die Truppen fortzureißen und dem Feinde kühn auf den Leib zu gehen, indem er die Gefechtsformen dem Gelände, den Eigenschaften und dem Geist seiner Truppen und seinem eigenen Genius anpaßt.

Ich benutze diese Zeilen, indem ich in das Gedächtnis zurückrufe: "das s der Krieg, weit entfernt eine exakte Wissenschaft zu sein, ein schreckliches und leidenschaftsvolles Drama ist, welches, es ist wahr, drei oder vier Hauptgrundsätzen unterworfen, dessen Endergehniss aber von einer Menge moralischer und physischer Umstände abhängig ist. Eine Wahrheit, die ich

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Mit dieser Ansicht zeigte Jomini, daß er trotz seiner mangelhaften Kenntniß der sich thatsächlich schon in Preußen anbahnenden neuen Fechtweise, die Haupterfordernisse kommender Infanteriekämpfe sehr richtig erkannte.

schon vor sieben Jahren in dem ersten Anhang ausgesprochen habe, welchem dieser als Ergänzung dienen soll<sup>18</sup>)

#### General Jomini.

## Dritter Anhang

----

## "Abrifs der Kriegskunst"

#### des General Iomini

bezüglich

auf die nothwendigen Aenderungen in Folge der neuen Erfindungen und des letzten Krieges in Böhmen.

Paris. Ch. Tanera, 1866.

Die Kriegswissenschaft schreitet wie alle anderen vorwärts und selbst seit der Erfindung des Pulvers hat sie zahlreiche Veränderungen, hauptsächlich in der Taktik, erlitten. Zwischen den wunderbaren Karrenfinten (amusettes) des Marschalls von Sachsen und dem Zündnadelgewehr ist ein ungeheurer Abstand.

Von allen diesen Neuerungen sind die wichtigsten diejenigen, welche aus der Anwendung des Dampfes hervorgehen, der Eisenbahnen also, und sodann der neuen Feuerwaffen.

Der italicnische Feldzug von 1859 war die erste Probe, oder um es besser zu asgen, der erste Versuch der durch den Fortschritt nothwendig gewordenen Veränderungen, aber der Feldzug von 1866 in Böhnen hat alle möglichen Vernuthungen übertroffen und verursscht eine wahre Umwälzung in den Gemüthern.

Obwohl die Unglücksfülle der österreichischen Armee aus dem Zusammennüß mehrerer dieser allgemeinen Ursaschen hervorgingen, welche auf die großen politischen oder militärischen Sündflüthen, von denen die Staaten hin und wieder betroffen werden, Einfulis haben, so ist es doch unmöglich die Nothwendigkeit zu verkenuen, allen den Werken, die seit den französischen Revolutionskriegen und denen des ersten Kaiserreichs ersehienen sind, einige Kapitel hinzurufügen. Der Verfasser des "A brisses der Kriegskunst" wirde glücklich sein, diese Lücke auszufüllen, wenn seine acht und achtzig Jahre und die auf ihm und seinem Gesicht lastende Gebrechlichkeit ihm die Ausführung erlaubten. In der Unmöglichkeit eine so mithevolle und schwierige Arbeit zu unternehmen und so seine Werke zu ergänzen, hat er doch geglaubt, eine zwischen den Zeitungen entstandene Erörterung benutzen zu müssen, um zu zeigen, daß wenn die neuen Erfindungen die Mittel der Ausführung vielfach verändert haben, sie in keiner Weise die Hauptgrundsätze auffechten komnten, welche als Grundlage aller Kombinationen nothwendig sind, und dies hat den Druck der kleinen Schrift, welche hier folgt, nothwendig genacht.

### Betrachtungen

über

# den Einflus der neuen Erfindungen auf die Kombinationen des Krieges.

Die Zeitung "La France" hatte am 15. Oktober 1866 mehrere Artikel über die verschiedenen Ursachen veröffentlicht, aus welchen die Ueberlegenheit der preußisischen Armeen in dem letzten Kriege hervorgegangen sein sollte. Wir haben, in der einzigen Absicht der Kriegakunst zu nützen, geglaubt, an den Verfasser dieser interessauten Aufsätze jeinige in dem nachfolgenden Briefe enthaltene Betrachtungen machen zu müssen.

#### An

### Herrn von Forville, Korrespondenten der "France".

### Mein Herr!

Ich habe mit lebhaftem Intereuse die noter Ihrem Namen erschienenen Aufsätze in der "France" gelesen, welches Blatt mich zu den ältesten Lesern zählt. Obwohl Sie Ihre militärische Eigenschaft ablehnen, scheint es mir doch, daß Sie genügende strategische Kenntnisse besitzen, um vermuthen zu können, daß Sie die Uniform tragen. Mag dem sein wie es wolle, Sie werden dem Aeltesten der lebenden Strategisten einige Bemerkungen über die Punkte erlauben, welche die Momente der Uberheigenheit der preußischen Armee mit Beziehung auf die französische betreffen, wie sie Ihnen durch einen preußischen General und einen Obersten bezeichnet worden sind. Die hervoraseendsten dieser Punkte sind die folgenden:

- Die sehr häufige und gut geleitete Uebung des Scheibenschießens, welches nach der Meinung jener preußischen Offiziere wichtiger als das Zündnadelgewehr gewesen ist, dessen Einfluß auf den letzten Feldzug sie sich bem
  ßben, als nicht sehr bedeutend darzustellen.
- Die Einrichtung ständiger Armeecorps, welche den großen Héeres-Kommandos vorzuziehen seien.<sup>2</sup>)

¹) Unter dem zweiten Kaiserreich gab es in Frankreich nur fünf große Befehlsbereiche unter Marschällen, und unter diesen Territoriadivisionen. Es war eine reine Bezirkseintheilung, in welcher die Truppen fortwährend wechselten.

- Ein weniger verwickeltes Verwaltungssystem, welches dem streitbaren Stande weniger Leute entzieht.
- 4) Bessere Heeresverfassung, welche erlaubt, eine größere Anzahl Menschen dem Ackerbau, dem Handel, dem Kunstgewerbe und den Künsten zu entzieben, um sie in den Krieg zu eshicken.
- 5) Das Unzureichende eines einzigen j\u00e4hrlichen Uebungslagers wie das bei Ch\u00e4lons, um die Truppen zu \u00e4ben und ihren Bewegungen Zusammenhang zu geben, Vortheile, welche die Lager per Armeecorps mit sich br\u00e4chten.\u00e4\u00d3
- 6) Der Fehler, den man in Frankreich begeht, in die Infanterie alle ganz ungebildeten Konskribirten zu schicken, wogegen in Preußen es in jeder Compagnie Soldaten g\u00e4be, welche in ihrem Tornister sogar topographische Karten f\u00e4hrten. —
- Ich halte bei diesen seche Punkten inne, ohne der verschiederien Ursenden zu gedennen, welche der preußischen Armee ein so niedernehmetterndes Uebergewicht über die Oesterreicher in dem böhnischen Feldzuge verliehen haben, wie z. B., daß die Preußen seit langer Zeit bemüht gewesen waren, güngere thätige Generale an die Spitze der Truppen zu stellen, was weder mit der französischen Armee noch mit dem ständigen System der Corps etwas zu thun hat?
- Ich bin weit davon entfernt, die Nützlichkeit einiger der eben angeführten Punkte verenien zu wollen; was ich aber bestreite, ist der Einfluß,
  welchen man ihnen auf die Kriegsoperationen beilegen will. Zwei derselben
  scheinen mir einzig und allein diese Bedeutung zu besitzen. Der erste ist
  die Ueberlegenheit der Be waffnung der Infanterie (welche durch Ihre
  Gewährsmänner bestritten wird), der zweite besteht in den Ersatzeinrichtung en der Rekrutirung, welche die Kraft eines Staates vermehren muß.9)

Ich will nun auseinandersetzen, was ich über diese verschiedenen Aufsätze und über die Behauptungen Ihrer preufsischen Offiziere denke.

Gott verhütte, daß- ich das Verdienst dieser Armee berabestzen will. Niemand hat sie besser studirt und böher geschiktzt als ich, seit der Schlacht bei Mollwitz 1742 bis zu der von Sadowa, von der Militärakademie von Potsdam (gegründet durch den großen Friedrich) bis zu der jetzigen Kriegsskademie. Ich schreibe für die Kunst und nicht aus Parteigeist und die Bemerkungen, die ich an Sie richte, würde ich nicht Anstand nehmen, dem 
Könige selbet vorzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lager per Armeecorps bestanden bekanntlich in Preußen nicht. Jomini meint die jährlichen Feldmanöver.
<sup>9</sup>) Allerdings waren die höheren Führer seit 1960 in der preußischen Armee

<sup>&#</sup>x27;A lierdings waren die nöheren Fuhrer seit 1960 in der preuissischen Armee durchschnittlich um 10 Jahre jünger geworden, was jedoch nicht hinderte, dafs man Männer aus den Freiheitskriegen, wie z. B. Herwarth, Steinmetz, Mutius an der Spitze von Corps und Armeen beliefs.

<sup>9)</sup> Kein preußsischer Offizier wird wohl die Uebertegenheit des Zündnadel-gewehrs bestritten haben. Man hat nur vielfach und mit Recht damals in der preußsischen Armee verneint, daß dasselbe die alleinige Ursache des Erfolges war, wie dies nach dem Kriege von unseren damaligen Gegnern und besonders von den Franzosen vielfach behauptet wurde.

Das Scheibenschießen bietet unbestreitbare Vortheile für die Schützen dar und zwar in moralischer und physischer Beziehung, denn es verdoppelt das Selbstvertrauen. Es hat auch Vortheile für die Abtheilungen, welche mit der Vertheidigung der festen Plätze betraut sind.

Aber man muß die Wichtigkeit des Scheihenschießens nicht übertreiben, indem man ihm Einfluß auf die Schlachten zuschreibt, und es mit der besonderen Thätigkeit der Schlützen erweiseheit, welche, wenn sie klug geführt und geschickt sind, nach der Natur des Geländes und bei günstiger Gelegenheit zum Gelingen eines entscheidenden Angniffs, ganz abgesehen von der Frare des Scheibenschießens, beitraren können.<sup>4</sup>)

de Verdienstes der Einzelnfechter anerkennen will, so ist es erlaubt, zu zweifeln, ob es für die übrigen Truppen gleicherweise nützlich sei. Kein erfahrener Militär wird behaupten wollen, dafa die in entwickelter Linie oder in Kolonne formitren Truppen, welche im Kampfe mit dem Feinde begriffen sind, sieh damit unterhalten werden, auf den Feind, wie nach dem Centrum einer Scheibe, zu zielen. Hierzu haben sie weder die Zeit, noch das kalte Blut, sei es nun, dafs sie Bataillons oder Zugsalven geben, oder endlich, ob sie Rottenfeuer machen. Im Uebrigen ist dies auch nicht nöthig, in Erwägung des Umstandes, daß eine feindliche Linie oder Kolonne ein so betrüchtliches Ziel darbietet, daß die Genauigkeit des Scheibenschießens hier überflüssig erscheint.

Ohne auf die Zeit zurtickkommen zu wollen, wo die Generale den Truppen fehalten, die fiendlichen Stellungen, ohne einen Schuße zu thun, zu nehmen, kann man sich doch versichert halten, daß das Scheitenschießen niemals Schlachten gewinnen wird. Wenn die Oesterreicher 20000 geschickte tirolische Schützen bei Sadowa gehabt hätten, so würden sie deßhabl nicht weniger geschlagen worden sein in dem Moment, wo ihr äußerster rechter Flügel durch eine ganze Armee angefallen und umgangen wurde. Solche Manöver sind es, welche die sichersten Ursachen des Siezes sind.

Man kann übrigens diesem Scheibenschießen, welches immerhin seine Vortheile hat, dem Soldaten Vertrauen zu seiner Waffe giebt und ihm eine ausgenehme Erholung ist, nur Beifall zollen, ohne es als eine ernste Ursache des Erfolges betrachten zu können.<sup>6</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Preußen schrieben den Verlust der Schlacht bei Auerstädt und die Russen den der Schlacht an der Alma zum großen Theil der Kühnheit und Einsicht der französischen Schützen zu, welche zu dieser Zeit noch nicht auf das Scheibenschießen eingeübt wurden. Dies rechifertigt meine obige Behauptung? (Jonnia.)

b) Diese Angabe ist, was die Schlacht an der Alma anbelangt, nicht richtig. Die Franzosen übten zu jener Zeit allerdings sehon das Scheibenschießen.

<sup>9)</sup> Den Nutzen desselben bestreitet nun auch Jomini nicht. Es kommt auf das mehr und minder an. Dabei muß man nun zugestehen, daße eine wohl im Scheibenschießen geübte Truppes schließlich im Gefecht mehr Treferprocents als eine ungedübte haben muß. Es kommen aber Momente vor, in denen sich dieser Procentsatz bedeutend steigert, und das ist besonders in der Vertheidigung der Pall. Ich will von den Gefechten 1654 und 1566 gar nicht sprechen, woil

Die Einrichtung ständiger Armeecorps ist keine neue. Jedermann weifs, daß Frankreich das erste Beispiel im Lager von Boulogne gegeben hat. Man hat Gelegnbeit gehabt, die Vortheile wie die Nachtheile derselben zu schätzen. Man kann annehmen, daß mit Corpsführern wie Massena, Soult, Davoust, Ney oder Launes, und mit Divisionsführern wie Friant, Molitor, Maison, Legrand, Leoourbe, Gudin dies System vortrefflich ist.

Wenn aber die Divisionsführer mittelmäßig sind, könnten dann nicht die Regimenter unter ihrem Befehl allmälig ihre Unbedeuten dheiterkennen, und das Vertrauen zu ihnen geschmälert werden? Ich habe davon Beispiele gesehen.

Man muß anderresits nicht die Vortheile verkennen, welche die ständigen Armeeorps darbieten, wenn man das System auf gewisse Grenzen beschränkt. Dies könnte sich machen durch theilweise Veränderungen, welche man alle zwei Jahre in der Art ausführte, daß immer ein Regiment in den Divisionen wechselte. Diese zeitwiesen Vermischungen würden dazu beitragen, den Wetteifer unter den Regimentern und ihren Offizierorps anzuspornen, deren Haltung, Ausbildung, Eifer und Gleichmäßigkeit nicht immer die nämlichen sind. In dieser Weise verändert, scheint die Einrichtung in ständige Armeecorps die vernunftgemißeste, sogar in Friedenszeiten, ohne indeße eine absolute Ursache der Ueberlegenbeit im Kriege zu sein.<sup>3</sup>)

Was die großee Anzahl Beamter in der Verwaltung, Musiker, Arbeiter u. s. w., welche die Zahl der Streitbaren vermindern, betrifft, so nuße manerkennen, daß das französische System einer Vereinfschung fähig ist, ohne darin einen wesentlichen Nachtheil zu finden. Der preußische General weißeshr wohl, daße Friedrich der Große bei Leuthen 1275 mit 30 000 Mann 80 000 Cesterreicher schlug, und daß der Unterschied von 15-20 000 Mann bei einem Stande von 5-600 000 Mann keinen Einfluß auf die Kriegsoperationen ausübt.\*)

Die Frage der Ueberlegenheit der Bewaffnung scheint in ganz anderer

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) In der deutschen Armee würden solche fortwährende Veränderungen ein Hindernisgrund der schnellen Mobilmachung sein, diesem Hauptbeweise einer guten Heeresverfassung.

<sup>&</sup>quot;) Nein! Aber die große Anzahl Beamter ist ein Zeichen mangelhafter Organisation, die immer früher oder später ihre schlechten Früchte trägt, wie dies 1570/71 in Frankreich sehr deutlich zu Tage trat.

Weise wichtig, ungeachtet der ablehnenden Antwort Ihrer proubischen Offsiere. Es ist hicht zweifelbaft, daß die Ueberiegenheit des Infanteriegewehrs mehr als jede andere Ursache einen beientenden Eindruck auf die Masse der Infanterie mache kann, welche schleftlich durch ihre Annahl die Hauptkraft der Armee darstellt. Man wird sehen, daß sich Infanterieregimenter auf eine Batterie, sei sie gezogen oder nicht, werfen, ohne selbst Gebrauch von ihren Gewehren, mit Ausnahme des Bajonnetts, zu machen. Wenn aber eins dieser Regimenter mit schlechten Waffen gegen ein anderes, welches ihm in einer Minute 12000 Kugeln entgegenschludern kann, vorgehen soll, so wird es nicht zum zweiten Mal wiederkommen, oder es wird dies mit Lauigkeit und ohne Ungestim thun.

Ohne Zweifel werden die Veränderungen in der Bewaffnung auch einige in der Taktik im Gefolge haben, nicht aber in den Zielen und in den Grundsätzen der großen Manöver, oder in der Art und Weise sie zur Ausführung zu bringen, eine Wahrheit, von der die Schlachten bei Gitschin und Sadowa

neue Proben geliefert haben.

Wie dem auch sei, man muß die Ursachen der außergewöhnlichen Erfolge der Preußen im böhmischen Kriege höher suchen. Die strategischen Kombinationen haben sicherlich daran mehr Antheil gehabt als die Zündnadelzewehre, obwohl diesen auch ihr Verdienst zufällt. —

Man kann daraus schließen, daß die erste Sorge einer Regierung in der Wahl des Feldherrn und in der Beschaffung einer guten Bewaffnung bestehen muß, welche, wenn nicht überlegen, so doch wenigstens den Truppen Vertrauen einzuflößen im Stande ist.

Wenn die Preußen ihre Truppen Armeccorpsweise üben, thun sie es, weil hre Soldaten inheit länger als drei Jahre unter der Fahne bleiben, und weil die geographische Gestalt ihres Landes es zweifellos fordert. Es wäre schwierig und kostbar die Regimenter von Königsberg und Sambrücken in die Ebene von Tempelhöf bei Berlin zu schäffen. Was das System ambelangt, jührlich mehrere Lager zu bilden, so muß man zuvörderst feststellen, was man von densebben erwartet.

In Bezug auf die Manöver braucht der Soldat nur die Zugschule, die Unteroffiziere die Bataillonsechule zu kennen; die Offiziere müssen Kenntnifa aller Vorschriften haben, sowohl im Exerzieren als im Felddienst. Es würde genügen, hin und wieder die Brigaden zu versammeln, um sich diese Kenntnisse anzueignen. Die Lager haben einen sicheren Zweck. Die Obersten und Generale sollen sich daran gewöhnen, die Erhöhungen des Geländes zu sechätzen, die Entfernungen und die Anwendung der drei Waffen zu berechnen. Die Lager von Châlons, Versailles und Lyon erscheinen ganz ausreichend hierzu. In sechs Jahren könnten alle Regimenter durch dieselben hindurch gehen.

Wenn man ein Lager in jedem Landesbezirk errichtete, d. h. also sechs Lager in einem Jahre abhielte, so würde man nicht genug Truppen im Innern haben, um den Dienst zu thun. Jeder der Lagerkommandanten würde ein System für sich haben. Und schließlich welches Ergebniß würde die Folge sein? Sieht das, was im Kriege geschieht, dem ähnlich, was in den Lagern geübt wird?

Von allen Lagern war das von Boulogne das merkwürdigste durch seine Dauer und Wichtigkeit. Man hielt dort viele Manöver ab, man erfand selbst nene daselbst. Was man aber bei Elchingen und Ulm sah, ähnelte in keiner Beriehung diesen Manövern. Und gab es auch 1809 bei Wagran viele Soldaten in Reh und Glied, die in Boulogne gewesen waren? ?

Was soll ich aber sagen zu den einfachen aber gelehrten Infanteristen und zu den Soldaten, welche topographische Karten in ihrem Tornister tragen, um ihren Abtheilungen als Führer dienen zu können? Wenn sie auf Befehl diese Karten tragen, so ist dies zu allen Zeiten angebracht gewesen. Was aber sollte aus einer Armee werden, wo man sich an die Soldaten wenden müßet, um die Märsche zu leiten? <sup>19</sup>)

Was ihr Verdienst als Soldaten (troupiers) anbelangt, so müfste man diese Frage einem Ausschufs von Obersten der Infanterie unterbreiten. Alle preußischen Soldaten können lesen und schreiben, weil der Unterricht der Kinder obligatorisch ist.<sup>11</sup>)

Es ist sicherlich nützlich für die Menschheit, dem Bauer ebenso wie dem Soldaten, lesen, schreiben und ein Rechenexempel lösen zu können. Dies wermindert keineswegs ihren Werth als Soldaten, und Dank den neuen Schulen werden die französischen Rekruten in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig lassem.<sup>13</sup>) Bis dahin glaubte ich, daß ein Regiment, von dem ein Viertel der Soldaten nicht lesen könnte, so gut wie ein anderes sei.

<sup>12</sup>) Dies war damals Absicht, blieb aber frommer Wunsch. Der Unterrichtsminister Durhui drang nicht durch.

<sup>&</sup>quot;) Jomini fafste diese Prage damals nicht in ihrem wahren Korn auf. Die Frage van nicht, wie vie il. Lag er man haben solle, sondern ob sie überhaupt ein passendes Mittel für die Ausbildung in größeren Massen wären. Dies muß man im Allgemeinen verenienen. In stehenden Lager lielgt der Soldat in einer guten Baracke, lernt weder Elmrichtungen im Quartier noch Biwaks, und die Strapatzen des Dienstes nur bedingungsweise kennen. Das Gelände ist den Fihrern bald bekannt, und die Uebungen bieten daher keine Abwechselung, werden sehemartig und nukriegegenäle, wie sie in Caklous damals waren. Gelände! — Damit ist nicht gesagt, daß nicht Lager zu einzelnen Zwecken dienlich ein können.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jomini befaßt sich fast zu viel mit der Wiederlegung dieser thörichten Geschichten, die damals die Runde durch die Zeitungen machten. Daß einige Freiwillige Karten bei sich führten, mag den darüber staumenden österreichischen Bürgern und Dauern die erste Gelegenheit gegeben haben, diese Mären zu Ossterreich und im Frankreich 1870/11, wo man damals nichts von "Einjährigen" wußte, ein neues Meerwunder, und der soldat letter war ferba.

<sup>11)</sup> Aber wie? Der "Schulmeister", dem man in einer bekannten Phrase den Gewinn der Schlacht bei Königgrätz zuschrieb, hat hier noch ein weites verbesserungsfähiges Feld, denn die Listen über die Leute mit sogenannter Schulkenntnifs wirde ich vorschlagen, einmal durch eine höhere Kommission genau einsehen und die darin enthaltenen Leute prüfen zu lassen.

Wenn ieb in dem Alter wäre ein Regiment, oder auch ein Armeccorps zu befehligen, so würde ieb Gott bitten, mir nicht zu viel gelehrte und topgraphische Soldaten zu schicken. Täuschte ieb mich hierin, miliste sich die Menschheit entstetälich verändert baben und bis zu dieser neuen Ordnung der Dinge ziehe leh die Soldaten des Clisar denen des Pompejus vor. 19

Eine viel ernsthaftere Frage als alle die vorhergehenden ist die der Rekrutirung. Sie ist zo schwerwiegend, dafs es unmöglich erscheint, sie gründlich in den Grenzen eines Briefes zu behandeln, ich will nur bemerken, dafs Preußen sich hierbei in einer ganz anfestgewöhnlichen Stellung befindet.

Seit der Vater Friedrich's des Großen, welcher eine Bevölkerung von zwei Millionen beberrschte, eine prächtige Armee von 70,000 Mann ausgehoben und organisirt hatts, fist der Heeresstand dort relativ immer ein sehr hober gewesen. Friedrich besafs nach der Eroberung von Schlesien mit einer Bevölkerung, welche der des jetzigen Belgiens kaum gleich kam, eine stebende Armee von 150,000 Mann, Dank den Werbungen, die in den kleinen deutschen Staaten ausgeführt wurden.

Unter diesen beiden Regierungen war Potsdam, die wahre Hauptstadt, nur eine große Kaserne.

Die Nation wurde während eines Jahrhunderts einer Art militärischen Regiments unterworfen, und, die Uniform allein verlieh den Anspruch auf Beachtung.<sup>14</sup>) So überlebte auch der militärische Geist den verhäugnikvollen Feldzug von 1806, obwohl die Armee durch den Vertrag von Tilsit auf 45,000 Mann beschränkt wurde.

Die Regierung durch Stein, Hardenberg, den Chef des Generalstabes Scharhnorst und die Gesellschaft des Tugendbundes unterstützt, ahnd am als die weise Einrichtung auf, dem Lande ein System von beurlaubten Milizen aufzuerlegen, fast ebenso, wie es in der Schweiz bestand, welches einst die Bewunderung Friedrich's erregt hatte, als er die histoire de mon temps' schrieb. Es war dies nicht ein Massenaufgebot wie das, welches der Wohlfahrtsauschufs, beklagenswerthen Andenkens, 1793 einführte, und welches obgleich nur in der Hälfte der französischen Departements in Wirksamkeit tretend, 1200,000 Mann unter die Fahnen führte.

Diese furchtbare Mafaregel, unmittelbar auf die ganze männliche Bevölkerung von 17 bis 45 Jahren angewendet, war nur vorübergehend, wegegen
das preufsische System ein beständiges blieb, aber damals nur theilweise angewendet werden konnte, indem man die Bevölkerung in zwei oder drei Klassen
theilte, welche eine nach der anderen, je nach den Verhältnissen, zur Fahne
berufen wurde.

Diese erste preußische Heereseinrichtung, in gewisser Beziebung heimlich Jahre 1813 eine Armee von 200,000 Mann, welche auf dem Gebiet der alten prenßischen Monarchie mit ohngefähr 5 Millionen Einwohner ausgehoben

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Das soll heißen: Die disziplinirten abgehärteten Veteranen den sich aus den höheren Ständen ergänzenden, an die Disziplin und Entsagung weniger gewöhnten Soldaten.

<sup>14)</sup> Uebertrieben.

wurden. Die im Voraus auf dem Papier errichteten Bataillone wurden nasche gebildet, und man kennt die wichtigen Dienate, die sie bei der Wiederauferstebung der preußischen Monarchie leisteten. Das System war zu gut gelungen, als daß die preußische Regierung sich nicht hätte bestreben sollen, es behuß Verstärkung der Armee und Verdoppelung der Reserven ganz auszubeuten, indem sie dasselhe System in den reichen Provinzen Sachsen und Westphalen einführtet, welche ihr durch den Wiener Kongreß zugesprochen wurden. Durch diese Erwerbungen, welche die Bevölkerung auf 16 Millionen erhöhten, konnte man bei durchgängiger Dienstverpflichtung fast eine Million Soldaten liefern, an Stelle der 30,000 Mann, welche das ständige System aus der Bevölkerung gezogen hatte.

Die Nebenbuhlerschaft zwischen Oesterreich und Prenfeen, bervorgerufen durch Friedrich seit dem Kriege von 1742, verschlimmert durch den Baierischen Erbfolgestreit 1779, hatte sieh gegen Ende der französischen Republik durch die Emrichtung eines norddeutschen Bundes, behufs Bebauptung der Nentralifät, unter dem Vortritt Preußenis, kund gethan. Wieder aufgelebt 1806 durch die Entsagung des Kaisern Franz II. auf den Titel des Kaisers von Deutschand und durch den Dualismus, wie er durch den unglücklichen Dentschen Bund von 1815 entstanden war, mußte diese Nebenbuhlerschaft früher oder später zu dem Kampfe von 1866 führen, wenn nicht din ünßeres Mittel dem entgegenstand. Der Krieg von 1866 war nur die Folge des von 1742-19

Was für Lehren kann man nun aus diesem Kampfe und dieser etwas weitgehenden Einrichtung der militärischen preußischen Macht ziehen? Angepalat seiner jetzigen Bevölkerung könnte sie im Notbfalle 1,800,000 Mann auf die Beine bringen, und alle Nachbaren sind dabei interessirt, nicht in einer ungünstigeren Lage zu bleiben.—

Die einen wollen einfach diese drobende Heereseinrichtung nachahmen. Andere, als geborene Gegner aller stebenden Armeen, sei es nun aus Schwärmerei oder aus einer falschen Philantropie, wollen, daß man zu einer Organisation der ganzen Bevölkerung überginge und alles ohne Ausnahme zu Nationalgarden und Militzen machte wie in der Schweit.

Eine dritte Partei schlägt ein gemischtes System, aus den beiden vorher bezeichneten zusammengesetzt, vor, d. b. eine stebende Armee und Milizen für Ausnahmefälle.

Es wird wohl nöthig werden, einen dieser Vorsehläge anzunehmen, wenn nicht etwa ein europäischer Kongreß, als amphiktionischer Gerichtshof eingesetzt, jeder Macht die Höhe der im Verhältniß zu seiner Bevölkerung auszuhebenden Streitkräfte vorschreiben sollte, was zwar sehr platonisch aber auch fast unmöglieh wäre. 39

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Friedrich batte den Gegensatz zwischen Oesterreich und Preußen nicht allein hervorgerufen, sondern er bestand schon, seit sich "ein neuer König der Vandalen an der Ostsee erhob", wie es zur Zeit des großen Kurfürsten am kaiseilichen Hofe geheißen haben soll.

<sup>16)</sup> Wenn Preußen, wie Jomini oben erzählt, Mittel fand, die Franzosen während der Besetzung von 1807—1813 über seine Heereseinrichtungen zu

Obgleich ich keine Mission habe, um die Frage zu entscheiden, wird man ir dech erlauben, der Ansieht zu sein, dad die Konskrijstom mit einigen Veränderungen immer das vermunftgemäßeste und praktischste System bleiben wird. So wie sie jetzt in Frankreich besteht, läfst diese Einrichtung wenig zu wünschen übrig, wenn man einige Verbesserungen hinzuftigte; unter anderem müßte man die Stellvertretung für Geld aufheben, um nur die Stellvertretung durch zum tüchtigen Soldaten geiegnete Leute zu gestatten.<sup>19</sup>

Mit dieser Verbesserung würde die Konskription elastisch genug sein, um sich guter Reserven zu versichern und den im Falle eines Krieges vorauszusehenden Eventualitäten gewachsen zu sein, ohne unabkömmliche Männer ihrer Heimath zu entreißen, um mittelmilätige Soldaten aus ihnen zu machen. Im Uebrigen sind hiermit belläufige, für bestimmte Fälle berechnete Einrichtungen nicht ausgeschlossen, deren Ausführung vorübergehend nothwendig erschiene. Dieses gemischte System, welches sich dem Belgischen nikorte, würde sich viel besser Frankreich als Preußen anpassen und 1st mehrere Male, so 1799, 1809, 1812 und 1814, im Leben gerufen worden. Wenn man es verließe, um die Organisation nicht besoldeter Milizen anzunehmen, unter den Waffen berathschlagen wie alle Nationalgarden, so könnte mad die großen Einfälle des Mittelalters und die Völkerlawinen, welche sich aufeinander stürzten, wieder aufleben sehen. 39

Hoffen wir, daß dies System, welches vielleicht einzig und allein für die Schweiz und ihre Berge, nicht aber für die großen Mächte paſst, eine Träumerei bleiben möge, und wenn seine Parteigänger es durch das Beispiel der Vereinigten Staaten rechtfertigen wollten, will ich ihnen sagen, daß der Norden trümphirt hat, nicht durch seine Mülzen, sondern durch die mittelst der blanken Dollars angeworbenen Freiwilligen, welche drei Mal so viel als eine stehende Armee gekostet haben und nur Milizen ohne Erfahrung zu bekümpfen hatten.

Man wird mich entschuldigen, wenn ich diese in den Zeitungen stattgefundenen Erörterungen benutze, um eine Zwischenfrage zu erheben, welche kein geringeres Interesse als die vorhergehende darbietet, das ist das ernst-

täuschen, so dürfte in diesem Falle, selbst wenn man die politische Möglichkeit zugeben wollte, die Kontrolle des einen Staates über den anderen wohl unmöglich sein.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Diese Stelle ist im französischen Text unklar, und ich bin also anch nicht im Stande gewesen, ihr in der Uebersetzung Klarheit zu geben. Stellvertreter finden sich nicht ohne irgend welche Vortheile. Wahrscheinlich hat Jomini doch die vollständige Absehaftung der Stellvertetung und nur die Ausbelung eines gewissen Procentatztes mittelst Loos, daher also bei dringenden häuslichen Verkätnissen die Zurückstellung des Mannes unter Stellung eines anderen von Rechtswegen gemeint.

<sup>19)</sup> Yon der Einführung nicht besolder Milizen konnte nicht die Rede sein, wohl aber von der Einführung der allgemeinen Dienstpflicht. Dieselbe wirde allerdings, auch wenn sie Ende 1866 ausgesprochen worden wäre, Frankreich einer der Verscher werden werden wirde, Frankreich einer die Stelle der der Stelle der Stelle der der Stelle die Stelle die der Greicht ein die Stelle die der Stelle die der Stelle die Stelle

hafte Studium der Veränderungen, welche die Eisenbahnen auf die allgemeine Leitung der Kriegsoperationen, mit einem Wort, auf die Strategie ausüben werden.

Hier fällt Alles in's Ungewisse und Unvorbergesehene; kein Mittel den Sieg durch die geschickten Kombinationen einen methodischen Krieges zu fesseln, indem man im Voraus die Ergebnisse von Bewegungen, welche auf die in 'einer bestimmten Zeit zurückzulegenden Entferzungen basirt sind, und auf gewöhnlichen Chausseen auf der ganzen Oberfläche des Kriegeschauplatzes ausgeführt werden, berechnet. Jedoch werden hier, und mehr noch als in der Taktik, die Grundprinzipien ihre Wichtigkeit behalten, diejenigen dieser Grundsätze, welche Marlborough 1702, Eugen von Savoyen 1706, Friedrich den Großen 1737, Napoleon bei Marengo, Ulm, Jena, Dresden zum Siege geführt haben, werden immer die nachahmungswürdigen Muster bleiben.

Aber wie bedenklich wird es sein auf das Ergebniß der Ausführung zu bauen! Das Auftreten der gegenseitigen Streitkrifte, welches, so zu sagen, in die Eisenbahnzonen gebannt ist, anstatt sich über die ganze Oberfläche des Kriegsschauplatzes zu erstrecken, macht jedes geschickte Manörer wenn nicht ummöglich, so doch sehr unsicher, und der Gott Zufall, welcher immer seinen Antbeil an der Einwirkung auf die Kriegsoperationen hat, wird ietzt ein übler Nebenbuhler für alle Generale sein.

Vor Allem wird es in einem Vertheidigungskriege schwierig sein, auf die Wirksamkeit eines koncentrischen Manövers zu rechnen, um seine Kriifte abwechselnd von einer Zone auf die andere zu werfen, eine Bewegung, welche sich nur auf Chausseen und in kleinen Märschen ausführen läfst, 19 Im diesen Unbequemlichkeiten zu begegnen, ist es vielleicht nothwendig, einen Plan für den Bau von Nebeneissenbahnen, speziell strategischen, zu entwerfen, und denselben mit einem wohl berechneten Vertheidigungssystem in Einklang zu setzen.

Von diesem Gesichtspunkt aus kann Rufsland eine Ausnahme machen, denn es hat in der weiten Ausdehnung seines Gebietes und in seinem Klima die mächtigsten Mittel zu seiner Vertheidigung. Wenn die Eisenbahnen dort notilwendig sind, um die Verbindung zwischen den Provinzen und mit den Häfen herzustellen, so muß man andererseits nicht solche bauen, die dem Schatz, ohne Aussicht auf Entgelt, zu beschwerlich fallen und eben so wenig solche, welche zu gefährlich im Kriegsfalle sind.<sup>29</sup>)

<sup>19)</sup> Auf großen und gesicherten Strecken im eigenen Lande werden andererseits solche Operationen durch die Eisenbahnen erleichtert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Was die Behauptung von der Unmöglichkeit oder wenigetens viel größeren Schwierigkeit des Berechnens strategischer Bewegungen nabelangt, so hat sich Alles das seit 15'0 sehr geklärt. Wir haben beim Aufmarsch der deutschen Armeen an dem Grenzen geseben, mit welcher Genutigkeit sich die Verstammlung der Truppen in's Werk setzen und berechnen läfst, wir haben auf de m Kriegs sch aup latz selb sie geschen, died in Franzosen sich beim Transport Kriegs sch aup latz selb sie geschen, die die Pranzosen sich beim Transport die Manteuffelnehen Operationen auf der inneren Länie mittelst der Eisenbahn wissehen Rouen und Amieis sehr gut gelangen. — Eine Wahrscheinlichkeits-

Ich könnte nicht die Wichtigkeit der durch die Eisenbahnen bervorgerufenen Neuerungen besser beweisen als durch die Erzählung einer anregenden Anekdote, welche mehr als alle Auseinandersetzungen die Folgen der Sache beurtheilen läfst.

"Zu Anfang des Feldzuges von 1800 hatte sich ein Streit zwischen Napoleon und dem General Moreau erhoben und zwar über den Plan de-Ersten Konsuls, bei Schaffhausen die bei Dijon versammelte Reserve-Armee mit der in der Schweiz unter Lecourbe und mit der Phela-Armee und Moreau zu vereinigen, um die österreichische Armee an den Quellen der Donau zu umsehen und sie an den Rhein zu werfen.

Der letztgenannte General sollte den nominellen Befehl über die Armee nach deren Vereinigung übernehmen, weil die Verfassung dem Ersten Konsul nicht erlaubte, die Armee zu befehligen. Moreau nun war von der ihm zugedachten Nebeurolle wenig erbaut und fand die ihm vorgeschriebene Bewegung zu geführlich. Er weigerte sich, in Uebereinstimmung hiermit zu handeln und schlug andere Mittel vor, um das nämliche Ziel zu erreichen. Aber da er erklärte, nicht den nominellen Befehl annehmen zu wollen, wenn der erste Konsul zur Armee käme, war es augenscheinlich, daß er nicht die Verantwortlichkeit einer Niederlage auf sich nehmen wollte, um andererseits Napoleon den ganzen Ruhm im Falle des Erfolges zu lassen.

Der Kampf war schwierig zum Austrag zu bringen. Moreau schickte seinen Freund, den Chef des Generalstabes, General Dessoles, nach Paris, um seine Gründe und seine Weigerung zu erklären, und dies war auch der geeignete Mann, um eine so schwierige Sendung zu erfüllen.

Scine erste Audienz hatte natürlich das Ergebniß, den Konsul zu überzeugen, daß die Verschiedenheit der Ansichten über die Ausührung nur ein Vorwand war, um eine Frage der Eigenliebe zu verbergen, und er beschied Dessoles auf den folgenden Morgen, um eine Entscheidung zu treffen. Ein sehr unvorhergesehenes Ereigniß erleichterte ihm die Sache. Man erfuhr in der Nucht, daß Massena, durch Melas in den Apenninen geschlägen, gezwungen worden war, sich mit 15,000 Mann in Genna einzuschließen, und est handdles sich nur um seine Befreiune.

Als Dessoles am nächsten Morgen bei dem Konsul erschien, rief ihm dieser zu; Sie kommen zur richtigen Zeit! Moreau wird zufrieden sein. Ich werde nicht mit der Reserve-Armee an den Rhein gehen, sondern nach Italien, denn jetzt gilt es, Massena zu retten (dessen Lage er auseinandersetzte). Kehren Sie sofort zurück, und angen Sie Moreau, daß er die Vereinigung mit Lecourbe in's Werk setzen soll; wie er es vorgeschlagen hat. Er maß in den ersten Tagen des Mai eine Schlacht zwischen der Donau und Schafthausen gewinnen, sodann muß er sofort über den Sanet Gotthard 25,000 Mann nach Mailand schicken, denn hier (indere er den Zeigefinger

rechnung fiber den Vollzug der Truppenbewegungen also läfat sich immer, auch auf dem Kriegsschauplatz selbst, anstellen, jedoch wird diese, sogar wenn das Material voll vorhanden ist, Störungen im Betrieb in Betrent ziehen müssen, was besonders wichtig erscheint, wenn der kleine Krieg die Verbindungen unsieher mecht.

auf die Ebene von Tortona legte) muß sich das Schicksal Italien's um Mitte Juni entscheiden." (Man war in der Mitte des April.)

Man weiß, wie zwei Monate später diese Prophezeihung sich am 14. Juni, bei Marengo, in der Mitte dieser Ebene von Tortona bewahrheitete."

Heute wirde selbst Napoleon II. nichts Achnliches auszuführen im Stande sein, und dies bildet einen schwerwiegenden Gegenstand des Nachdenkens für alle Generale sowohl, als auch für alle Militärschriftsteller, welche sich gegenseitig den Rang ablaufen militsen, um die gegenwärtige Lücke in der Lehre vom Kriege auszufüllen.

Wenn mein Kopf nicht so geschwächt durch das Alter und durch grausame Leiden wäre, wirde ich eine Pflicht in der Erfüllung dieser Aufgabe gesehen haben, indem ich, so gut wie es mir möglich gewesenfwäre, eine Erginzung zu dem von mir vor dreifsig Jahren veröffentlichten "Abrifs der Kriegakunst" geliefert hätte.

Empfangen Sie u. s. w.

Ein beinahe neunzigjähriger Invalide. General lomini

24. Oktober 1866.

#### P. S.

Mehrere Schriftsteller haben der Vorzüglichkeit der preußsiechen Artillerie und ihrem Material großen Antheil an den errungenen Siegen zuschreiben wollen, während andere die Ueberlegenheit der österreichischen Artillerie versichern. Diese Thatsache wäre aufzukliren, aber das kann niemals mehr als eine Zuthat sein. Diese so erstaunlichen Erfolge wurden herbeigeführt durch die Vereinigung allgemeiner Ursachen, welche das Schicksal der Staaten beeinfüssen, von denen man in erste Linie stellen kann, daß von einer Seite die Grundeätze der Strategie vergessen, von der anderen richtig ange wen det wurden.

Die Ereignisse sind zu wenig gekannt, um darüber zu entscheiden; dies wird die zwar schwierige, aber ruhmreiche Aufgabe eines künftigen, sowohl politischen als militärischen Schriftstellers sein.

## Schlufsbemerkung.

Dieser letzte Aufsatz bietet ein lebendiges Bild der Strömungen der Meinungen dar, welche gleich nach dem Feldunge von 1866 durch die militärische Welt gingen, und zeigt uns, wie sich die damalige Lage einem Geiste darstellte, der so verschiedene Epochen durchlett und durchdacht hatte. Er bleitt des hab immer interessant, wenn auch Jomini selbst sehr richtig darauf hinweist, daß man ein Endurtheil zu jener Zeit (Oktober 1866) noch nicht abzugeben im Stande war. Den Zusammensturz des französischen Systems zu sehen, war ihm nicht beschieden.

Das erste grüßere Werk des Generala-Jomini beschäftigte sich haupstsichlich mit Friedrich dem Großen, sein letzter Aufstzt, durch dem Verlauf neuer gewältiger Ersignisse herbeigeführt, betraf die preußissehe Armee. Dies sind die Markstelne des Anfanges und Endes des so reichen und thätigen Lebens eines Mannes, welcher sein Ziel zu verfehlen geglaubt hatte, da er nicht das Glück errungen hatte, selbst als Heerführer aufzutreten, sondern sich mit der bescheitenen und oft undankharen Bolle des Generabstabschefs und Berarthers beguügen mußet, der aber die Kriegsepochen Friedrich's, Napoleon's und unserer Zeit wohl wie kein zweiter beherrschte und für die Wissenschaft aubeutete.

## SKIZZE

für das Verständniss

# der grossen Operationen

gegen Ende des Feldzuges von









This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUC HAN 15 43

Wer 458.81-3. Abries der Kriegekunst / Widener Library 005494005